# Sämmtliche schwarzwälder dorfgeschich...

Berthold Auerbach



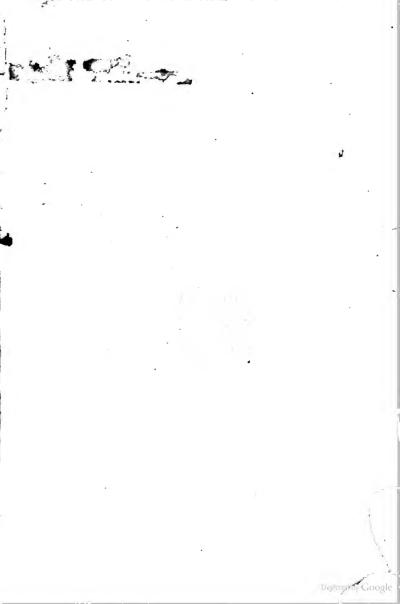

## Verthold Auerbach's

Sämmtliche

Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Volksausgabe in acht Bänden.

Fünfter Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1871. 49583,13

1881, Africa S. Baisinnes Aquast.

Erfte Auflage ber Gefammtreibe. (17. Auflage ber Einzelbanbe.)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budhanblung in Stuttgart.

#### Inhalt.

|     |          |      |     |    |      |     |    |      |   |   |  |  |  |  | Gette |  |
|-----|----------|------|-----|----|------|-----|----|------|---|---|--|--|--|--|-------|--|
| Der | Lehnhold |      |     |    |      |     |    |      |   | • |  |  |  |  | 1     |  |
| Der | Bieredig | oder | die | am | erit | ani | фе | Rift | e |   |  |  |  |  | 161   |  |

### Der Lehnhald.

(1853.)

#### Ab der Landftrafe.

Ab ber Landstraße, die durch das rauschende Waldthal führt, zieht fich ein Fahrweg bergan durch den Wald und dann zwischen lebendigen Buchenheden nach einem einsamen Gehöfte, einer soge-

nannten Gingechte.

Die Gleise auf bem Wege find alle gleich, benn hier bewegen sich nur Wagen von derselben Spurweite, wer hier aufund abzieht, hat mit dem Bauer von der langen Furche zu thun; benn dieser Weg gehört dem Furchenbauer zu eigen und führt nur zu ihm; wer von da wieder zuruck will zu anderen Menschen,

muß auf bemfelben Wege wieder umtehren.

So stattlich und weit sich auch Haus und Scheunen bort ausnehmen, die mit ihren grauen Strohdächern sast selsenartig ins Thal herniederschauen; sie haben doch nicht Naum genug für all bas reiche Erträgniß des Feldes, denn hüben und drüben in den Feldern sehen wir die kegelförmig gebauten Garbenhausen, Feimen genannt, die erst nach und nach abgedroschen werden und in den noch herbstgrünen Bergwiesen stehen luftige Scheunen, sogenannte Stadel, deren Wände und Dach von graugewordenen Brettern

viel nahrhaftes Beu in fich bergen.

Dort etwas fern vom Hofe, am Rande des Bergvorsprunges jenes kleine aus Holz erbaute Häuschen, mit einer Thurmspipe geschmückt, das ist die Kapelle, die dem Hofe zu eigen gehört. An Sommerabenden oder auch am Sonntage, wenn man nicht nach der mehr als eine Stunde entsernten Kirche gehen kann, versammelt der Hauscherr seine Kinder und sein Ingesinde in dem Käppele (wie der Landesausdruck hier das Wort Kapelle umgeswandelt hat) und vor den mit Blumen und Bändern geschmückten heiligenbildern wird er selber eine Art Priester, indem er laut die üblichen Gebete spricht und Alles um ihn her kniet.

Wir sind längst auf Grund und Boden des Furchenbauern, aber der Weg ist noch lang genug, daß wir uns einstweilen erinnern können, zu wem wir gehen, dis wir den Mann selbst vor uns haben. Damals als wir mit dem Brosi auf der lustigen Hochzeit in Endringen waren und den Bändelestanz entstehen sahen, damals hatten wir uns vorgesett, die Geschichte des Furchenbauern zu erzählen. Wer damals das glückelige und reich gesegnete junge Baar erschaute, konnte nicht ahnen, welch ein schweres Geschick ihm bevorstand, das sich mit der Zeit erfüllte.

Freilich, ftols und eigenmächtig mar ber junge Furchenbauer icon bamals: hatte er ja bem armen Brofi einen Taglobn bafur geben wollen, wenn er mit Tangen und Singen bie Bochzeitsgafte erluftige; icon bamals blidte ber Furchenbauer mit einer ftillen innern Berachtung auf Jeben berunter, ber ibm nicht gleichstand und hielt es nur felten ber Mube werth, in Bort und Mienen bas auszusprechen. Aber warum foll ein junger Baron in schwar= gem rothausgeschlagenem Sammtrod, rother Befte und Leberhofen nicht eben fo ftols fein wie einer mit Evauletten und goldgeftidtem Saletragen? Der Furdenbauer tonnte fich neben jedem Ritterbürtigen seben laffen. Er mar alleiniger Erbe, ober wie man es bier zu Lande noch heißt, ber Lebnhold bes großen Gutes von ber langen Furche, bas fich in Balb und Feld weit über Berg und Thal ausbreitet; er hatte acht Rog im Stall, eben fo viel Ochsen und die Doppelzahl Rube und Rinder und Alles war schulbenfrei, benn er heirathete bie Tochter bes reichen fetten Gaubauern, bes Bogts von Siebenhöfen, ber ben ehrenvollen Unnamen "ber Schmalggraf" batte, und von bem Beibringen ber Frau tonnte bie ausbedungene Lofung ber einzigen Schwester, Die nachmals ben Sppsmuller beirathete, blant ausgezahlt werben: ber einzige Bruder, ber fich bem geiftlichen Stande weibte, erhielt nur einen Theil bes ibm Butommenben, bas Uebrige ließ er auf bem elterlichen Sofe fteben, es mar ja obnebieß bas einstige Erbe ber Bruberstinber.

Mit einem stolzen gesättigten Behagen sah ber Christoph, ober wie er jest — ba ihm seine Würde erst ben rechten Namen verlieh — hieß, der Furchenbauer am Morgen nach seiner Hochzeit zum Fenster hinaus und schaute zu, wie der Wind mit den Morgennebeln spielte, fast so wie er selber die Labakswolken vor sich her blies. Der Vater hatte ihm die Zeit lang gemacht, Chris

ftoph mar ledigermeise viel alter geworben als bie Bauernfohne feinesgleichen, ber Bater ichien bas Gut nicht laffen ju tonnen. bis ber Lod es ihm entrif. Chriftoph gurnte im Stillen oft bar über, aber er war in Geborfam und Unterwürfigfeit erzogen und durfte fich nichts merten laffen; war es ihm ja übel betommen, als er einmal icherzweise ju seinem Bater fagte: "Gebt Guer Sach doch her fo lang 3hr lebet, bann höret 3hr's auch noch, wie man Cuch Dant fagt." Christoph hörte bie Antwort darauf nicht, aber er fühlte fie. Rur auf Bedrängen ber Gefreundeten und besonders bes zweiten Cobnes, ber bamals Pfarrvermefer in Reichenbach mar, ließ sich endlich ber Bater bewegen, an Christoph abzugeben. Er mablte feinem Sobne Die ebenbürtige Frau und diefer willfahrte nach altem Brauch; aber als mußte es doch gur Bahrheit werden, daß der Bater bas Gut bei Lebzeiten nicht laffen tonne, ftarb er vor ber Uebergabe und ber hochzeit. Um Morgen nach diefer bachte Chriftoph mit einem gemiffen webmutbigen Dante an ben Bater; er hatte Recht gethan ihn nicht früber in bas Gut einzusegen, jest erft mar er geeignet, ber Furdenbauer ju beißen, und ein icones reichgefegnetes Leben lag por ihm . . .

Die freudige Stimmung jenes ersten Morgens nach der Hochzeit ist schon lange verklungen. Wenn man bald vierzig Jahre im Besitze einer Macht ist, denkt man kaum mehr der Stunde, da man damit bekleidet wurde. Der Furchenbauer hat seitdem Mancherslei erlebt. Bon neun Kindern waren ihm vier verblieben, drei Söhne und eine Tochter; er hatte die Freude, den ältesten zum Schmalzgrasen erhoben zu sehen, denn er erbte das Gut des Muttervaters; aber schon nach wenigen Jahren stard der rüstige Schmalzgras mit hinterlassung einer einzigen Tochter. Dieß war das alleinige Enkelchen des Furchenbauern, denn die andern Kinder waren unverheirathet und wir werden bald sehen warum.

Wir sind am hose. Dumpses Bellen und Kettenrasseln zweier hoshunde, die in ihrem Bellen sich bald ablösen und bald zusammenstimmen, zeigt an, daß tein Fremder sich unbemerkt hier nahen darf; über das Bellen hinaus tönt aber der Laktschlag von sechs Dreschern und dazwischen vernimmt man das rasche Klappern einer handmühle, der sogenannten Pupmühle, die statt des ehesdem üblichen Wurselns das Korn säubert. häuser, Ställe und Scheuern sind im Gevierte gebaut, das Thor steht offen; halten

wir aber noch eine Weile inne, bevor wir eintreten. — Auf der Leiter an einem Zwetschgenbaum im Hausgarten steht eine Frauensgestalt in üblicher Landestracht, die rothen Strümpfe umschließen ein mächtiges Wadenpaar. Aus dem offenen Hofthore kommt ein schlanker junger Bauer, drei mächtige Strohbundel auf dem Rücken.

"Ameile, fall nicht abe," ruft ber junge Mann.

"Da unten ist auch schwäbisch," antwortet es in die Zweige hinein und die Strohbundel hüpfen auf und nieder von dem Lachen des jungen Mannes, während die Frauengestalt wieder fragt:

"Was willft benn mit bem Stroh?"

"Der Bauer will, daß man die Breitlingäpfel dort dießmal nicht brechen soll, man hab' kein' Zeit dazu, ich soll sie schütteln und Stroh unterlegen. Steig abe und gieb mir die Leiter."

"Bist zu steif? Kannst nicht 'nauftrebseln?" spottet das Madchen, während der Bursche das Stroh ausbreitet und er-

wibert:

"Du sollst auflesen, ich muß gleich wieder ans Dreschen." Behende ist er auf den Baum geklettert, der ganze Baum wird din: und hergeschüttelt, es rasselt in den Zweigen und dumpf prasselnd auf das knisternde Stroh und darüber hinaus fallen die rothbackigen Aepfel. Das Mädchen will bald da bald dort ansfangen aufzulesen, aber wo es sich zeigt, wird ein Ust mächtiger geschüttelt und manchmal getrossen von einem Apfel grillt es auf und schilt den tücksichen Mann auf dem Baume. Dieser steigt ab, schaut das Mädchen kurz an und will nach dem Hose gehen.

"Du machft unsaubere Arbeit!" sagt bas Mabchen lachend und fahrt auf den Baum beutend fort: "Schau, bort hangt noch

ein Apfel und bort noch einer."

Im Fortgeben erwidert ber Buriche:

"Du vergißst's immer wieder und ich hab' dir's schon oft gesaat: wenn man einem Obstbaum nicht Alles abnimmt, traat

er im nachften Jahre um fo gemiffer."

Ameile (Amalie) halt einen Apfel in der Hand und will den Weggehenden damit werfen, aber noch im Ausholen hält sie an, ein zweiflerischer Gedante scheint ihr die Hand zu senken, sie steckt den Apsel in die Tasche und auf das Stroh kniend rafft sie die Aepfel zusammen und singt dazu:

"Schäßele, Engele, Lag mi e wengele -" "Schätele masele?"" "Rur mit bir bafele?"

Der Buriche, ber eine Solbatenmute auf bem Ropfe traat und überhaupt eine foldatische Haltung verrath, geht wieder nach bem Sofe gurud, nimmt ben Drefchflegel gur Sand und fallt taftmäßig in die Schläge ein.

#### 3m Bofe.

Im Sofe, in beffen Mitte ber große mit Stangen eingezäunte Dungerhaufen, baran eine Jauchenpumpe fich befindet, ift reiche lebendige Bewegung: ba wird Korn auf einen Bagen gelaben, bort Strob und bort Aepfelfade getragen, Die gablreichen Suhner und Enten wiffen geschickt auszuweichen und überall etwas ju ernaschen. Rechts von bem Gingangsthor unter einem breiten Sollunderbaume, ber jest icon ichwarze Beerenbuichel tragt, ftebt ber Röhrbrunnen, ber feinen hellen, armbiden Strahl in ben langen Gidentrog ergießt und rings um ben Brunnen ift ber Boden vortrefflich gepflastert, so daß nicht wie sonst oft gerade hier Alles unsauber ist; der Absluß des Brunnens hat einen gepflafterten Weg nach bem Baumgarten links am Thor und bilbet bort sogar einen kleinen See. Die Rube und Rinder werden gur Erante geführt, benn bie Ochfen und Pferbe find braugen im Feld beim Pflügen und Eggen. Der Kühbub tnallt, daß es im Hofe widerhallt. Eine glänzend schwarze Kalbin, die auch nicht ein anderes harchen hat und in Schönheit strahlt, tangt luftig im hofe hin und ber, steht bald still und schaut wie nedisch und verwundert brein und hupft bann wieder mit gehobenem Schweif auf und ab. Die Drefcher, Die eben eine neue Spreite auflegen, fteben unter bem Scheunenthor und betrachten mit lauter Bemune berung bas icone Thier und biefes icheint gefallfüchtig fast gu wissen, daß es bewundert wird, benn es macht immer freudigere Sprunge, bis endlich ein Mann aus bem bunteln Schuppen ruft: "hanneste, gieb Acht, baß bem Schmarzle nichts gefchieht,

thu's ein."

Das ist aber nicht so leicht, auch ein Thier läßt sich in seiner Lustbarteit nicht gern unterbrechen, und erst mit Gulfe ber Drescher, die sich, wie es scheint, auch gern ein wenig im Freien umhertummeln, gelingt es dem Kühdub, das Schwärzle in den Stall zu bringen. Das Schwärzle ist eine wichtige und beliebte Erscheinung auf dem Jurchenhose, dem hohe Ehren bevorstehen

und Jebermann fpricht nur Gutes von ibm.

Wir wollen aber jest ber Stimme aus bem Duntel folgen, beren Ruf Alles gehorchte. Das rollt und queticht und platt in bem bunteln Schuppen und ein eigener füßer Duft bringt uns entgegen. In einem fast halbrunden Cichentroge wird ein fteinernes Rad gewälzt, bas bie eingeschütteten rothbadigen und grunen Mepfel gerbrudt und bort hinten rinnt es aus ber Breffe in Die Rufe; wir find beim Moften. Gin einäugiger ichlanter junger Buriche treibt die Stange vorwarts, die mitten im Steinrade stedt, und ein anderer alterer Dann mit rothlich grauem haar brudt fie wieder gurud, wobei Giner bem Undern hilft. Gin alter ichlanter Mann mit enganliegenden ichwarzen Leberhofen und Robrstiefeln, Die faltenreich niederfallen und blaue Strumpfe feben laffen, balt eine langliche bolgerne Schippe in ber Sand, wandelt an der freien Geite bes Gichentroges auf und ab und schiebt je nach ber Wendung bie gerdrudten Mepfel jum beffern Auspressen unter bas Rad, manchmal budt er sich, um einen gangen ober getheilten Upfel, ber über ben Rand bes Gichentroges gefallen, wieder bineinzulegen.

Das ist der Furchenbauer. Er sieht langgestreckt, durr und hartknochig aus, und das ganze Wesen hat etwas Jähes, Unbeugsames. Die weißen Haare, die den spipen Oberkopf ringsum bedecken, sind kurz geschoren, die hohe Stirne ist runzelvoll, über den grauen Augen sind die Ausläuser der dicken Brauen in die Höhe gewirbelt, die linke mehr als die rechte, man sieht offenbar, daß der Mann seine Brauen oft mit der Hand bewegen muß, und wenn er auch die Augen ganz ausschlätzt, hängt noch immer die Haut des Augenlides schlass und fast wie ein Bordach auf den Backenwinkel des Auges, die Backenknochen stehen durr hervor und tiese Furchen ziehen sich zu beiden Seiten der knolligen Rase herunter; das sind Furchen, die das Schickslagen, daß man siehen Robb sied Rundes sind so sehr dann in seinem Behaben noch etwas Bewegliches, wenn dieß auch eckig und herb ist. Man wird in vielen Bauerngesichtern etwas Trosiaes und

Widersacherisches finden, es ist das nicht immer Ausdruck einer innerlichen Gemüthsverfassung, sondern rührt meist von der schweren Arbeit her, gegen die es oft ein tropiges Anstemmen, ja gewissermaßen ein feindseliges Besiegen gilt.

Wie jest ber Furchenbauer nach einem großen Sack Aepfel ausgreift, um ihn zu wenden, haben seine Mienen etwas Grimmiges, das sich noch steigert, da er seiner Schwäche gewahr wird

und ächzend ruft er:

"Helfet boch, ihr faulen Kerle!" Der altere Mann gehors samt rasch biefem Zuruf, ber jungere Ginäugige aber sagt ruhig steben bleibend:

"Bater, ich mein', es war' genug für heut. Ich mocht' lieber

drefchen als moften."

"Ich weiß, was du lieber thätest, gar nichts wär' dir am liebsten," erwidert der Furchenbauer zornig und schüttet mit Gülse des älteren Mannes die Aepsel in den Trog. Die Aepsel platen und zischen wieder unter dem steinernen Rad und erst als Alles in die Presse gebracht war, als die Spindeln der Presse krachen und knacken und der Sast nur noch tröpfelnd in die Kuse sloß; erst als der Ginäugige schon zweimal gesagt hatte, daß die Dresscher bereits ausgehört hätten, gehen die Drei endlich nach dem Röhrbrunnen, waschen sich dort die klebrigen Hände, die sie nur durch Abschütteln trocknen, und treten endlich in das Haus.

Die Dreicher und Feldtaglöhner ichienen ichon lange auf ben Sausberrn zu marten, fie umfteben ben Sattler, ben fich ber Furchenbauer ins Saus genommen hat und ber auf einem Geitentische ber großen Stube gange Felle zerschnitt, um baraus neue Bferbegeschirre ju machen und bie alten in Stand ju fegen. Raum ift ber hausberr in ber Stube und ploglich Stille eingetreten, als Ameile mit einer tubelartigen Schuffel eintritt und fie auf ben mit einem Tuch bedeckten Tisch ftellt; ihr folgen noch wei Madden, die das Gleiche bringen. Nachdem man gebetet bat, fest man fich wortlos an ben Tifch. Der Bauer fist oben, links von ihm der Ginäugige, rechts ber schlante Bursche, ben wir heute icon beim Gintritte Die Aepfel icutteln gefeben. Zattmäßig wie beim Dreschen langt Gines nach bem Andern mit bem Löffel in die Suppe. Die Madden fiben am untern Ende bes Tifches, unter ihnen Ameile, und nur leife fagt Gines bem Unbern, ibm mehr Raum jum Sigen ju geben. Die mabren Geen

von Suppe sind bald verschlungen, ein großer Laib Brod geht von Hand zu Hand und Jedes schneidet sich mit seinem Taschenmeffer einen Ranten. Niemand fpricht ein Wort, außer wenn etwa ber Bauer Ginen anredet und Die Antworten find ftets fnaph und gemeffen. Run verlaffen die Madden ben Tifch und tommen rafch wieder mit Bergen von Lebertlogen und Felsftuden von geräuchertem Rleisch. Das Spruchwort fagt nicht umfonft: Die tönnen effen wie Drescher. Mit einer Ruhe und Nachhaltigkeit, die sich immer gleich bleibt, werden die Leberklöße vertilgt und erst als das Fleisch zum Bertheilen kommt, schnipfeln Biele nur an ihrem Theile berum, und taum hat ber Mann, ber moften geholfen hat, bas Beispiel gegeben und bas übrige Fleisch in ein Tuch gewidelt und in die Tasche gestedt, als ihm auch viele Undere bebergt folgen. Der Bauer fagt nur noch, bag er morgen nicht babeim fei und Bingeng bie Aufficht führe, ein Jeber ichneibet sich noch ein Stud Brod, stedt es zu sich und man steht vom Tische auf. Nach bem Schlufgebete sagt ber Bauer zu bem Burichen, ber ihm gur Rechten gefeffen :

"Dominit, wenn bu draußen fertig bist, tomm' 'rein, ich hab' bir was zu fagen."

Rach einem Gutnacht in verschiedenen Tonarten verlaffen Die Dreicher und Taglobner mit ichweren Tritten bie Stube und erft braußen por bem Saufe bort man fie unter einander fprechen und lachen. Mehrere machen fich balo bavon und gerftreuen fich in die Sausterwohnungen, die ba und bort im Thale fteben und an ben Bergen hangen; nur einige, bie aus fernen Gegenden find, geben in die Scheunen und legen fich ins Beu.

Die Bäuerin, eine alte mobibeleibte Frau, tommt jest auch aus ber Ruche, bringt fich ihr Gffen mit und verzehrt es neben ihrem Mann. Diefer fagt ihr, bag er morgen nach Wellendingen (einem in der Mitte des Bezirks gelegenen Dorfe) fahre, da dort das jahrliche landwirthschaftliche Bezirtsfest fei und bag Dominit bas Schmarzle hinführen muffe; Ameile nehme er zu fich auf bas Bernerwägele.

"Du foliteft ben Bingeng mitnehmen," fagt bie Frau in

etwas fouchternem Tone.

"Wie foll ich ihn benn mitnehmen? Ich tann ihn boch nicht bie Ralbin führen laffen? Und er und ber Dominit können nicht miteinander vom hof meg fein. Wenn ich mas fag', mußt bu bich vorher breimal besinnen, eh bu mas brein rebest."

"Ich bab' nur gemeint, weil bu boch auch für ben Bingeng ein Mable aus einem rechtichaffnen Saus finden tannft -."

"Da brauch' ich ibn grad nicht baju, bas tann ich am beften allein. Buerft muß 3ch die Sach' fertig haben, bann tommt erft er."

Die Bauerin ichweigt und ber Bauer liest Die Beitung, ben Balberboten, ben ber Milchbub, wenn er Morgens Die Dilch nach ber Stadt führt, mitbringt, ben aber ber Bauer taglich rubig marten lagt und Die Weltnachrichten. Bergantungen und Fruchtpreise jedesmal erft am Abend, wenn alle Arbeit abgethan, liest. Er zwirbelt fich babei mit ber Sand bie linke Augbraue und manchmal fahrt er fich über bie Stirne, benn er liest beute gerftreut. Der Gedante, baß er feinen ebenburtigen Nachbar babe und barum für feine Rinder fich auswärts umthun muffe, geht ibm burch ben Ginn. In bem Blattchen ftand, bag in Klurrenbubl wiederum Liegenschaften verfteigert werden. Der Sofbauer pon Klurrenbubl mar ber einzige ebenburtige Rachbar gemefen. aber er bat icon vor Sahren fein Gut vertauft und ift Bapierer geworben. Der Sirzenbauer von Rellingen bat bie unverzeihliche That begangen, fein ichones von alten Beiten ber ungerspaltenes But unter feine Rinder ju gertheilen.

Der Furchenbauer ichuttelt ben Ropf und bolt tief Athem, er ichaut nachbentlich fteif ins Licht, bann ftebt er ploglich auf und ftellt fich fest bin, indem er beibe Faufte ballt; er mag es fühlen, baß er bald ber Gingige ift in ber Gegend, ber einzige machtige Stamm, mabrend Alles ringsum abgeholzt ift. Er ift

fest genug, sich von teinem Sturm entwurzeln gu laffen.

Ja, ber Furchenbauer gleicht einer mächtigen Tanne, und wie biefe oft in ihrer Burgelausbreitung auf ein Felsftud ftogt, aber unbehindert ihre Burgeln barüber binftredt und ben Rels in fich eintrallt und wie biefes Burgelgeafte barggetrantt lichterlob brennen tann, fo ift auch ber Furchenbauer unbewegt, einen Bedanten wie einen Relfen mit ben Burgeln festbaltend und belle Rlammen in fich bergenb.

#### Gin Rnecht mit verschiebenen Unliegen.

Rach geraumer Beile tritt Dominit ber Oberfnecht ein und ftellt fich ruhig wartend an ben Tisch bes Sattlers. Der Bauer liest noch ein wenig weiter, bann fagt er aufschauend:

"Du stehst heut Nacht um zwei auf und giebst Acht, daß gut gesüttert wird, besonders das Schwärzle, und vor Tag machst du dich mit dem Schwärzle Wellendingen zu. Du sahrst den Hennenweg über Jettingen, der Boden ist oben linder als auf der Landstraß und das Schwärzle hat weiche Klauen, du thust recht gemach und laßst dir Zeit. Daß du mir aber ja nicht über Nellingen sahrst; kannst deiner Mutter Bescheid geben lassen, daß sie zu dir nach Wellendingen kommt. Du ziehst dein Sonntagsegewand an und in Wellendingen im Apostel wartest auf mich, wenn ich noch nicht da bin."

Dhne ein Wort ju fagen, will Dominit weggeben, ba ruft

ihm noch ber Bauer nach:

"Rannst dich auch freuen, du triegst morgen eine Denkmunge,

weil bu jest schon bis Martini elf Jahr bei mir dienft."

Dominit stolpert über einen Stuhl als er die Stube verläßt. "Soll ich dir was mitbringen von Wellendingen?" fragt Dominit in der Rüche beim Pfeifenanzunden das Ameile und diese erwidert:

"Ich fahr' mit dem Bater. Go? Gehst du auch hin?"

"Ja, und ich krieg' ein' Denkmung und das Schwärzle vielleicht auch. Mensch und Bieh ist eins. Es ist nur schad, daß man die Menschen nicht auch verkaufen und metgen kann."

"Der Dominit that bitter und sauer schmeden," sagt die Großmagd, eine stämmige und handseste Berson, während ihr verliebter Blid sagt, daß ihr dieser grobe Wit keineswegs ernst war. Ameile aber sett hinzu: "Es muß dich freuen, Dominik, daß du den Ehrenpreis kriegst. Wenn ich ein Dienstbote war' —"

"Dann wärst du nicht des Furchenbauern Ameile," unterbricht sie Dominit und geht davon, denn er hörte wie die Stubenthur sich öffnet. Die Bäuerin ruft Ameile in die Stube.

Bald kommt Ameile wieder, nimmt die kupferne Gelte und geht damit zum Brunnen. Die Nacht ist stille und sternlos, am Himmel jagen sich die Wolken, aus den Ställen vernimmt man das Kettenrassellen der Pferde, das Brummen der Kühe und Ochsen, ein lautes Zwiegespräch zwischen Knechten oder fremden Taglöhnern, das oft von Lachen unterbrochen wird, und der Kühbub stimmt jest auf seinem Lager ein einsames Lied an.

Die Gelte ist icon lange bis über ben Rand gefüllt und lauft über, aber noch fteht Ameile mit auf ber Bruft über ein-

ander geschlagenen Armen traumend bavor. Gin ploglicher Bindftog macht ben Sollunderbuich raufden und fich beugen, ber Brunnenftrahl wird feitwärts gebogen und Tropfen bavon geriffen, die Ameile ins Gesicht fprigen, sie wischt mit der einen hand die Tropfen ab und steht wieder still. Jest vernimmt man ein Geräusch in ber Stallfammer, Ameile ruft ben Rubbuben um ihr aufzuhelfen, aber ftatt bes Gerufenen tommt Dominit.

"bolft noch Baffer?" fagt biefer bie Gelte Ameile aufs

Saupt bebend und fie ermibert:

"Ja, und weil du da bift, gruß' mir bein' Mutter und ihr, ich fdid' ihr mit Nachftem mas."

"Dank, weiß nicht, ob ich mein' Mutter seb." "Ja und wegen bem Ehrenpreis muß ich dir noch einmal fagen, bu mußt bich mit freuen, bu verfündigst bich, wenn bu's nicht thuft. Ich freu' mich auch mit. Es ift ja auch eine Ghre für und, bag bu fo lang bei uns bift, und fei nur recht ftolg."

"Freilich, freilich," erwiderte Dominit, "gut Nacht."

Ameile geht nach bem Saufe, aber ichon auf halbem Bege begegnet ihr bie Mutter, die nach Dominit ruft und als bieser

bei ihr ftebt, ihm fagt:

"Du mußt morgen in Reichenbach anhalten und schauen was mein Alban macht. Wir haben feit ber Beuet nichts von ihm gebort. Des Ragelidmieds Breni foll jest auch in Reichenbach bei ihrer Schwefter sein, sag ihm, er foll boch von ihr laffen, bann wird wieder Alles aut."

Dominit tommt endlich ju Borte:

"Der Bauer hat mir verboten über Reichenbach ju fahren,

ich soll den Waldweg über Jettingen."
"Geh du nur über Reichenbach. Du wirst schon eine Auserebe finden, und wenn alle Sträng' brechen, nehm' ich's auf mich; thu's mir zulieb und bring' mir Bescheib."

Dominit judt die Achseln und antwortet: "Will seben mas

ju machen ift."

In bem Herzen biefes Anechtes gehen an biefem Abende feltsame Kampfe vor. Er gesteht es sich selbst nicht und hütet nich wohl, es irgend eine Menschenfeele merten gu laffen, baß er eigentlich feines Bauern Tochter liebt. Das ift ein unverzeih: lider mahnfinniger Uebergriff, und sowohl um fich felbst zu mahren als auch um als treuer Diener feines Berrn zu befteben, fucht

er jebe Meußerung biefer Buneigung ju betampfen. Das batte aber Alles nichts gefruchtet, wenn er nicht erwogen hatte, daß es ein unnüges und frevlerisches Spiel sei, das Kind — benn er betrachtete Ameile noch immer als Rind, weil er icon ein bochaufgeschoffener Bub mar, ebe fie noch in die Schule ging bas Umeile, bas ihn wie einen alten Ohm anfah, mit folden Dingen zu plagen, und wenn fie auch einft ober vielleicht morgen an einen Großbauern verheirathet murbe, fo mar's beffer, fie hat nichts bavon gewußt. Seute Abend in ber Ruche bat er fich aber boch etwas verrathen und bie Großmagd, die ihm allzeit nach= stellt und auflauert, bat ihn fo verwunderlich angeseben, bag er fich barob argerte. Die morgige Preisbelohnung ift ihm auch gu= wider. Diese öffentliche Schaustellung bat noch nicht bie Form gefunden, in der fie wirklich volksthumlich mare. Run tommt noch ber Rampf bagu, bag er nicht weiß, foll er bem Bauer ober ber Bauerin folgen; erfteres ift ibm boch genebmer, benn er hatte sich vorgenommen trot des Verbotes nach Nellingen zu eilen und seine Mutter zu sehen, bei der er seit Weihnachten nicht gewesen war. Wenn er den Besehl des Herrn übertritt, mar's boch beffer, bas für fich ju thun als für Unbere.

Ein Dienstbote ift boch allezeit angebunden, fein Leben und

feine Tage geboren einem Fremben.

Im Born über bieses Gefühl ber eigenen Abhängigkeit wedt Dominit mit Schelten und Ruffen seinen Untergebenen, ben Kühbub, ber ein Sohn bes Nagelschmiebs ift, und befiehlt ihm bie

Nacht aufzubleiben, bamit er gur Beit mede.

Auf dem Hofe ist es jett still und dunkel wie ausgestorben, der Halbmond blickt bald unter jagenden Wolken hervor und versschwindet schnell wieder, und die Häuser und Scheunen des Furschendes mit ihren schweren wie Kappenschilde überhängenden Strohdächern erscheinen wie unförmliche Felsengebilde. Die Hofehunde sind von der Kette gelassen und schleichen still und frei umber, legen sich bald da bald dort nieder und richten sich wieder auf bei jedem Geräusche. Der Kühbub geht hinab in den Hoferaum und spielt mit den Hunden, um sich wach zu erhalten; der Türkle, ein rother Wolfshund, ist zuthulich und leutselig, der Greif aber, ein schwarzer böhmischer Schäferhund, knurrt wenn sich ihm der Kühbub naht und selbst als er ihm ein Stück Brod reicht, ist dies perschwendet, er hat es in einem Schluck weg,

bleibt aber unwirsch. Er ift mahrscheinlich ftolg, fei es auf feine Biffenschaft, weil er funftgerecht auf ben Mann breffirt ift, ober auf feine Abfunft, benn er ftammt mutterlicherfeits von ebler Raffe. Mitten in ber fternlofen Racht, in ber Ramerabicaft mit bem einen Sunde, geht bem Rubbuben eine glorreiche Bufunft auf. Er hat gebort, daß ber Dominit einft auch als Rubbub auf ben Sof gekommen mar und ber mar jest Oberinecht und ber nächste beim Bauer und betam morgen eine Denkmunge. Soldes tann ihm einstmals auch werden. Der gufünftige Oberfnecht erlabt fich besonders an bem Gedanten, wie er bann feine Untergebenen strenge halten wolle, die mußten ihm auf den Bfiff gehorchen. Das ift eine Aussicht, die leicht mach halt. Bei ber trüben Stalllaterne betrachtet ber Rübbub die boppelgebäufige Tafchenuhr bes Oberfnechts und gedenkt ber Zeit, wo er einst eine folche ju eigen haben werbe; ja er magt es fogar, bie Bfeife bes Dominit in ben Mund ju nehmen und falt baraus ju rauchen. Und mitten in ber Nacht fteigt in bem barhauptigen Rubbuben ein großer Bedante auf. Gin reicher Bauernfohn gu fein, bas ware boch noch beffer als fich jum Oberfnecht aufzuschwingen; ba bat man nichts zu thun als geborig zu machfen, und wenn man groß geworden, hat man haus und Bieh und Meder von felbft. Barum haben's bie Ginen fo leicht und bie Underen fo fcmer? . . . Das ist ein Rathsel, das der Rubbub noch nicht gelöst hat, als er den Dominik wedt, und nur das Eine hat er davon erobert, er lagt fich bas raube Wefen bes Obertnechtes leichter gefallen, benn er lacht ihn innerlich aus, er ift ja boch fein Bauernfohn und hat noch einen über fich.

#### Nächtige Rüderinnerung.

Noch als das Licht gelöscht war, hatte der Bauer seiner Frau gesagt, daß er auch hosse, morgen für das Ameile einen rechten Bräutigam aufzubringen, die Frau hatte nichts geantswortet, denn sie betete still für sich und in ihr Gebet schloß sie einen Namen ein, den sie schon seit dald einem Jahre nicht vor ihrem Manne nennen durfte, es war Alban, seit dem Tode des Schmalzgrafen ihr ältester Sohn . . .

In dem Saufe, wo überall nichts als Fulle und vielgepriefener Bohlstand fich tundgab, machte in ftiller Nacht die Mutter und klagte um ihren Sohn, der in der Fremde als Knecht bient. Sie brach bald ab und wollte einschlafen, denn sie hatte auch eine wunderbare Macht über ihre Gedanken und konnte sich zwingen, Störendes und Unruhvolles zu verbannen. Wie zu lästigen Bettlern konnte sie jest zu Erinnerungen, die mit klagender Stimme an sie herantraten, barsch und doch wieder wohlwollend sagen: kann euch heute nicht brauchen, kommet morgen wieder, oder ein andermal — und sie gingen. Heute aber verschlug das nicht . . .

Das eigene Leben ber Bauerin burfte rafch an ihr vorübergieben. Ohne Reigung, aber auch ohne Widerstreben batte fie als reiche Bauerntochter ben gleichbeguterten Furchenbauer gebeirathet. In ben balb vierzig Jahren ihrer Che batte fie es nicht vergessen, daß ihr das herbe und schroffe Besen ihres Man-nes viel Herzeleid gemacht, aber sie hatte sich daran gewöhnt. Dennoch blieb fie bem oberlandischen Wefen noch vielfach fremb. Muf einem großen einsamen Bauernhofe aufgewachsen, tam fie als Frau wieder in einen folden, fie fannte wenig von ber Belt, aber hier war boch Alles anders; fie stammte aus bem viel mil-dern geschmeidigern Unterlande, hier oben war Alles wie mit ber Holzart zugehauen. Daheim auf Siebenhöfen hatte fie oft bei der Heuet im Thale die Flözer vom Schwarzwald auf dem Redar mit einander ichreien und fluchen boren, bag man meinte, fie batten bie gräßlichsten Sandel und wurden beim Rusammentreffen einander erwurgen und mit ihren Merten bas Sirn fpalten, und am Ende mar's nichts als ein tapferer Buruf. Go fab fie auch balb, baß viele Beftigkeiten in Saus und Sof nicht fo bos gemeint maren, es geborte eben zu ber lauten "berrscheligen" Art und Beise ber Menschen. Go fehr fie aber bies erkannte, blieb fie boch biesem Leben fremb, fie hatte noch immer bie Sitten ihres vaterlichen Saufes im Sinne, und wenn fpater ihre eigenen Rinder unbandig maren, fagte fie oft: "Go find balt bes Rurchenbauern."

Dieses stete Rückschauen nach der Heimath, dieses Preisen derselben als eines allezeit friedsamen stillen Baradieses, brachte in der ersten Zeit manches Zerwürfniß zwischen den Cheleuten, dis die Bäuerin endlich einsah, daß ihr Mann Recht hatte, wenn er ihr sagte: "Du glaubst, bei dir daheim hätten sie alle Gutzberzigkeit in Beschlag genommen und des Schmalzgrafen hätten

das Besthaupt kriegt. Wenn's drauf ankommt, wirst schon sehen, daß wir auch ein Herz im Leib haben, grad so gut wie ihr."

Und das war in der That der Fall.

Der Furchenbauer war offenbar ein rechter Mann, karg an Borten, aber arbeitsam von früh bis spät, pünktlich und auf Ehre haltend; er ließ seine Frau in ihrem Bereich gewähren, er wußte was sich für einen großen Bauernhof und für die Tochter des Schmalzgrasen schiete. In solchen Verhältnissen hat man überhaupt nicht lange mit Gemüthsangelegenheiten zu thun, der Tag hat seine hundertsältigen Pflichten; in einem solchen großen Unwesen gilt es überall zur Stelle zu sein, anzuordnen und selbst hand anzulegen, und das ruhige Gefühl, Alles gehörig im Stand zu halten, und dazu noch ein gewisser Stolz der Herrschaft und des Besitzes füllt Alles aus.

Die beiben Cheleute lebten in Frieden und hielten einander

in Chren.

Es mag hart klingen, aber es ist doch wahr und erweist sich bei näherer Betrachtung auch milder: bei den Bauern, besonders aber bei den Großbauern, ist die Ehe vielsach nur ein Bertragsverhältniß in der ausgedehntesten Bedeutung des Wortes. Erkennen die Eheleute, daß die Verschiedenartigkeit ihrer Naturen sich nicht zur Einigkeit verschmelzen läßt, so tritt ein gegenseitiges selbständiges Gewährenlassen ein. Hier wo die Hausstrau gleichmäßig mit dem Manne für den Besitztand zu arbeiten hat, ersüllt ein Zedes den Kreis seiner Pflicht ohne weitere Ansorderung. Die Arbeit für Erhaltung und Vermehrung des Besitzthums ist die Wesenheit des Lebens, dem die Heilighaltung des geschlossenen Bundes noch eine gewisse Weihe ertheilt, und kommen Kinder, so erblüht die Verträglichkeit auch wiederum oft zur Liebe.

Offene Zerwürfnisse ober gar Trennungen aus Mangel an Liebe kommen barum im Leben ber Großbauern fast nie vor.

Mur selten, zu einem Jahrmarkt, zu einer Gevatterschaft ober Hochzeit verließ man den Hof, und die Bäuerin hörte überall mit Befriedigung, wie hochgepriesen sie und ihr Mann waren und wie sie als eine Zierde der ganzen Gegend galten, so daß es immer hieß: solche Bauersleute seien schon lange nicht in der Gegend gewesen. Die Bäuerin hörte solchen Lobpreis immer mit ruhigem Behagen an, sie hatte sich von ihrem Mann angewöhnt, auch kein übrig Wort zu reden. Nie kam es ihr in den Sinn,

von ihrem Reichthum einen andern Genuß haben zu wollen als den, ihn zu erhalten und zu vermehren und wie sich's gebührt, den armen Leuten der Gegend ihre Gaden zukommen zu lassen. Die schwere Kriegszeit, die in den Ansang ihrer Ehe siel, versichonte auch den Furchenhof nicht, ja sie brachte Noth und Gesahr. Gegen eine Einquartierung, die sich unziemlich gegen die schöne Bäuerin benahm, suhr Christoph mit der ganzen Hestigkeit seines Wesens auf und nur ein Zufall rettete ihn vom Todtsichlage. Damals fühlte die Bäuerin recht deutlich, welch ein Mann der Furchenbauer war und in dem Gedanken, daß sie ihn hätte verlieren können, wie lieb sie ihn hatte. Nur das Einemal sagten dies die Eheleute einander und sonst nie.

Der Furchenbauer lebte gang für sich, er schloß sich an Niemand an, er hatte keinen Freund, keinen Bertrauten; mit seiner Schwester und seinem einzigen Schwager, dem Gipsmüller, lebte er in oberstächlicher Beziehung, die sich nachmals durch einen Streit in gegenseitiges einander Bergessen verwandelte; nicht einmal mit seiner Frau beredete er was er vorhatte, er war eine einsame Natur, ohne Anhänglichkeit und ohne Abbängiakeit, man

tann fast fagen: er felber mar ein geschloffenes Gut.

Es tamen mehr Kinder als sonst in einem solchen Bauernhose gewöhnlich ist. Der Bauer war oft unwirsch; wenn er aber
den Neugeborenen auf den Armen hielt, war er seltsam weich
und liebevoll. Bier Kinder lagen auf dem eine Stunde weit entsernten Kirchhose, drei Söhne und Ameile waren geblieben, der Alban war nach dem Schmalzgrasen der älteste, Binzenz der
jüngste. Da wurde abermals ein Sohn geboren, und als zwei Tage darauf Binzenz mit dem Bater vom Kornmarkt heimsuhr,
sagte der kede Bursche:

"Bater es ist ein' Schand und Spott und Ihr solltet Euch auch schämen wie ich, daß ich noch ein kleines Brüderchen bestommen hab'." Der Furchenbauer ward über diese Rede so wild, daß er ihn niederwarf und ihm mit dem Peitschenstiel so ins

Besicht hieb, daß er ihm ein Aug' ausschlug.

Das war ein Jammer, als der Bater mit dem einäugigen Sohn heimkam und in derfelben Stunde mar das kleine Bruderschen gestorben, dem die Behmutter noch die Nothtaufe gab.

Es war nun ein seltsam zerstörtes Leben auf bem Furchenboje. Der alte Bauer lebte in Unfrieden mit sich und mit ber

Belt, er folug bie Augen nieber, wenn er ben Bingeng fab, ben er fo jammerlich verlett hatte und verhätschelte ihn auf allerlei Beife. Der Bingeng zeigte jest ein berrifches und tudifches Befen und lebte in ftetem Saber mit feinem altern Bruder Alban, ber bis jest, fo weit es ging, ber naturliche Berricher bes Saufes gewesen war. Denn Alban war zu Allem anftellig und allezeit aufgewedt und mußte besonders gut mit den neuen Bflugen, Sadfelichneibe = und Saemaschinen umzugeben, Die ber Furchenbauer angeschafft hatte, da er den Ruhm eines aufgeklärten Landwirthes besitzen und es gern so weit es seinem Bortheil entsprach, den ftubirten und abeligen Gutsbesitzern ber Gegend gleichthun wollte. Best ichien Alles auseinanderzufahren, Riemand mar mehr recht bei ber Arbeit; aber ein festgefugtes Unwesen bat fo viel innere Stetigkeit, daß es auch ohne besondere Leitung noch eine Beile seinen geregelten Gang fortgebt; und bagu tam noch, bag Dominit fich jest in feiner gangen Berftandigkeit und Treue zeigte: er ließ bie brin im Saufe ganten und ichelten und forgte unermublich bafür, baß Alles in Feld und Stall und Scheunen gehörig vollführt wurde. Der Furchenbauer fand endlich einen glüdlichen Ausweg. Alban hatte icon oft gewünscht, in eine Aderbauschule einzutreten, jest ward ibm bas gewährt. Kam biefe Gewährung auch für Alban etwas zu fpat, er ließ fich boch auf Bureben ber Mutter, ber Schwester und bes Dominit zu beren Annahme bewegen, und nach feinem Weggang ichien auch wieder Friede und Rube im Saufe zu berrichen. Nur fab man ben Furchenbauer oft beimlich fnirschen, ber Bingeng ichien ibn allerwege ju qualen und seine Befehle zu verhöhnen, und so reichlich er ihm auch gegen seine Gewohnheit Saschengelb gab, er mar bamit nie gufrieden und man mußte bald ba bald bort Schulden für ihn begablen und allerlei bofe Streiche vertuschen. Bingeng hatte es Niemand gesagt, wie er um sein Auge gekommen mar, die Drohung bamit gegen ben Bater marb eine ergiebige Quelle für allerlei Gemahrung. Endlich ichien auch bies fich beizulegen, Bingeng wurde arbeitsamer und bauslicher und ber Furchenbauer eröffnete feiner Frau, bag er fich entschloffen babe, bem Bingeng einft= malen bas Gut zu übergeben, ber Alban fei ein aufgewedter Buriche, ber fich leicht burch bie Welt bringen und eine reiche Lebnbesitzerin erobern tonne; benn bie meiften großen Bauernguter waren ober beißen noch Leben. Die Mutter batte nichts

bagegen einzuwenden, in ihrer Heimath war es ohnedies Sitte, daß nicht der Aelteste, sondern der Jüngstgeborne das väterliche Erbe erhielt und den anderen Geschwistern eine nothdürftige Abfindung ausdezahlte. Sie ahnte wohl, daß diese Neuerung hier zu Lande und besonders dei Alban nicht so glatt abginge, aber sie beschwichtigte ihre Sorge, ja sie freute sich vollauf der nun wieder herrschenden Eintracht; sie war eine kluge und behagliche Frau, die die Freude des heutigen Tages nicht mit Kummer um kommende Zeiten verscheuchte.

#### Der Bölferfrühling und ein flammendes Jünglingsherz.

Bu Lichtmeß 1848 fehrte Alban wieder auf ben vaterlichen Sof gurud. Die Mutter batte ibre Freude an bem iconen Burschen und betrachtete ihn oft, als mare er ein Frember. braunen haare, die nur am ovalen hintertopfe gang glatt geichoren maren, trug er auf bem breiten Oberhaupte gescheitelt. Die leuchtete bie weiße Stirne, boppelt bell über bem fonnverbrannten Untlige mit dem braunen Schnurr: und Rnebelbarte, wie glanzten die braunen Augen, die er fo boch aufschlug, daß man unter den tief hereinstehenden Brauen gar kein Augenlid sah. Er trug ein nach vorn geöffnetes kurzes graues Burgunderbemd, bie fogenannte Bloufe, und alle feine Bewegungen, jeder Schritt, jede Stellung und Wendung mar allezeit geschlossen und mit gesammelter Rraft, Alles machte ben Ginbrud ber Frifche und straffen Jugendlichkeit. Die Mutter hatte nicht allein ihre Freude an bem iconen Sohne, wer auf ben Sof tam, tonnte fein nicht Ruhmens genug finden und bie gange Gegend mar ftolg auf ibn. Die Mutter batte es volltommen getroffen, wenn fie nach bem landesublichen Ausbrud fagte: "Mein Alban ift ein waidlicher Bursch," benn mit waidlich bezeichnet man das hurstige wie das Jugendfrische.

Begriff und Wort Jüngling sterben jest allmälig fast auß: Alban war noch ein Jüngling in der frischen Bedeutung des Wortes, kindlich hingebend und hell aufstammend. Er war in dem Jahre seiner Abwesenheit fast jünger geworden. Er hatte ein freies Behaben aus der Fremde mitgebracht, das aber heismathlich anmuthete. Er hatte fremde Gedanken mitgebracht wie auch fremde Lieder, die man ihm bald auf dem Hose nachsang, aber zum Ruhme seiner Lehrer wie seines eignen Naturells muß gesagt werden: er hatte sich in keinerlei Weise der Heimath entstremdet, sein Wesen hatte nur etwas Sonntägliches und das pakte ganz zu dem neuen glorreichen Sonntag, der jeht über der Welt aufgegangen war. Einstimmig wurde Alban zum Leitmann gewählt, als man, von dem noch jeht unerklärten Franzosenlärm geschreckt, sich vorerst mit gestreckten Sensen dewassnete. Auch Dominit war mit unter den Bewassneten, der Furchendauer hatte

ihm ausbrudlich bie Erlaubniß gegeben.

Die oft stand die Mutter mit Ameile hinter dem "Käppele" und schaute nach dem Thal, wo ihr Sohn wie ein Feldherr regierte, oder sie ging gegen ihre Gewohnheit am Werktage nach dem Thal, um in der Rähe zu sehen wie ihr Sohn commandirte, und mit Hülfe des Dominit und des Nagelschmieds, eines ehemaligen Soldaten, der als häusler und Taglöhner auf dem hellberge wohnte, militärische Ordnung einübte. Wenn er dann mit der schwarzerothgoldenen Schärpe angethan mit ihr nach Hause ging, sagte sie ihm oft: "Du könntest Ossizier sein," und dann erzählte er ihr von der Schweiz, wohin er mit dem Lehrer und den Genossen Bauernsöhne Ossizier sein, das ganze Jahr nach Pslicht arbeiteten und nur zu den alljährlichen lebungen einrückten. Die gute Frau ließ oft der freudige Gedanke nicht schlafen, daß ihr Alban Ossizier sei.

Der Furchenbauer sah die Erwählung seines Alban boppelt gern und zog baraus manchen trostreichen Gedanken, ben er aber

in fich verschließen mußte.

Schon die Erwägungen, die bei der Wahl der Führer in Dörfern und Städten zu Tage kamen, zeigten eine gewisse Unsentschiedenheit der Gemüther, die sich bald im großen Ganzen kenntlich und verderblich darstellte. Es herrschte die allgemeine Stimmung, daß der Nagelschmied als ehemaliger Soldat und redlicher gescheiter Mann Führer sein sollte; man sah das wohl ein, aber man wollte doch auch wieder einen Mann von Ansiehen, der auch Bedeutung hatte. Die Parteien vereinigten sich zulest und um Allem gerecht zu sein, wählte man keinen Hofsbauern, sondern den Sohn eines solchen und Alban war nach Stellung und Persönlichkeit dazu am geeignetsten.

Auf bem Sofe standen Knechte und Magbe oft bei einander

und ber Sauptgegenstand ibres Gespräches mar ber Alban, wie ber fo aut und gutraulich gegen Rebermann fei und felbst ber Rubbub mußte Lobendes von ihm zu ergablen, Alban hatte ihm perfprocen, bag er Erommler merben folle und er ubte fich einftweilen mit zwei Studen auf bem Melffubel. In Die Dienftleute ichien ein unruhiger Beift gefahren: unverfebens ftanben Debrere bei einander und plauberten von allerlei Abenteuerlichem, pon einer gang neuen Welt, Die jest anfange. Auf ber erften Boltsversammlung, die man erlebte und die in Wellendingen gehalten ward, hatte ein Advokat öffentlich ausgerufen: "Die ganze alte Welt wird jest auf den Abbruch versteigert." Dies Wort wurde von einsamen Manderern über Berg und Thal getragen, man glaubte baran wie an einen Bibeltert und manche Bredigt wurde barüber gebalten. Der Furchenbauer gantte oft über biefe "Stanberlinge;" aber behutsam, Diese Unruhe, Die in alle Menschen gefahren war, dauchte ihm nicht gebeuer. Es war ihm nur lieb, baß fein Sobn Anführer mar, bas icute ibn gegen bas Rauber: polt, benn als foldes betrachtete er jest alle Richtbesigenben, bie fich in der That jest die tedften Balbfrevel ungegbnbet erlaubten und tein Förster hatte Muth gegen fie. Dem Alban folgten bie Dienstleute auf einen Augenwint und mit bem größten Gifer. Ohne besondere offizielle Erflarung wurde der Thronfolger Alban jest Mitregent und ber Dominit, ber jum Dbertnecht ernannt mar, erfter Minifter. Der Furchenbauer mußte betennen, baß Alles gut von statten ging, wenn ihm gleich die vielen freund-lichen Ansprachen an Dienstleute und Taglöhner nicht gefielen; aber es mar jest eine neue Belt. Satte Alban jest bas vaterliche But von ihm verlangt, er batte es ihm geben muffen, trot= bem er bem Bingeng mit Sanbichlag verfprochen, ibn einzufegen und darauf mit ihm das Abendmahl genommen hatte. Alban dachte an nichts weniger als an berlei Dinge. Er fühlte wohl, daß sein einäugiger Bruder, der nicht gleich ihm in der Fremde gewesen war, sich bedrückt fühlen und neidisch gegen ihn sein mußte; er behandelte ihn daher trop seines unwirschen Gebarens mit zuvortommender Liebe und wo er nur tonnte, ftellte er ibn voran und ließ ihn Befehle ertheilen. Bingeng ließ fich bas gefallen, er verschloß in fich binein bie Gebanten und Blane, baß wieder andere Reiten tommen werden, wo ber Alban froh fein werbe, wenn er ibn als Bermalter ober Knecht zu fich nehme.

In der Kammer, wo die beiden Brüder schliefen, herrschte Friede und Eintracht. Binzenz sprach wenig, desto mehr aber Alban und wenn der Bater nach seiner Sewohnheit, von der er nicht lassen konnte, manchmal an der Thür horchte, ging er kopfschütztelnd weg. Der Alban offenbarte allezeit ein so grundklares lauteres Gemüth und war dabei so geschickt und weltersahren, daß es ihm manchmal leid that, ihn nicht in das Gut einseten zu können; der würde einen Hof binstellen, wie landauf und landab teiner zu sehen war. Er tröstete sich aber wieder damit, dem Alban könne es nicht sehlen, sich eine reiche Lehnbesitzerin zu bolen, die fürnehmste, die er wolle; der Binzenz aber war vom Bater verstümmelt und konnte sich ohnedieß nicht selber helsen.

Jenes wonnige Beben, das damals die gedrücken Herzen in ganz Europa durchzitterte, jene freudige Ahnung, daß die Zeit der Noth und der Ehrlosigkeit vorüber sei, machte sich damals auf dem Furchenhose und in der Umgegend in eigenthümlicher Beise geltend. In Wald und Feld, mit Art und Pflug in der Hand, schaute Jeglickes oft plöplich aus, als müßte ein Wunder kommen, ein neues Erlösungswerk, das 'auf einmal Alles richte

und folichte.

Es war die Zeit der Zeichen und Wunder, alle Sehnsucht und alle Berheißung, die mehr oder minder klar in den Gemutbern ruhte, sollte ihre Erfüllung finden; die Erlösung war da für die hochstrebenden, die ganze Menschheitentwicklung erfassenden Geister, wie auch für diejenigen, die in beschränkte Gesichtskreise eingeschlossen waren.

Die Hoffnung, daß eine Zeit gekommen sei, in der man seines Schweißes froh werde, bildete sich oft abenteuerlich aus. Oft wenn Einer in verborgener Thalschlucht oder tief im Walde arbeiten mußte, überkam es ihn plötlich wie ein jäher Schreck, daß er jett den Triumphzug versäume, der die Heerstraße dahinzieht und Alles glücselig macht. Die Taglöhner sprachen oft wild durcheinander wegen Vertheilung der Allmend und des Gemeindewaldes, wegen Erhöhung des Tagelohnes und Kürzung der Arbeitszeit, und mancher lang verwundene und halb verzgesene Schmerz kam an den Tag. Alban sprach da und dort mit beredtem Munde und hatte einen hülfreichen Beistand an dem verständigen Nagelschmied, der mit seiner Tochter Breni auf dem Furchenhof als Taglöhner arbeitete. Der Nagelschmied dieß nur

noch so, aber er war es nicht mehr. Noch vor wenigen Jahren hatte er im Sommer als Taglöhner auf den benachbarten Höfen gearbeitet und im Winter Nägel geschmiedet, wobei ihm seine Frau und seine Goldsuchsen, wie er seine Kinder mit rötblichs braunem Haare nannte, halsen, und besonders die zweitälteste Tochter Breni zeigte eine große Kunstsertigkeit. Durch ein Berbot der Regierung wurde ihm dieß Gewerbe untersagt, weil es nach dem Buchstaden des Gesetes nicht unter die freien Gewerbe ges hörte. Breni hatte das Strohslechten erlernt, und so ost sie zur Feldarbeit ging oder von derselben heimkehrte, sah man sie mit grobem Geslechte beschäftigt; zu dem seineren waren ihre Hände durch die Feldarbeit und die frühere Thätigkeit in der Werkstätte ungeschickt geworden.

Jest hoffte ber Nagelschmied wieder sein Gewerbe aufnehmen zu burfen, und Alban versprach, ihm zur Anschaffung bes handwerkszeuges, bas er in der Noth verkauft hatte, behülflich zu sein.

Auf dem Furchenhose wurde allzest mit doppelter Lebhaftigteit und unter Lachen und Singen gearbeitet, Jeder war lustig
ohne zu wissen warum und ohne weiter darnach zu fragen. Im
Frühling, wo gerade die härteste Nothzeit ist, da die Wintervorräthe ausgebraucht sind, vertheilte Alban freiwillig Korn als
Borschuß unter die Taglöhner und der alte Furchenbauer mußte
ihm troß der Widerrede Recht geben; denn andere Großbauern
wurden zu Dem gezwungen, was er freiwillig gethan hatte und
wosür er nun Dank erhielt.

Alban und der Bater ritten einst zu der großen Versammlung in Bellendingen, die der Candidat für die Stelle eines Reichstags-Abgeordneten anberaumt hatte. Alban war auf dem Heimweg ganz erfüllt von den seurigen Worten, die er vernommen, er hatte zum Erstenmal unter freiem himmel befreiende Worte gehört und mit eingestimmt in den tausendstimmigen Jubel. Als er auf dem heimweg sein herz gegen den Bater ausschüttete und endlich sagte: er musse dem Boltsmann seine Stimme geben, sagte der Bater:

"Ja, bas thu' ich auch. Man muß jest mitthun."

"Und ich mit," rief Alban.

"Ja so," suhr ber Bater fort, "bu stimmst ja auch? Das hab' ich fast vergessen. Freilich es ist ja jest Alles gleich, Bater und Kind und wer was hat und wer nichts hat; es ist All eins. 3ch bin frob, baß ich tief in ben Sechzig bin, bas ift tein' Belt für mich; die Bettelleut burfen nicht mitreben, ber Nagelichmieb

barf nicht mitstimmen wie ich."

Alban ichwieg, er traute fich's nicht zu, seinen Bater zu anderer Ueberzeugung zu bringen; auch mar er an die natürliche und altherkömmliche Oberberrlichkeit bes Baters gewöhnt und magte es nicht ihm geradezu zu widersprechen.

Man murbe indes bem Furdenbauer ichmer Unrecht thun, wenn man einen gewiffen Freimuth beffelben in Zweifel goae.

Der Bauer auf Gingechten - wie man die weit auseinanderliegenden geschlossenen Guter nennt — ift ein gang anderer, als ber in ben Borfern lebt. Die Alles in ihr Ret spannenbe neue Regierungstunft, ober vielmehr Polizeitunft bat nur eine lofe Berfnüpfung mit folden einfamen Sofen und nur felten betritt ein Diener ber Obrigfeit Die oft einen großen Theil bes Jahres unwegsamen Pfade, welche babin führen. Daburch bilbet fich in bem hofbauer bie eine Seite bes freiftaatlichen Lebens: bas Befühl ber Unabbangigfeit und beffen eifersuchtige Wahrung machtig aus. Die Markicheide, wo bie Unabhängigkeit zu Gigensucht wird, tritt nur felten zu Tage. hat bie Bureaukratie aus ben Bürgern in Städten und jusammenhangenden Dörfern jeden Bemeinfinn, jebe Gelbstthatigfeit fürs Allgemeine allmalig grundlich ausgetrieben, fo ift ber einsame Bauer braugen oft gar nie bagu getommen.

Unser Furchenbauer galt von jeber als ein Liberaler und er war bieß auch nach bem bisher gewohnten Begriff. Go oft er mit ben Beamten in Berührung trat, war er ftolg und gab. Denn er auf's Umt tam, sagte sein Gang, seine Micne: "Was seid benn ihr Schreiber gegen mich? Ich bin ber Furchenbauer," und nur Einmal vertraute er in sonst nie vorgekommener Offenberzigfeit bem Birgenbauer von Rellingen einen Geheimgebanten mit ben Worten: "Die Beamten haben boch weit mehr Respett por Ginem. ber fein unterthäniger Jamenich ift, wenn fie ihn auch nicht leiden mögen." Dazu tam, daß trot seines Stolzes ibm die Bertraulichkeit der angesehenen Männer aus der organisirten liberalen Bartei wohlthat; er buste fich mit mehreren Abvotaten und fogar mit bem ausgetretenen Geheimrath, ber trop feines Liberglismus bod bebarrlich Gebeimrath betitelt murbe. Furdenbauer borte fich gern als freien Dann ruhmen, ber nach Niemand was zu fragen habe, er sprach bei den Wahlversammlungen nie öffentlich und kaum mit einem Nachbar, aber bei ber

Abstimmung war er fest und sicher.

Jest war eine andere Zeit gekommen. Freilich war es schön, daß zwei von den Duzdrüdern des Furchenbauern jest Minister waren. Damit sollte aber auch die Welt zufrieden sein, und unserträglich war's, daß jest Jeder die Keckbeit hatte, auch ein Liberaler sein zu wollen; daß ist doch etwas, was nur Leuten zusteht, die nach Niemand was zu fragen haben, wie kommt so ein Häusler dazu? Und himmelschreiend war's, daß jest auch ein Kind, das noch keinen Kreuzer eigen Vermögen besaß, mitstimmen durste wie der Bater.

Diese Wahrnehmungen machten den Furchenbauer oft unwirsch, aber er verschloß seinen Widerstreit in sich. Nur Einmal gab er ihn kund, indem er Alban befahl, und als dies nichts half, ihn sogar bat, von seinem Stimmrechte keinen Gebrauch zu machen; aber Alban ließ sich das nicht nehmen, er batte von der Bolksversammlung das Schlagwort mitgebracht: "Wehrpslicht, Wahlrecht;" und was er einmal in seinem Herzen ausgenommen, ließ er nicht mehr los. Alban war bei der Bolkswehr und ein Jubeltag war es für ihn, als er zum Erstenmal im Leben seine Stimme abgab. Vinzenz hatte dem Vater willsahrt und darauf verzichtet.

#### Freies Gut, freies Brod, und ein Blit bom Simmel.

Im Laufe des Sommers kam ein Ereigniß, das auch den alten Furchenbauer plötlich für die neue Zeit gewann. Der Furchenhof war noch von Altersber ein sogenanntes Erblehen, auf dem mancherlei Lasten und Abgaben ruhten; jett dursten diese allesammt abgelöst werden. Der Hof, den man nabezu auf banderttausend Gulden schätzen durste, wurde durch die Ausbezahlung von sechstausend Gulden freies Sigenthum, an dem Niemand mehr irgend einen Rechtstitel hatte. In baarem Geld brachte der Furchendauer die Summe auf das Kameralamt und kam doppelt glückselig und freudestrahlend wieder, denn er hatte in der Stadt gehört, daß fortan auch die adeligen Gutsherren unter dem Schultheiß stehen wie jeder Andere.

"Jest bin ich so viel wie ein Baron und ich schaff' mir

jest für unser Käppele eine Glod' an, ich bars jest so gut wie ein Baron; ich brauch' Niemand darum anfragen," sagte der Furchenbauer zu seiner Frau und seinen Kindern und strich sich behaglich mit der breiten Hand über die rothe Brustweste. Er ging lächelnd und behend durch Ställe und Scheunen, auf die Felder und in den Bald und betrachtete Alles neu, als grüßte er's erst jest als sein rechtes Eigenthum. Binzenz zuchte mit dem einen Auge als der Bater am Abend zu ihm und Alban sagte:

"Ihr Buben friegt's beffer als wir's gehabt haben, ibr feib

Freiherren."

"Ja, und jest barf man mit bem Sof ichalten und walten

wie man will," feste Bingeng bingu.

"Bor ber Sand bleib' Ich noch ein' Zeitlang Freiherr, Bunktum," schloß ber Bater und keiner ber Sohne wagte mehr ein Wort zu reden; sie mußten es schon als eine Gnade ansehen, daß der Bater so viel mit ihnen gesprochen hatte.

"Der Brofessor auf ber Bollsversammlung bat Recht gehabt," saate Alban balb für sich, "es barf keine Grundberren mehr

geben, nur noch einen Simmelsberrn."

Der alte Furdenbauer antwortete nichts bierauf.

So lange schon dieser Boden die nährende Frucht hervorbringt und von Geschlecht zu Geschlecht sättigt, wurde die Sichel gewiß noch nie freudiger gehandhabt als in diesem Jahre, und der erste Garbenwagen, den Dominik vierspännig in den Hof einsührte, war bekränzt und ihm nach jauchzten Schnitter und Schnitterinnen. Allban hätte gern den ersten Garbenwagen unter dem Gesang aller Arbeitenden in den Hof geleitet, aber das ging jest in der hohen Ernte nicht an. Wenn auch das Wetter ständig schien, durste man doch keine Minute Zeit verlieren; denn nur was man glücklich unter Dach oder in Feime und Stadel hat, darf man erst recht sein Gigen nennen. Der Bater hätte es nicht gebuldet, daß man Zeit damit verlor, einen Kranz zu winden, und darum war es klug von Breni, daß sie einen fertigen Kranz mitgebracht batte.

Der alte Furchenbauer sah scheel bazu, aber er sagte nichts, als Alban an einem Nagel bes Scheunenthores ein Bapier aufbängte, die Garben beim Abladen zählen ließ und die Summe auf das Papier verzeichnete; er wollte dem Alban den unschulzdigen Stolz gönnen, die neue Art zu zeigen, die alles Erträgniß buchte.

Roch war der eine Wagen nicht abgeladen als schon ein anderer vor der Scheune hielt und so ging es sort bis zum Abend; Mensch und Thier war in rastloser Thätigkeit und vor Allem schien sich die Kraft und Behendigkeit Albans zu verviels

fältigen. Er mar überall.

Die Sonne war schon hinabgesunken und nur noch leichte rothe Wolkenstreisen standen ruhig über den blauen Waldbergen und kündigten für morgen einen gleichen gesegneten Tag, als man für heute den letzten Garbenwagen einführte, und hinter ihm sangen Schnitter und Schnitterinnen helle Lieder und die Lerchen über den Feldern erhoben sich nochmals zum letzten Abendsang. Alban ging unter den Taglöhnern und sang mit, seine Stimme tönte rein und hell; er hatte auf der Acerdauschule nach Noten singen gelernt, war aber den Weisen seiner Heimath in nichtsfremd geworden, er stimmte mit doppelter Lust ein in den Gesang, der von Natur sich vierstimmig setze. Seine Stimme und die

Breni's begannen ftets.

Reber ber Breni fab, mußte gesteben, bag fie eine frifche und anmuthende Erscheinung war, wenn Mancher auch die Bartbeit ihrer Gesichtsfarbe auf Rechnung ihres braunen röthlich alangenden haares fdrieb, bas ihr wie allen Rindern bes Ragel, ichmiebs bie Bezeichnung ber Golofuchsen gegeben. Niemand aber erfab Breni fo icon als Alban. Wenn er feinen Blid auf fie richtete, erglubte ihre Stirne, fie fentte bas Muge in Demuth, aber aus ihrem gangen Angesicht leuchtete es wie eine Strablenalorie. Jest beim Singen hielt fie jum Erstenmal feinen Blid unverwandt mit offenem Muge aus, aber Alban wendete fich plotlich von ihr ab und ward ftill. Sein Blid mar fest auf ben Garbenmagen gebeftet: ber brachte bas erfte Brod bes mabrhaft freien Mannes und bas Auge Albans leuchtete bell, benn er bachte ber Manner, Die bort in ber alten Reichsftadt die Ernte einthun, rathen und belfen, daß Freiheit und Boblstand allüberall fei. Noch einmal jauchte er bellauf als man in ben Sof einfubr.

Nach bem Abendessen ging es erst recht lustig her, benn es tam ein Mann, der mit dem Athem seines Mundes Alles tanzen und springen machte. Auf dem Hellberge in der ehemaligen Nagelschmiede wohnte das alte Müllerle, genannt "die Obedfüchti" (Abendseuchtigkeit) weil es in der Regel in der Dammerungs-

stunde vor den Bauernhäusern erschien und die Klarinette blies. Die Obedsüchti arbeitete nicht und sorgte nicht und war doch allzeit lustig und wohlauf. Bor Zeiten war das Müllerle ein Kamerad des Geigerlex gewesen und war auch ein Nachkomme jenes närrischen Musikanten, der am Felsen beim Hellberge sein Leben vergeigte und wovon der Fels noch immer den Namen: des Geigerle's Lotterbett hat.

Auf bem Furchenhofe mar die Dbedfüchti bei Alt und Jung

beliebt und ging nie leer aus.

"Die Dbebfüchti! bie Obebfüchti!" schrie Alles, als man jest Klarinettenton vom Hofe hörte und trop ber Ermubung von

ber Arbeit wurde noch in ber Tenne getangt.

Alban war auch hier ber unermüdlichste, aber obgleich seine hübschen Basen, die beiden Töchter des Gipsmüllers, auch dazu gekommen waren, tanzte er doch fast ausschließlich mit der Breni, der Tochter des Nagelschmieds. Binzenz hinterbrachte dem Bater, daß Alban im Jubel der Breni zugerusen habe, sie müsse Bäuerin aus dem Furchenhof werden. Der Bater hatte schon lange bemerkt, daß Alban mit der Breni Etwas habe, er hatte nichts dagegen, daß sein Sohn mit dem, wie er selbst gestehen mußte, "bildsaubern Mädle" seine Lustbarkeit trieb, das darf ein reicher Bauernsohn; aber was soll ein solches Geschwät?

Bevor Alban ichlafen ging, rief ibn ber Bater gu fich und

fagte ibm:

"Ich will bir ein fur allemal zu wissen thun: mach' mir mit ber Breni teinen fo Spaß mehr."

"Bas hab' ich benn than?"

"Du hast ihr gesagt, sie muß Bäuerin auf dem Furchenhof werden. Das geht über ben Spaß. Ober willst's leugnen?"

"Nein, es tann fein, daß ich's gefagt hab'."

"Du haft's gefagt. Bunttum. Und fo ein Spaß barf nicht

mehr portommen."

"Nein," schloß Alban und ging tiefathmend die Treppe hinauf. Hatte er bei der ersten Probe seine Liebe verleugnet? Bei aller innigen Hingebung, bei aller leicht beschwingten Freudseit lastete doch ein geheimer Druck auf dem Herzen Albans, der sein scheinder so entschlossens und festes Wesen in stillen Stunden zaghaft und zweislerisch machte. Nicht sowohl das Hauswesen als die ganze starre Urt des Baters war ihm bei der heim-

tehr fremd und unerträglich. Der Lehrer in ber Aderbauschule hatte ihm beim Abichied ans Berg gelegt und die Mutter fast mit benselben Worten bas Gleiche wiederholt, er moge in Liebe und Demuth bie altgewohnte Beife bes Baters aufnehmen und ihm bantbar und erfenntlich fein, auch wo ihm feine Urt widerstrebe. Bare Alban in rubigen Zeiten wieder in bas elterliche Saus eingetreten, vielleicht ware ihm bas leichter gelungen, aber auch jett wollte er vor Allem ein gehorfamer und ehrerbietiger Sohn fein. Er fagte fich nun, bag bie Breni alles fur Scherz nehmen muffe und es mar ja auch nicht mehr, und ber Bater hatte Recht: fold ein Berhaltniß taugte nicht fur ibn, er mußte einft eine Frau haben, von beren Bermögen er bei Uebernahme bes Sofes Die Geschwifter auszahlen tonnte. Dennoch war Alban am andern Tage unluftig zur Arbeit und erbat fich vom Bater Die Erlaubniß, nach Wellendingen ju einer Boltsversammlung ju geben, auf ber eines Bauern Cobn, ber Loreng von Rothbaufen, genannt Lenz die rothe Beste, oder auch die gestrecte Sense, durch seine ternigen und schlagfertigen Borte Alles entzundete.

Widerwillige und ungläubige Borer wurde man beut ju Tage finden, wenn man bie Reden und Schidfale biefes Bauernjunglings ergablen wollte; ber Sauch ber Beit batte ibn mit einem Brophetengeist angeweht, wie uns ein Gleiches nur von alten Beiten berichtet wird und er besiegelte seine Sendung mit dem Märtyrertode. Damals riß er alle Bergen in unwiderstehlicher Gewalt fort. Alban fühlte bei ben Reben bes Leng alles Blut in feine Bangen treten und oftmals ergriff es ibn, als murbe er von einem Sturm bavon getragen, er wollte auch binauf auf bie blumenbefranzte Rednerbubne, er mußte - aber er bezwang fich bod und por Allem im Gebanten an feinen Bater. mußte in anderen Berbaltniffen fteben, ber Furchenbauer batte es seinem Sohne nie verziehen, wenn er es gewagt batte, por aller Welt hinzutreten und fich geltend zu machen; er fagte es oft: bie Jungen muffen schweigen und zuwarten in Dingen, in benen nur die Alten mitreben burfen. Mitten im Sturm feiner Gefühle beugte fich Alban ber gewohnten vaterlichen Gewalt, er ichludte die Borte binab, die er auf ber Bunge hatte.

Es schien fast nicht möglich, daß Alban noch mächtiger ergriffen werden könnte als von der Rede des Lenz von Röthhausen, und doch war es so. Unter allgemeinem Jubel trat nach



bem Lenz von Röthhausen ein ehemaliger Offizier mit vornehmem Namen auf und die Worte, die er sprach, glühten von einer höheren Weihe, die Alban fast kirchlich erschien; in der That wiedersholte der Redner auch oft die Bibelworte: "Kain! Wo ist dein Bruder Abel?" Er griff die disherige Erbsolge im Güterbesig an und zeigte deren gräßliche Verderbniß und Ungerechtigkeit. "Der Schweiß deines Bruders, den du dir zum Knecht macht, der Schweiß deines Bruders schreit wider dich zum himmel und die Stimme deines Gewissens muß rusen: Kain, wo ist dein Bruder?"

Jest brangte es Alban nicht mehr jum Reben, in ibm

sprach es immer: "Rain, wo ist bein Bruber?"

Alban war ein Gemuth, bas bem empfangenen Ginbrud fich widerstandsloß bingab und tein hinderniß und teinen Einwand anertennen mochte, wo es bie beilige Bflicht galt, bem Rechten ju gehorsamen. In ben feurigen Worten, die er beute vernom: men, erwachte es ploplich in ihm, in welch ichmählicher Bermahrlojung die gange Belt fteht, wie Bruber ben Bruber vergist, fic gutlich thut im eigenen Wohlstand und ben Rebenmenichen vertommen lagt. Bare jest wie zu jenem reichen Jungling in ber Schrift, ein Beiland ju ihm getreten und batte ihm geboten: gieb bin Alles mas bu bein nennst — er mare ihm mit Freude gefolgt. Der Bachter bes Sabelsbergifden Gutes in Reichenbach bat nachmals oft erzählt, wie leuchtend bas Untlig Albans mar, als er eine Strede mit ibm von ber Boltsversammlung beimging und ploplich fteben blieb und die Worte ausrief: "Es geht boch nicht anders, man muß Alles bergeben." Er murbe ftill und traurig bei ben Einreben, aber noch am andern Morgen fagt er glubenden Untliges bem Bater: "Bater, bas ift fest und beilig bei mir, wenn ich bas Gut übernehm', jahl' ich meinen Geschwis ftern beraus, mas bas Gut wirklich werth ift; es ift bis jest viel zu gering angeschlagen."

"Wart's ab, bu tannft bich wieber anders befinnen," fagte ber Bater, worauf Alban aufflammend entgegnete: "Ich werb'

nie ungerechtes Gut haben."

and the last

Alban war erst spät beimgekommen, er behauptete so lange in Wellendingen gewesen zu sein, er hatte sich aber auf dem Hellberg bei des Nagelschmieds Breni aufgehalten.

## Bon fleinen Leuten und fcweren Gedanten.

Des Menschen Berg ift, wie es beißt, tropig und vergaat und unerforschlich in feinen Biberfprüchen. Beil Alban por aller Welt ber unsichtbaren väterlichen Gewalt fich gebeugt batte. iprach er fich wiederum bavon frei in Dingen, Die nur ibn allein angingen, und gleichsam als Lohn feiner Unterwürfigfeit ftreifte er diefelbe ab, folgte bem Drange feines Bergens und Die Erregung, die noch in seinem Gemuthe nachzitterte, ergoß fich in feuriger Liebe ju Breni auf bem Bellberg. Dort unter freiem himmel batten es heute Taufende gebort und im Innern nach: gesprochen, bag Urm und Reich, Soch und Rieber gleich fei. Alban machte es ju einer Wahrheit. Dennoch mar noch Tage und Bochen lang genug Bauernftolz und Furcht vor bem Bater in ibm. bag er oft innerlich gitternd einherging, er gitterte por bem, mas mit ihm geschehen mar. Wenn Breni auf bem Sof als Taalobnerin arbeitete, scherate er nicht mehr mit ibr; er befolgte in Diefer Beife bas Berbot bes Baters, aber aus gang anderen Grunden. Seine innere Liebe und bas bemuthige und boch fo bobe Wesen Breni's ließen ibm jeben Scherz als eine Entw roigung und Robbeit erscheinen, zumal ba bas Mabchen in feiner untergeordneten Stellung fich bagegen nicht batte auflebnen burfen und nur bem Spotte ber Benoffinnen ausgefest war. Der tede allzeit wohlgemuthe und singende Alban hatte jest oft etwas Scheues und traumerifch in fich Berfuntenes; er, ber sonft allezeit wie geruftet und ichlagfertig mar, fcrad jett oft plöglich jusammen, wenn man ihn unversebens anrief. Diefe Schwermuth loszuwerden, ging jest Alban mehr benn je ben Luftbarteiten nach, ber Bater gab ihm nicht unerfleckliches Sandgeld bagu, benn er fab baburch allmälig bie Berrichaft wieber in feine Bande gurudfebren. Alban bedurfte Diejes Bandgelbes nicht, benn er mar reichlich bamit verfeben, er batte fich nicht bagu bringen tonnen, gleich anderen Bauernsohnen targer Bater Rorn zu nehlen und zu vertaufen; feit Sabren lieb ibm Dominit feinen vollen Lobn, und obgleich er es wegen feiner Tauglichfeit vollkommen verdiente, war dies boch ein nicht ungewichtiger Grund, daß Dominit jum Oberfnecht befordert und ber vertraute Benoffe Albans murbe. Alban hatte oftmals bas aufrichtige Ber: langen, fich Breni aus bem Ropfe ju schlagen, ja er fab fich

forschend unter ben reichen Töchtern ber Gegend um, benn er erkannte die Nothwendigkeit, den hof von seinen Geschwistern abzulösen und war dabei fest entschlossen, ihn nur zum vollen Berth ju übernehmen. Gs burfte nur eine Berirrung fein, baß er je im Ernft an bes Nagelichmiebs Tochter gebacht. Go gewichtige Grunde er aber auch in fich ju befestigen trachtete, und fo febr er fich auch eifrig unter ben ebenburtigen Tochtern bes Landes umichaute, er tonnte fich trot mancher Buvortommenheiten nie entschließen, und von allen Lustbarkeiten blieb die beste immer die, daß er auf bem Beimwege bei Breni auf bem Bellberge eintebrte.

Der Binter ging schnell vorüber, die wundersamen Schauer, die im Frühling alle Berzen ergriffen hatten, waren langst verweht. Die Freiheit wurde nicht in Ginem Sommer gezeitigt und ber Landmann vor Allem ift nicht geneigt, fich auf ein langeres Barten einzulaffen. Man fand fich allmälig in bas altgewohnte Bertommen. Alban war nur noch Ginmal auf einer Bolteversammlung im Apostel zu Bellendingen gewesen, er hatte jene bekannten Berabwürdigungen bes Reichstages gebort und nur baraus entnommen, tag Alles aus fei. Er mußte fich ftillschweigend manchen Sohn bes Baters gefallen laffen, bem er nichts erwi= bern konnte, auch wenn ibn bie findliche Unterwürfigkeit nicht baran gehindert batte.

In Diesem Winter vollführte Mban eine Arbeit, auf Die er nicht wenig ftolg mar, über bie indeß ber Bater lächelnd ben Roof icuttelte. Alban entwarf namlich mit verschiedenen Farben eine Karte bes gangen Hofgutes; Berg und Thal, Feld und Balb und alle Wege waren barauf genau angegeben. Es war allerdings kein Meisterstud, aber Alban verdroß es doch, daß ber Bater sagte: das sei unnug. Die Mutter lobte ihn indeß dafür um fo mehr, fie ließ bie Rarte einrahmen und bing fie in ber Stube auf und nicht ohne Stolz hatte ber Urheber: "Alban Feilenhauer gez." barunter geschrieben.

Einst gegen ben Frühling, Alban hatte sich vorgenommen, daß bieß das Leptemal sein solle, war er wieder auf bem Hells berg, da erzählte ihm der Ragelschmied, daß sein Großvater es von seinem Bater gehört habe, wie vor Zeiten der Hellberg ein großer Bauernhof gewesen sei, drauf lebte eine Familie, die allzieit seindselig mit denen auf dem Kandelhof war, dis die Urahne Albans die einzige Tochter vom Hellberge heirathete und beibe höfe zu einem machte. Der Nagelschmied setzte noch hinzu, daß auch die Obedfüchti von einer reichen Bauernfamilie abstamme, ber Ahne aber habe Alles, man wiffe nicht warum, vernachlässigt

und brunten am Gelfen ben gangen Tag Beige gespielt.

Alls Alban heimwärts ging, war es ihm immer als spräche ihm Jemand ins Ohr: "Das ist ein Doppelhof, das waren einst zwei Höfe, dein Vater will nicht leiden, daß du den Hof bekommst und die Vreni heirathest, gut, so zerreiß' es wieder, nimm den Hellberger Hof sür dich und die Deinigen, das muß er thun." Alban war aber doch auch wieder ein stolzer Bauernsohn, derechtigt zu dem großen und ganzen Erbe, er warf den Gedanken weit hinter sich, die Hälfte seiner Habe leichtsertig zu opfern und doch kam ihm wieder zu Sinn, daß der Nagelschmied und die Obedsücht ja auch von reichen Bauern abstammten, warum sollte nicht eines von des Nagelschmieds Kindern wieder zu reichem Besitzthum gelangen? Alban sah weit hinaus in die Zukunst, wie einst auch erblose Nachkommen, die von ihm abstammten, zu Tagslöhnern wurden, Breni sollte glüdlich sein, . . . . aber die Schwiegerseltern, die Schwäger und Schwägerinnen waren eine beschwerliche Last. —

Dort, wo eine auf Stüten umgelegte Tanne den Weg einbegt, dort wo der Fels jählings ins Thal abspringt, den man des Geigerles Lotterbett nennt, wo drunten der Bach rauscht, den jett die Schneewasser schäumend erfüllen, dort stand Alban lang an das Geländer gelehnt und träumte hinein in die dunkle Nacht und in die ferne Zukunst. Die ganze Welt stand still und nur der Bach rauschte und manchmal war's, als ob mitten unter Rauschen und Brausen die längst verstummten Saiten des Geigerle tönten. Das war nur ein dunner Wasserstrahl, der klingend aus einer Kelsenschunde rann.

Endlich machte sich Alban entschlossen auf mit bem festen Borsat, diesen Weg nie mehr in solchen Gebanken zu beschreiten; er war ein großer Hofbauer und war verpflichtet, eine Neigung

in sich zu befämpfen.

"Wenn ein Großbauer sich auch noch eine Frau nach reiner bloßer Herzensneigung mablen durfte, dann hätten ja die Reichen Alles auf der Welt, Gut und Geld und alle Herzensfröhlichkeit auch noch dazu. Das war' zu viel, drum ist's vertheilt; die Einen

haben bies, die Undern haben bas, und bes Baters Wille muß gelten: ein Großbauer hat vor Allem baran ju benten, baß bie Kamilie in alten Ebren bleibt." Das maren die Gedanten, mit benen Alban fein fturmisches Berg zu beschwichtigen fuchte.

Theils burch die Unlage feiner Natur, hauptfachlich aber burch fein Bermeilen außer bem elterlichen Saufe batte fich Alban Renntniffe und Lebensanschauungen angeeignet, die ihr Forberndes, aber auch ihre Zwiefvältigkeiten in ihm und mit feiner gewohnten Umgebung zu Tage brachten. Schon Die ernstliche Reigung zu Breni und die Ermägungen hierüber maren ein Ergebniß bavon und ber vollbrachte Sieg batte ibn vielleicht lange in Widerstreit mit fich gehalten, wenn nicht fein Stolg noch machtiger gewesen mare; und por Allem beschäftigten ibn vielfache Reugestaltungen ber gangen Bewirthichaftung. Der Bater ließ ibn jest aber nicht mebr ichalten wie er wollte und gab ihm nur in Rleinigfeiten nach, die er als große Bunft barftellte.

Allban batte einen breischarigen Felgpflug angeschafft und bearbeitete bamit eine icon im Berbst abgerobete und umgevflügte Walbstrede, er spannte jest zwei junge Stiere hinter einem porausgebenden Pferde an ben Bflug. Noch nie batte man bier gu Land Stiere an die Felbarbeit gewöhnt, man bediente fich bagu ber gabmen Doffen. Der Bater lachte Alban über ben neuen Berfuch aus, ben biefer in ber Schweiz gefeben und bier nach: abmen wollte, aber nach viel Dube und Schweiß gelang es ibm. und bie milben Thiere fügten fich in die Arbeit.

Der alte Furchenbauer mar trot vielen Scheltens boch ftolg auf seinen Alban und auf bem samstägigen Fruchtmarkt in ber Stadt, wenn er bei bem graflich Sabelsbergifden Bachter in Reichenbach faß, fagte er oft: "Der Alban braucht gar nichts; ber Bauer, bem ich ben Alban für feine Tochter gebe, ber muß

mir noch Gelb berausgablen."

## Die Bügel in frember Sand.

Um Oftersonntag fuhr ber Furchenbauer mit feiner Frau, ben beiben Sohnen und Ameile nach ber über eine Stunde ent: fernten Kirche. Auf bem Beimweg, ba wo von ber Landstraße ab ber eigene Weg nach bem Sofe beginnt, ftieg ber Bater ab und befahl auch Alban ein Gleiches zu thun und Bingeng die

Bugel ju übergeben.

Es giebt ganz gewöhnliche Ereignisse, die oft so seltsam ber rühren, daß man sich einen Grund dazu gar nicht erklären kann. Alban hat nachmals oft erzählt, daß ihn der Befehl, die Zügel abzugeben, im Innersten erschreckt habe, ohne daß er wußte warum. Binzenz nahm ihm mit einem so raschen Griff die Zügel aus der Hand und der sonst so gewandte und behende Alban stieg so ungeschickt ab und verwirrte seine Füße in die Zügel, daß er sast zu Boden siel.

Kann fein, daß Alban sich Alles was diesem Greigniß folgt, erst später so bestimmt ausdeutete, genug, er stand auch jeht eigenthümlich erschüttert vor dem Vater, der nach einer Weile

begann:

"Alban, es ift Zeit, daß du jest für dich felber zu bauern anfanaft."

"Wie Ihr meinet, Bater, ich hab' glaubt, Ihr wollet war-

ten, bis bas Ameile verforgt ift."

"Das ist mein' Sach'. Es ist gescheiter bu heirathest jung, ich bin ein bisle zu spät bazu kommen, ich möcht' aber boch noch mit meinen lebendigen Augen sehen, wie's meinen Kindern geht."

"Und ich will Euch thun was ich Euch an den Augen abfeben kann," betheuerte Alban und hielt vor innerer Bewegung still, der Bater aber schritt fürbaß, knurrte etwas vor sich hin

und fagte endlich:

"So ist's nicht gemeint. Ich geb' ben Löffel nicht aus ber Hand bis ich satt bin. Du hast nichts für mich zu sorgen. Kurzum, heut Nachmittag kommt ber Kornmesser Spiggäbele, er hat mir auf bem letten Fruchtmarkt gesagt, daß er dir eine rechtschaffene Wittfrau weiß, drüben im Gau, mit einem Gut so groß wie das meinige und die Aecker noch viel besser, und sie hat nur ein einziges Kind und das hat sein abgetheiltes Bersmögen. Du spannst unsre beiden Juchsen ans Bernerwägele und sahrst mit dem Spiggäbele 'nüber und besiehst dir die Gelegenheit."

"Aber Bater, warum foll ich benn aus bem haus? Wer

friegt benn unfer Gut?"

"Der bem ich's geb'. Das Sach' ift mein."

"Ber ift benn ber altefte?"

"Still fag' ich, bu haft nichts ju fragen. Ich tann nicht

nur Mulle, ich tann auch Rug fagen. 1 Rein, bord, bleib' ein bisle stehen und laß mich ausschnaufen. Gud Alban, ich hab' viel auf dich gewendet, du bift ein Rerle, der fich feben laffen tann, du bift mein Augapfel gewesen . . . Ich brauch' dich beim Teufel nicht fragen, bu mußt thun was Ich will . . . Rein, borch, ber Bingeng ift freilich ber jungere, aber que, ba, ba, du haft beine zwei Augen . . . Du Beidenbub, auch mich nicht fo an, bu mußt thun mas 3ch will. Red' mir fein Wort. Still fag ich. Du bift jest freilich ber Aelteste, aber bas Gut ift jest auch frei, ich tann mit thun was ich mag. Ich tann's verlumpen. Alban, fei gescheit und folg' mir ohne Widerred'. Dit Ginem Bort. Der Bingeng friegt ben Sof. Bunttum. Alban, jest folg' mir, ich will bich nicht verfurgen, er muß bir 'rausbezahlen, baß bu bir einen Sof frei machen tannft. Gei brav und folg' mir, bas Rind muß bem Bater geborchen, fo ftebt's gefchrieben und fo ist's von je gehalten worden. Alban, folg' mir ober ich renn' dir ein Meffer in Leib und wenn ich felber barüber gu Grund geh. Da, gieb mir die Sand, die Sand her! Du fahrst mit bem Spitgabele 'nüber und machft, bag bu ben Sof friegft. Mach mir teine Sprung'! Du tennst mich noch nicht. Ich rud' die paar Jahr an bich, die ich noch zu leben hab', aber fomm, bu folaft mir. Bunktum."

Alban hatte die Sand bargereicht, fein Bater hielt fie fest umtlammert wie eine Bange, fei es bag er ber Betbeuerung Nachdruck geben ober feine Rraft noch beweisen wollte. Der Bater fab ichauerlich aus. Seine Lippen zogen fich völlig einwarts und feine Augen quollen weit beraus. Alban fab ibn fo mitleidig und unterwürfig an, baß ber Bater jest mit bem Ropf ichuttelte und die Augen niederschlug. Alban mar in diesem Augenblicke jo von Rindesliebe und gewohntem Gehorfam überwältigt, daß er trop bes Sturmes, ber in ihm maltete, bem Bater noch aufrichtig versprach, willfährig zu fein. Er hatte ihm Unfangs nur jum Schein und um ihn zu begütigen gehorchen wollen, jest mar es fein aufrichtiger Wille. Schweigend gingen Bater und Cobn bis ju bem Sof, ber Alte hatte auf Ginmal einen rafchen feften Alban hatte etwas von ber Mutter geerbt im ftillen Be-Tritt. wältigen ftorender Gedanten, er ließ es nicht in fich auftommen,

<sup>1</sup> Mulle ift ein Ausdrud beim Schmeicheln, Rug beim Berfcheuchen einer Kage.

baß er ausgestoßen murbe vom väterlichen Saufe, fo weit mar ce ja nicht; er mar nicht umfonst in ber Welt gemesen, er mußte, baß man auch andersmo leben fann, und es mar feine Bflicht, einen Berfuch zu machen, bem Bruder, ber einem fo traurigen Geschick verfallen war, bas Gut zu überlaffen und fo ihm gu belfen; ja er bachte baran, bag ber Schmalggraf noch leben und ledia fein konnte und bann batte er als jungerer Bruder ja obne

Widerrede auf den Befit bes Sofes verzichten muffen.

MIS man in ben Sof eintrat, ftanb Bingeng an Die Stallthure gelehnt und pfiff luftig. Alban glaubte in seinem Gesichte eine Siegesmiene zu finden, ja er bemerkte, bag Bingeng ben Bater fragend anfah und biefer mit bem Ropfe nidte. Go mar alfo mas jest geschehen follte, langft beschloffen, ber Bater hatte bas bem Ginäugigen versprochen, und mabrend Alban emfig und friedfertig babeim mar, mar er icon langft ausgestoßen? Brimmige Buth erfüllte Alban, er wollte widerrufen, bag er bem Bater gulieb nur einen Schritt aus bem Saus thue. Schon zweimal hatte man ihn jum Gffen gerufen, er ftand wie festgewurzelt auf bem vaterlichen Boben, ben Blid gur Erbe geheftet und die Faufte geballt. Als endlich die Mutter tam und ibn lobte, daß er fich wieder als guter Cohn beweise, ichaute er wie höhnisch auf, er verschloß aber feine Gebanten: man batte ibn betrogen, er wollte Bleiches mit Gleichem vergelten; er faßte ben Borfat, bem Bater jum Scheine ju willfahren, er tannte bie unerschütterliche Dberherrlichkeit seines Baters und wollte ihn nun auch überliften und auf seinem Rechte bestehen. Bei Tische mar Alles wohlgemuth und noch mahrend bes Gffens tam ber Kornmeffer Spikaabele. Er brangte gur Gile und Bingeng half felbft bie beiben Fuchfen einspannen und ber Bater aab Alban noch feinen eigenen neuen Mantel mit und befahl ihm wiederholt, etwas braufgeben gu laffen und fich als Sohn bes Furchenbauern ju zeigen. Rur Die Mutter fagte noch leife gu Alban:

"Bergieb bich nicht, bu bift uns noch nicht unwerth und haft nichts zu eilen.' In teinem Fall mach's feft, eb' ich fie auch gesehen hab'; ich fenn' die Familie wohl, aber bas Weib fenne ich nicht. Fahr' auf bem Beimmeg über Giebenhöfen und fieh was bein Bruberstind macht, tauf' unterwegs was und bring's ibm."

Lustig knallend fuhr Alban bavon und ber Furchenbauer,

ber ihm nachfah, fagte ju feiner Frau:

"Wenn ich ein' einzige Tochter batt' und mußt einen Burichen wie ben Alban, ich that nicht ruben bis er mein Schwiegersohn mar'."

## Die Brautfahrt.

Alban fuhr indeß mit bem Spiggabele, einem luftigen alten Mannchen mit lauter Falten im Beficht, rubig die Bferbe lentend ben abichuffigen Weg binab, babei borte er bie Lobeserbebungen

bes Rupplers über ben Eichenhof.

"Und wie ift benn die Bauerin?" fragte Alban fed. Es ift schabe, bag die Bersonalbeschreibung, die Spiggabele jest aus: bulste, nicht mitzutheilen ift; er schilderte mit einem schmagenden Bebagen, daß ihm bas Baffer bavon im Munde gufammen lief. Alban lachte barob aus vollem Salfe und that überaus luftig, und als er nach ber Gemuthsart ber Bauerin fragte, gab Spiggabele feinen Beideid wieder mit einem fo faftigen Scherze, baß Alban abermals laut auflachte.

Bor einer geschmudten Frauengestalt, bie am Bege ging, standen die Bferde plöglich ftill, Alban wollte icon mit ber Beitsche ausholen, ba rief Spitgabele: "Salt!" und zu ber abgefehrten

Frauengestalt gewendet:

"Mable wohin?"

"Gen Reichenbach, Gevatter fteben."

"Willft mitfahren ?"

"Dant' fcon."

"Komm nur 'rauf. Halt boch Alban. Mable, bu fannst auf meinen Schoof sigen."

Das Madden mar Niemand anders als Breni, fie ftieg nach wiederholter Ermahnung, wobei Alban bebarrlich ichmieg, auf, und feste fich auf den Baberfad hinter bem Gis, wobei Gpitgabele Mancherlei zu rühmen batte.

Alban fuhr milbrasend babin, er fuhr gur Freiet und hinter ihm faß Breni. Er fuhr boppelt rafch, bamit Spiggabele nicht

mit feinen Scherzen fortfahren tonnte.

Bor Reichenbach bat Breni, bag er anhalte, und bebend war fie vom Wagen gesprungen. Jest erst sprach Alban bas erfte Wort mit ihr indem er fie fragte:

"Bei wem ftebft Gevatter?" "Bei meiner Schwefter."

"Mit wem?"

"Mit meinem Bater. Mein Schwager hat Riemand anbers

finden tonnen, es ift bas fiebente Rind."

"Da, bring' das als Gevatterschent von mir," sagte Alban, langte in die Tasche und holte ein groß Stück Geld. Breni wollte es nicht annehmen, Alban aber warf es hin, daß es zu Boden fiel und suhr rasch davon. Spiggabele konnte sich nicht enthalten zu fragen:

"3ch hab' gemeint, bu tennst bas Dlable gar nicht. Wem

geborts benn?"

"Es ist bes Nagelschmieds Tochter, ihr Bater taglöhnert bei uns und ihr Bruder ist unser Kühbub," sagte Alban und es war ihm als brennten ihm die Lippen, da er diese Worte sprach.

"So?" spottete Spitgabele, "vielleicht gar ein heimlicher Schat von bir? Das hat gar nichts zu sagen. Die Bäuerin hat mir selber bestanden, sie sei gar nicht eifersuchtig, aber natürlich gescheit mußt sein. Das versteht sich."

Alban fuhr immer mehr seinem Ziele zu und bei jedem Schritte ware er gern umgekehrt. Nur Ginmal sagte er zu Spip-

gabele:

"Ihr muffet mir vor meinem Bater bezeugen, baß nicht ich

bie Breni auf ben Wagen genommen hab', aber 3hr."

"Ich that noch was Anderes auf mich nehmen. Ich weiß mehr als das von den Großbauern. Ich könnt' sieben Wochen

lang davon erzählen."

Einstweilen begann Spizgäbele allerlei lustige Geschichten zum Besten zu geben. Alban hörte ihn kaum, er rückte seinem Ziel immer näher und war in Gedanken doch nur in Reichenbach bei Breni und ihrer Schwester; er dachte darüber nach, ob sie wohl sein Gevatterschenk hergebe, gewiß, sie ist ja gescheit und wird sich mit den Ihrigen davon einen lustigen Tag machen. Tief in die Seele schnitt es ihm, wenn er darüber nachdachte, welch ein schreckliches Loos das sei, daß man nicht einmal mehr einen Gevatter für ein Kind sinde und des Ragelschmieds stammten doch auch von reichen Hosbauern. Der genehme Schluß dieser Betrachtung aber war doch: darum muß man dasur sorgen, daß man nie in Urmuth geräth.

Im Dorfe vor bem Cichhofe, wo man mit einbrechender Racht einkehrte, borte Alban aus bem bunkeln Stall beraus einen

Rnecht zu einem anbern fagen:

"Das ift gewiß wieder ein Freier für die Gichbäuerin, ich bin frob. baß ich ein Anecht bin und mich nicht zu vertaufen brauch'."

Der Svigaabele verftand ben Alban gar nicht, als er jest am Biel angelangt, wieder umtehren und gar nicht auf den Gich: hof gehen wollte. Rur die Ermähnung bes Baters brachte Alban bahin, baß er sich endlich bewegen ließ, wenigstens auf ben Gich: bof zu geben. Auf bem Bege bedauerte Spitgabele, baf es Racht fei und Alban bie iconen fetten Meder nicht feben tonne; bas fei ein Boben, ber gar feinen Dunger brauche. Der Weg war grundlos und eben bas wurde als Zeugniß bes fetten Bodens gedeutet. Alban ichwieg, er fühlte fein Berg flopfen. Man naberte fich bem Sofe, ba rief eine Stimme burch bie Nacht: Breni! Breni!

Gerade biefer Ruf erschütterte jest Alban, bag es ihm mar, als mußte er in ben Boben finten. Gine Stimme antwortete auf den Ruf: "Ich tomm' gleich." Auch die Stimme war ähnlich. Alls ware er verzaubert, fast taumelnd trat Alban in den

Sof und als er in die Stube trat fuhr er fich mit ber Sand über bie Stirn. Es war ja wieder als ob Breni bier mare. nur mar biese bier moblbeleibter und fab tropiger brein.

Spitgabele machte bie Vorstellung leicht und fprach, ba noch mehr Leute ba maren, von einem Roghandel. Die Frau, Die Breni fo abnlich fab, batte benfelben Ramen und mar die Bauerin.

Allban ließ fich nicht lange zum Sigen nöthigen, die Kniee brachen ihm fast. Er schaute fich in der Stube um, Alles war stattlich und anheimelnd und in ihm war es wie ein Ausfpruch ber Gewißheit, baß er bier fein Lebensziel gefunden habe.

Sebr baufig machen bie Menschen gerade bie verzwickteften Befichter, wenn biefe von einem betrachtenben Auge aufgenommen ober gar abgemalt werben follen. Der Gebante, baß jest biefe Formen felbständig und dauernd festgehalten werden, pragt eine Erichlaffung ober eine unnatürliche Spannung in ihnen aus. In abnlicher Lage mar jest Alban, er mußte nicht, follte er unter bem Forscherblid ber Bauerin bie Augen niederschlagen ober erbeben. Bu großem Glud fcmiegte fich ein großer fcmarger Schaferhund, ber in ber Stube mar, an ihn, und Alban hatte nun Etwas, womit er fich beschäftigen, wobei er auf= und nieber= warts bliden tonnte. Die Bauerin bemertte nicht ungeschidt, baß Alban ein guter Mensch sein muffe, ba ber frembe Sund fo gu= traulich gegen ihn fei. Alban ichwieg und babei blieb er, felbit

als die Dienstleute fich aus ber Stube entfernt hatten und gulett auch Spiggabele wegging und ihn mit ber Bauerin allein ließ. Diefe fragte ibn nun, ob er bas Rind feines verftorbenen Brubers in Giebenhöfen besuchen werbe und als Alban ohne einen weiteren Busat antwortete: "Ich hab's im Sinn," zeigte sich ploglich eine seltsame Bewegung in der Bäuerin; fie stand auf, sette sich aber gleich wieder und fuhr fort, Kartoffeln zu schälen für die morgige Frühsuppe. Sie sprach noch Manches mit Alban, befonders über fein elterliches Saus und über feine Sicherreife und abermals - Alban mußte nicht warum - tam fie auf feinen Besuch bei seinem Bruberetinde zu fprechen. In allen ihren Reben offenbarte fich ein verftandiges und gutes Berg, Alban war bamit gufrieden, und beiterer als er fich's gebacht batte, febrte er mit Spingabele wieder in bas Wirthsbaus gurud. burchforschte mit unbefangenem Blid bie große Wirthestube und faß noch lange bei bem Wirth, er fab fich ichon im Geift an manden Abenden vom Gichhofe biebermandern, um wieder fremde Menfchen zu fprechen und unter ihnen zu fein.

Am Morgen war es Alban wieder etwas bange, er fühlte sich wieder wie in die Fremde verstoßen, er sollte sein Leben in ferner Einsamkeit verbringen; hier kannte er Niemand und dasheim hatte Jedes ein freundliches Wort für ihn. Spiggäbele lachte ihn aus, da er offen klagte, er sei so voll Heimweh und banger Besorgniß, daß er weinen möchte wie ein Kind. Spiggäbele erklärte dieß als das natürliche Beben vor einer großen Freude, und wußte das Glück Albans wieder so hoch zu preisen,

baß biefer felber es nicht mehr vertennen tonnte.

Alban hatte aus Trop gegen seinen Bater und eigentlich um ihn zu täuschen, sich zu dieser Brautsahrt entschlossen, und jest sah er sich davon gesesselt. Als er aber im hellen Morgen mit seinem Gefährten den nächtlich beschrittenen Weg dahinging, als die Lerchen so jubelnd sangen über den grünen Feldbreiten, die Spitgäbele als sein künstiges Eigenthum pries, und besonders auf das Winterseld zeigte, das so gut angeblümt war und die und da schon buschig zu werden begann, da wurde es Alban saft bräutlich jubelvoll zu Muthe. Wenn die Cichbäuerin am Tag so schon war wie sie am Abend erschien, so konnte sich nicht leicht eine mit ihr vergleichen. Rochmals stellte sich des Ragelschmieds Breni vor die Erinnerung Albans, aber er sagte sich,

daß er sie nicht hätte heirathen können, auch wenn er Bauer auf dem Furchenhose geworden wäre, der Bater hatte Recht; und abermals lebte die Kindesliebe und der Gehorsam in Alban auf und er fühlte sich im Tiefsten erquickt im Gedanken an die Freude, die sein Bater an der Berlobung haben musse, und es erschien wohlgethan, daß Binzenz, der beschädigt genug war, den väterlichen Hof erhielt. Die Lerchen sangen nicht lustiger in der blauen Lust als die Freude über alle diese Gedanken im Herzen Albans jauchzte.

Heiter glänzenden Antlitzes trat er in den Sichhof und aus dem Erunde seines Herzens sagte er mit heller Stimme der Bäuerin "Guten Morgen" und streckte ihr die Hand entgegen; sie reichte ihm nur die Linke, sie trug ein wohl kaum zweijähriges Kind auf dem Arm, das sich vor den Männern erschreckt und schreiend umwandte und sein Gesicht am Halse der Mutter verbarg. Diese hieß die beiden Männer sich setzen und suchte das Kind zu beschwichtigen, Alban tief anschauend sagte sie zu dem Kinde: "Peterle, wenn du umguckt und eine Patschhand giebst, schenkt dir der Better da ein Gutle, das er dir mitbracht hat."

Alban schaute verdust drein, er hatte es ganz vergessen und es siel ihm jest schwer auf's Herz, daß er Bater eines fremden Kindes sein sollte; er war jedoch willigen Herzens genug, um dem Kinde jede Liebe zu erweisen. Jest wurde ihm auf Einmal tlar, warum die Bäuerin am Abend so oft von dem Kinde seines verstorbenen Bruders gesprochen hatte. Während er aber schweigend darüber nachsann, sah ihn die Bäuerin nochmals mit großen Iugen an, dann verließ sie mit dem Kinde die Stube und ging in die Kammer. Nach einer Weile, in der man hörte, wie sie das Kind abküste, rief sie Spisgäbele zu sich und sagte ihm:

"Ich tomm nimmer in die Stub', ich will euch fo Abe fagen."

"Warum? Bas ift?"

"Der junge Furchenbauer soll sich eine andere suchen. Ich hab' gemeint, er wird von seinem Bruderskind her wissen, was ein verlassens Kind ist. Es ist nicht so. Sist er gestern den ganzen Abend da und fragt nicht nach meinem Kind, und heut' hat er ihm nicht für ein Kreuzers Werth mitgebracht. Eh ich so Sinen nehm', bleib' ich lieber allein."

"Spiggabele bemuhte fich mit allen möglichen Ginreden,

aber bie Bauerin blieb babei: "Er kann brav fein, ich hab' nichts gegen ihn, aber wir paffen nicht zu einander."

Zweimal mußte Spiggabele seine Worte wiederholen, als er bei Alban eintretend ihm fagte, er möchte mit fort geben, die

Sache fei aus.

Wie taumelnd ging Alban davon, er hörte im Hofe Anechte und Mägde lachen — das konnte nur ihm gelten. Die Lerchen auf dem Wege sangen im gleichen Jubel, aber Alban hörte sie nicht, sein Athem ging rasch, er ballte die Fäuste und erhob kaum den Blick; er schämte sich vor seinem Begleiter, der die Absageworte der Bäuerin wiederholte und dann gegen seine Ge-

wohnheit ichweigfam neben ihm ging.

Ohne nochmals in die Wirthsftube einzutreten, fpannte Alban an, aber er mußte innerlich fluchend mit bem Leitseil in ber Sand lange auf Spiggabele marten. Man war nüchtern nach bem Gichhofe gegangen, man wollte bei ber Braut fich gut= lich thun; Spigabele brachte fein verfpatetes Frühftud auf frembe Roften fattfam ein. Mitten im Born und Ingrimm fpurte auch Alban einen Hunger, daß er meinte, er fresse ihm das Gerz ab, aber in folden Momenten tritt leicht zu bem vorhanbenen Schmerz noch eine Selbstquälerei; Alban freute sich fast an dem förperlichen Ermatten, das er fühlte, seine Wangen glübten und er träppelte bin und her wie die Fuchsen, die muthig scharrten. Endlich tam Spiggabele noch schmagend, und wie aus bem Robre geschoffen flog ber Wagen bavon. Alban fuhr nicht, wie er fich Unfangs vorgenommen, über Siebenhöfen, um nach seinem Bruderstinde zu schauen, ja er war diesem fast bose, benn es war Schuld an feiner Schande; er fuhr geradewegs wieder heimwarts. Im nächsten Dorf fehrte er ein und ber Bein schien ihm fehr zu munden; ja er wurde gang luftig, und jest offenbarte fich eine eigenthumliche Folge feiner Abweifung. Bor Allem war er voll Born gegen feinen Bater. Er gebachte nicht mehr, wie er ihn hatte tauschen wollen, sondern nur wie er auf bem Morgengange nach bem Gichhofe ihm gulieb fich batte in die Beirath fügen wollen, und laut auflachend tam ibm plotlich ein auter Gebante: er mar nicht abgewiesen, er hatte bas Nichtzustandetommen beabsichtigt und barum vorfaplich gethan, als ob gar fein Rind ba mare; ber Furchenhof gebore ibm, er fei ber altefte, er laffe fich nicht bavon vertreiben.

Als er bas gegen Spitgabele berauspolterte und biefer fein Geficht in noch mehr Falten jog, wurde Alban ploBlich gewahr. baß er fich verrathen und feine beften Sandhaben abgebrochen habe; es war ja viel beffer, wenn er fich als gehorfamen Gobn, ber tief gekrankt war, hinstellte. Er suchte baber einzulenken, aber Spiggabele hielt ihn fest und Alban mußte sich alle Mühe geben, Etwas ju gerftoren, mas im Boraus unwahr gemefen und er nur im tollen Uebermuth ausgehedt hatte. Er mußte bem Spitgabele, ber ibm ein Abicheu mar, alle guten Borte geben und jest selber wieder darauf brangen und hoch und heilig betheuern, wie sehr er durch die Abweisung beschimpft und verunebrt fei. Bulett mußte er fogar noch betennen, daß ihm Recht geschebe, baß bie Gichbauerin eine rechtschaffene Frau und Mutter fei, er aber fich hartherzig und untlug benommen habe und alle Schuld, die auch Spiggabele hatte, weil er ihn nicht baran erinnerte, nahm er gern auf fich. Er ichentte von bem mitgenommenen Gelbe ein Rambaftes bem Spigaabele, nur um ibn gang für fich ju gewinnen.

Lautlos babinfahrend bachte Alban nur immer an feine Beschimpfung, und wenn auch in seinem jehigen Bustande nur balb, erkannte er boch in gewisser Beise eine Entweihung, bie mit ihm vorgegangen war: er hatte fein ganges jugendliches Leben hingegeben und mar bamit gurudgewiesen. Er, ber Alban, ber jebem Menschen frei ins Geficht fab, mußte fortan vor mandem Borte ben Blid gur Erbe ichlagen. Es half nichts, baß

Spiggabele oft wiederholte:

"Ein junger Bursch macht sich aus so was nichts, er sett den hut auf die linke Seite und freit um eine Andere, Schönere."

Alban murbe feine ichmerglichen Gebanten nicht los.

In Reichenbach stieg Spiggabele ab und manderte über die Berge ju fuß nach ber Stadt. Alban fam unerwartet frub nach Saufe und begegnete überall fragenden Bliden.

"Wie ist dir's gangen?" fragte die Mutter noch vor dem Absteigen und Alban erwiderte tropig:

"Wie unferm Fuchsen auf bem Wellendinger Martt."

"Bas haft? Bas rebeft?"

"Deutsch. Man verfauft nicht jedes Studle Bieb, bas man ju Martt bringt."

Er blieb im Stall bei Dominit, bis bie Mutter ihn holte,

gegen die er turz den Schwur aussprach, nie mehr eine solche Kahrt zu machen; er habe als gehorsamer Sohn gehandelt und

jest fei's genug.

Der Bater rebete gar nichts mit ihm von ber Sache. Er fragte nur, wo ber Spitgabele abgestiegen sei, benn von diesem wollte er sich ben ordnungsmäßigen Bescheid holen; eine mit Betheurungen und allerlei Zubehör untermischte Auskunst war nicht nach seinem Geschmack. Er blieb beim Ordnungsmäßigen.

#### Nachrebe und Lärm in ber Welt.

Ein von der Reise Ankommender ist so zu sagen körperlich und geistig eine Zeitlang ungelenk in der Mitte derer, die in der Gewohnheit des häuslichen Lebens verharrten, und der Angekommene kann noch geraume Zeit eine gewisse Unruhe nicht los werden. Dies war nun heute bei Alban doppelt der Fall. Er kam mitten im Tage und wußte nichts mehr anzusangen; dazu der Aerger über seine Schmach und die Ungewohnheit seiner heutigen Lebensweise. Nachdem er das Schelten der Mutter gehört, weil er nicht über Siebenhösen gesahren war, ging er sast

unwillfürlich nach bem Bellberg ju Breni.

Er war kaum auf bem Bellberg angekommen und hatte Breni noch nicht gefeben, die von dem Montagsrechte Gebrauch machend, im Walbe mar, um holz zu holen: als Dominit antam und ihm im Ramen bes Baters ben Befehl brachte, nach Saufe gurudgutehren. Alban willfahrte nur langfam und als er beimtam, that fein Bater als ob er gar nicht ba mare; erft burch die Mutter erfuhr er, daß fie es gewesen, die nach ihm geschickt hatte, weil sie das Bornesmurmeln bes Baters verstanben batte und ihm zuvorkommen wollte, daß fie aber Dominit verboten hatte, Alban bies ju fagen. Diefer fab in bem gangen Borgang nur bas Gine, baß bie einzigen Menschen, bie er fich treu und anhänglich glaubte, bie Mutter und Dominit, auch hinterhaltig gegen ihn waren und fich vor ben Gewaltthatigkeiten bes Baters fürchteten. Er ging im Sofe bin und ber als muffe er irgendwo rauberifch einbrechen und ben folummernben Streit freiwillig weden; er blieb aber boch nicht lang in biefer Stimmung, und fei es im Angebenten an die heute erlebte Schmach, fei es aus Berlangen, boch vielleicht noch Alles gutlich auszu=

gleichen, ober aus altgewohnter Arbeitsluft - im Sof ftand ein leerer Wagen, auf bem Kornspeicher hörte man ichaufeln; Alban erinnerte fich, bag morgen ein außergewöhnlicher Kornmartt in ber Stadt fei, er ging auch auf ben Speicher und fah ben Bingeng mit Beihulfe zweier Anechte große Gade fullen. Der Bater ftand baneben und ohne nach Alban umgufchauen, spottelte er, baß man biefes Jahr fein gutes Korn nicht fur halben Breis an die Taglobner als Borichus verschleudere, jest brauche man bem Lumpenpad nicht mehr icon zu thun, jest muffe es wieber unterbuden; aber fein Lebenlang werde er es nicht vergeffen, baß er mehrere Sunbert Gulben burch Berichleuberung feines Rorns jum Fenfter binausgeworfen babe. Alban mertte mobl, baß biefe Worte nach ibm zielten, aber er fcwieg, theils aus Beborfam, theils aber auch, weil er icon bedachte, bag er unnöthigen Biberfpruch vermeiben und um fo fester auf bem einen beharren muffe. Als indeß einer ber mitbeschäftigten Taglöhner faate :

"Es war boch eine luftige Zeit, alle Menschen waren Brüber, wie wir bas Korn ba eingethan haben," ba tonnte Alban nicht

umbin, mit rothglübendem Untlit bingu ju feten:

"Und jett find's boch wieder Stlaven, die das Brod von dem ferndigen (vorjährigen) Korn effen." Dabei ließ er sich nicht aufhelsen, sondern schwang mit leichter Mühe einen Malter Spelz auf die Schulter, trug ihn die knarrende Stiege hinab und lud ihn auf den Wagen.

Der Bater preßte die Lippen zusammen und schaute ihm mit weit aufgerissenen Augen nach. Noch neben dem geladenen Wagen schaute er Alban mehrmals von Kopf bis zu Fuß an, er öffnete mehrmals den Mund als wollte er etwas sagen, aber er schwieg. Das galt doch noch mehr als die bestigsten Worte.

Noch in der Nacht fuhr Dominit mit dem Fruchtwagen nach der Stadt. Am Morgen fuhr der Vater mit Binzenz auf den Kornmarkt und Alban ackerte wieder auf dem Reubruch am Rugelberger Feld. Es war ein regnerischer Frühlingstag, die Luft war knospenfrisch, der freie Athem und die Arbeit waren doppelt erquickend nach einem verstürmten Tage. Ein Hagelschauer kam wie im Born dahergestürmt, aber der Hagel zerging rasch wieder in den offenen Schollen und auf den grünenden Wiesen, und nur seine Tropfen säuselten noch im nahen Walde, sonst vers

nahm man nichts als bisweilen ben verstohlenen Bfiff eines Bogels aus bem Neft ober bas Rrachgen eines Raben, ber feinen Befahrten anrief, trop bes Wetters mit ihm ins Weite au gieben. Alban gablte bie Stunden ab, wann ber Bater in ber Stadt fein und mann Spitgabele ibm ben gestrigen Vorgang ergablen tonne: er war voll Unrube, benn auf ben Schelm war boch fein Berlaß, beute jum Erstenmal murbe feine Schande ruchbar und Bingeng mar babei. Im Angesicht Albans pragte fich bie giftige Schabenfreube aus, die er sich in Vinzenz bachte, und jest fühlte es Alban wie einen Stich mitten burch's Herz, benn zum Erstenmal lebte gang beutlich ber haß gegen ben Bruber in ihm auf. Die Thiere waren beute gar nicht ju banbigen, es gelang bem Treibbuben ichmer, fie in ber Linie ju halten, Alban wollte fich nicht bekennen, bag er fie mit in feine Unrube bineingeriffen und er fuhr nun auf bem weiten Felbe mit ihnen freug und quer, er wollte fie ermuben, um fie bann beffer in ber Gewalt ju haben, seine beiben Sande hielten bie Pfluggabel fest und oft war es ihm, als riffen die Thiere ihm die Arme vom Leibe. Bon Schweiß und Regen bampfend ging er hinter ben Thieren brein, die auch wie in einer Wolke babinschritten, aber er mar ftart genug und feste fich immer mehr barauf, ihrer Deifter gu werben. Dennoch mußte er ausspannen, bevor es Mittag mar. Im naben Balbe unter einer breitästigen Riefer rubte er mit bem Treibbuben aus und mar fo mube, bag er gar nichts benten fonnte, bis ber Rubbub ibm bas Mittageffen brachte. Lächelnd ichaute er ibn an, benn er wollte ibm "Schwager" gurufen, aber er fagte ihm nur, bag er ihn bei fich behalte, bamit er bie juchtlosen Thiere lenten belfe. Babrend er bier im Balbe unter faufelndem Regen fein gewohntes Mittagsmahl verzehrte, bachte er nach ber Stadt, wo jest ber Bater und Bingeng in ber Rofe beim ichaumenden Bier fich auftischen ließen und wie ba bin und ber die Rede schof und er mar bier im Balbe bei bem Treibbuben. Alban wollte fich hineindenken, mas man von ihm rede und wie Alles berginge, er errieth wohl Manches, aber bod nicht bas Gange.

Der Bater war am Morgen mit Binzenz ausgefahren und bieser triumphirte innerlich über den zurückgesetzten Bruder, er sprach aber seine Siegesfreude nur badurch aus, daß er luftig mit der Beitsche knallte und den Kragen des Mantels, den er über hatte, oftmals gurudwarf. Alls man im Thal babinfuhr, wo man oben in einer Baumwiese bes nagelichmieds Behaufung jum Bellberge fab, fagte er, indem er eine neue Schmige mit ben Rabnen auffnüpfte:

"Er ift geftern noch ba oben gemefen."

"Ber?" fragte ber Bater.

"ha ber Alban, bie Mutter hat ihm aber gleich nachgeschickt und ibn bolen laffen, bamit 3br's nicht erfahret."

Der Bater ichaute nur turg nach feinem Cohne um, aber fein Blid fiel gerade auf bas gespenftisch leere Auge, er hielt fich die Sand vor feine beiden Augen und erwiderte nichts.

Man fuhr burch Reichenbach. Am Saufe bes Schultheißen stand beffen alteste Tochter und hielt einen grauen Mantel auf bem Arm, fie rief Bingeng, er moge anhalten und übergab ibm ben Mantel, ben ber Bater vergeffen batte und ben er in ber Stadt abliefern folle.

"Ich nahm' bich auch noch mit," scherzte Bingenz. "Ich wills gut behalten für ein andermal. Schon Dant," sagte das Madden lachend und stolz fuhr Binzenz davon. Als es bergan ging sagte ber Bater: "Das ist ein saubers

Mable," und ichnell fügte Bingeng bingu:

"Und Ihr muffet felber fagen, eine rechtschaffenere Familie als bes Schultheißen giebt es nicht."

"ho bo, es giebt noch mehr."

"Freilich, freilich, aber bas mar' eine Cohnerin, bie ben

Schwiegereltern bie Band' unter bie Guge legen that."

"haft benn icon mas angezettelt und bift benn icon fo meit?" "Nein, nein, Ihr wisset, ich thu nichts als was Ihr wollet, aber so viel weiß ich schon, daß des Schultheißen Tochter mich nimmt; sie nuß freilich auch ein Aug' zudrücken, daß sie nicht mehr hat wie ich," fagte Bingenz und schaute bem Bater ftarr ins Gesicht, "aber wie gesagt, ich thu keinen Schritt als was Ihr wollet, aber icon mar's, wenn man beut die Sach noch ins Reine bracht', auf bem Martt mar's grab geschickt -"

"Du haft icon noch Reit," ermiberte ber Bater und mit

unterwürfigem Ton fubr Bingeng fort:

"Wie gesagt, wie 3hr wollet, ich munich' Guch noch ein langs Leben und wenn ich hundert Jahr alt werde, will ich's immer Rinbestindern fagen, mas 3hr fur ein Dann gewesen seid und wie 3hr Alles so zusammengehalten habt und tein

Sangenlaffen bulbet -"

"Brauch' bein Lob nicht," unterbrach ihn ber Vater. Wie tommst bu bazu mich zu loben? Wenn ich mich unterstanden hätt' so was zu meinem Vater zu sagen, er hätt' mir die Zähn' in ben Nachen geschlagen."

"Ja, Ihr habt's beim Better Dekan auch anders vor Euch gesehen; ich muß mir's vorsagen, was Ihr für ein Mann seid, damit ich nicht auch lern' . . . Ich will aber lieber nichts sagen."

"Was? Was? Was follst lernen? Gleich sag's. Was?"

"Ich sag's nicht gern, aber jeder Knecht und jeder Taglöhner giebt dem Alban Recht, wenn er sich berühmt, er habe den Hof erst zu Etwas gemacht und das soll erst noch einmal ganz anders werden, wenn er ihn erst ganz in der Hand hat ... wenn mein Alter, wie er nie anders sagt —"

"Still, kein Wort mehr," rief der Bater zornig, "sag' kein Wort mehr gegen deinen leiblichen Bruder, du machst's grad verkehrt damit; sag' kein Wort mehr oder du wirst feben —"

"Mit Ginem Aug, wenn Ihr mir nicht das auch noch aussichlaget," erwiderte Binzenz wieder und der Bater begann nach einer Weile in ruhigem Ion:

"Gud, Bingeng, ich halt' bir mein Bort."

"Aber Ihr fürchtet Euch boch vor bem Alban, bas ins

Reine gu bringen?"

"Nein, das nicht, aber es soll nicht heißen und soll auch nicht sein, daß du mich gegen deinen Bruder verheßest. Was ich thu, das thu ich weil ich mein eigener Herr bin und weiß was ich thu und der Alban ist mein Kind so gut wie du, und er hat sein Lebenlang noch kein böses Wort auf dich zu mir gesagt und auf mich zu Anderen gewiß auch nicht, ich glaub's nicht; ich weiß die Leute sind schmeichlerisch und verdrehen Einem das Wort auf der Zunge. Mein Alban ist ein folgsames, ehrerbietiges Kind."

"Ich tann Cuch alle Dienstleute bis auf ben Dominit und seinen Schwiegervater ben Ragelschmied zu Zeugen stellen, wenn

3hr mir nicht glauben wollt."

"Ich will nichts bavon. Das war' mir schon, bie Diensteleute abzuhören. Reb' jett nichts mehr. Ich will gar nichts miffen!" Bingeng suhr schweigend babin. Er sette fich's als eine fluge Regel vor, nichts mehr gegen Alban zu fagen, aber barum nicht minder auf balbige Erledigung ber schwebenben Sache hin-

zuarbeiten. -

Die armen Aleinbauern und häusler, die heute zu Martte gingen und ihre zusammengeschnurrten Kornsäde bald wie einen Bopf gedreht am Stode auf der Uchsel, oder wie eine Schärpe um Schulter und hüfte gebunden trugen, grüßten heute den Furchenbauer nur halb und lächelten.

Bas geht benn vor in ber Belt? . . . .

Das follte fich bald zeigen.

Auf dem Kornmarkt war heute eine selksame Bewegung. Mitten unter dem aufgewirbelten Staub, unter Feilschen um den Preis und Abmessen des Korns, sprach man von nichts als von der Revolution im Nachbarlande und es hieß, daß es auch

hier bald loggehe.

Der alte Furchenbauer stand ruhig an die aufgestellten Sade gelehnt, auf denen mit großen Buchstaben: Christoph Feilenhauer und die Jahreszahl 1849 geschrieben stand. Er mußte oftmals die Frage beantworten, ob es wahr sei, daß sein Alban unter die Freischärler gegangen. Niemand konnte sagen, woher das Gerücht entstanden war, und doch war es da.

Unter solchen Umständen war es natürlich, daß es nach dem hiesigen Landesausdrucke "abgehrte" b. h. daß die Fruchtpreise sielen, und selbst zu niedrigen Preisen konnte man nicht verkausen. Der Furchenbauer, der sonst das Unverkauste in der Stadt lagern ließ, befahl jest, daß Alles wieder ausgesladen und heimgeführt werde; er traute der Sicherheit in der

Stadt nicht.

Spiggabele war heute früher als sonst in der Rose; und während um ihn her Alles im wilden Gespräche über die Zustände des Nachbarlandes und des eigenen schrie und zankte, ließ sich der Furchenbauer vom Spiggabele das Nähere von der Brautsfahrt erzählen. Den Binzenz hatte er beim Aufladen des Korns gelassen, er sollte dort helsen und auch nicht hören, was hier vorging.

Spiggabele glaubte bem Gerücht, daß Alban unter die Freischärler gegangen sey, trot ber hestigsten Gegenbetheuerungen des Furchenbauern; er bewunderte wiederholt die unerschüttersliche Rube dieses Mannes, er glaubte nicht anders, als der

Furchenbauer wünsche noch einen weitern Bornesgrund gegen seinen Sohn und theils um ihm diesen zu gewähren, theils auch um sich selber im Glanz zu erweisen, erzählte er nun, wie Alban Alles verkehrt gethan und sich zulest noch berühmte, er habe die Brautsahrt nur gemacht, um seinen Bater zu betrügen.

Der Furchenbauer verzog bei diesen Mittheilungen keine Miene, ja er hob bas Glas auf um zu trinken, aber kaum brachte er es an die Lippen als er es wieder absette. es dauchte ibm Alles

wie Galle.

Der Lärm in der Stadt war heute dem Furchendauer zu toll. Auf den Nachmittag hieß es, kämen hunderte mit Doppelbüchsen bewassnete Holzhauer von Wellendingen herüber, wo sie sich beim Apostel unter Ansührung des Lenz von Köthhausen sammelten, eine Bolksversammlung sei in der Stadt angesagt und jest müsse Alles mitthun. Theils um diesen Fährlichkeiten zu entgehen und in solchen Verhältnissen auf seinem Hofe zu seine der Furchendauer mit Vinzenz vor der Zeit heimwärts. In sedem Dorf, durch das sie suhren, hieß es, daß sie nicht weiter tönnen, im nächsten Dorf seien Freischärler und raubten Alles und hätten es besonders auf die Pferde abgesehen. Man wollte ganz genauen Vericht haben, und obgleich es sich in sedem Dorfe als unrichtig erwies, glaubte man doch seltsamerweise daran und je weiter man kam, desto tieser schob sich immer Alles zurück.

Eine wunderliche Gespensterfurcht hatte sich der Menschen

Eine wunderliche Gespensterfurcht hatte sich der Menschen am hellen Tag bemächtigt. Der Aufstand, durch den der letzte Bersuch gemacht werden sollte, die Freiheit zu erobern, erschien

zuerft als Gefährbung von Gut und Blut.

Der Furchenbauer hatte den Dominit mit dem Fruchtwagen bald eingeholt, und so sehr war er von der allgemeinen Bangigkeit befangen, daß er fürchtete, die Freischärler hätten es auf seinen Fruchtwagen abgesehen. Er befahl daher dem Dominit, langsam weiter zu fahren, dis er Gegenbesehl erhalte.

Dominit, langsam weiter zu fahren, bis er Gegenbefehl erhalte. Der Tag hatte sich aufgeklärt, der ganze himmel war mit rothen Wolten überzogen, als der Furchenbauer mit Vinzenz von

ber Strafe ab in seinen eigenen Beg einlentte.

"Gottlob, ba ist ber Alban," rief Binzenz und ber Bater schaute bem neben ihm Sipenden, ber boch seinen Bruder lieben mußte, freudig ins Gesicht. Als aber Binzenz mit ber Miene

klugen Cinverständnisses hinzuseste: "Seid nur jest auch gut gegen ihn, nur jest keine Händel, er ist unser Schut," da knirschte der Bater die Zähne zusammen, gerade weil Vinzenz Etwas von seinen Gedanken errathen hatte, und hastig stieß er die Worte bervor:

"Ich brauch' Niemand, ihn nicht und dich nicht; ihr könnet alle Beide zum Teufel gehen," und gleichsam als Zeichen, daß er selber noch am Plate sei, riß er dem Vinzenz Peitsche und Leitseil aus der Hand und bieb zornig auf die Bferde ein.

Leitseil aus der Hand und hieb zornig auf die Pferde ein.

Dennoch konnte er sich nicht leugnen, daß er eine gewisse Freude hatte, seinen Alban dort zu sehen; er hatte zulest sast elbst an das Gerücht geglaubt und er beklagte schon leise den verloren geglaubten Sohn; er merkte doch jest, wie lieb er eigentlich den Alban hatte, er war stolz und undeugsam wie er selbst, nur anders, etwas vornehmer, und ein Bater liebt in seinen Kindern selbst seine Fehler, zumal wenn sie zugleich auch als Tugenden oder mindestens als Kraft erscheinen. Der Furchendauer sagte sich, daß er eigentlich keinen Schut von seinem Sohn wolle, aber es war ihm doch lieb, ihn in der Unruhe bei sich zu haben, wie man bei einem drohenden Gewitter gern alle Angehörigen wach und um sich versammelt hat.

## Der Sturm bricht los.

Alban mußte gehört haben, daß sich das Gefährte nahe und der Furchenbauer hob mehrmals die Beitsche hoch, um ihm zu winken, ja er knalke; aber Alban schaute nicht um und in dem Bater stieg plöglich wieder der ganze Zorn auf, daß dieser Sohn, wie Spiggäbele erzählte, ihn verhöhnt und verspottet habe und hinterrücks sein Possenspiel mit ihm trieb. Darum faßte er jetzt den Borsak, mitten in aller Unruhe, während jetzt die ganze Welt aus Rand und Band ging, in seinem Hause den Meister zu zeigen. Wie er jetzt die Zügel sest anhielt und auf die Pferde loshieb, so mußte es auch im Hause sein: die Zügel sest in der Hand und dann drauf losgehauen, bäumt euch, schnaubt und schlagt aus wie ihr wollt, ihr seid sestgebunden.

Alban hatte den Pflug braußen im Feld inmitten der Furche liegen lassen, um ihn morgenden Tages wieder aufzunehmen; wohlgemuth das Schleswig-Holstein-Lied pfeisend, war er mit ben ledigen Thieren zurückgekehrt, als er plötlich mitten im Pfeisen abbrach, er sah von sern ben Bater mit Vinzenz daherstommen; sie suhren müßig in der Welt umher und thaten sich gütlich, sie waren die Herren, während er daheim sich als Knecht abarbeiten mußte. War er der Knecht und nicht der Erste im Erbgang? War er nicht der künstige Hosbauer und hatte er nicht aus übermäßiger Nachgiebigkeit sich dem Schimpf blosgestellt, von der Sichdauerin abgewiesen zu werden? Nicht eine Handbreit von seinem Necht wollte er künstighin preisgeben, und jest da der Vater ihm nahe war, drückte er die Thiere an den Zaun und stellte sich neben sie, damit das Gefährte bequem vorbei könne. Er rief den Ankommenden keinen Gruß zu und als der Vater neben ihm war, knallte er mit der Peitsche hart an seinem Ohr und höhnte dabei:

"Das ift ein Gruß von Spiggabele."

Alban hatte nicht Zeit auf diesen Zuruf etwas zu erwidern, denn im raschen Trab fuhr jest auf der Hochebene das Gefährte dahin und langsam vor sich hin knirschend trieb Alban die Thiere in den Hof.

Beim Abendessen that er, als ob nichts vorgefallen mare, nach demselben aber blieb er in der Stube und harrte eine Beile, daß der Bater zu reden ansangen werde. Als dies aber

nicht geschah, fragte er geradezu:

"Bas hat denn der Lump, der Spitgäbele, von mir gesagt?"
"Beil du ihn so heißst, ist Alles wahr," entgegnete der Bater und erzählte nun mit beißendem Spott und mit einer Juthat des Ingrimms, wie sehr ihn Alban verhöhnt habe und wie er überhaupt hinterrücks sich als Bauer geberde und alle Maßnahmen des Baters verhöhne. Binzenz, der dabei in der Stude war und seine Saat ausgehen sah, setzte sich auf die Ofenbank und spielte mit seinem Lieblingshund, dem Greif, den er sich angeschaft hatte und der fast ausschließlich nur ihm geshorchte. Der Bater hatte heute wieder seine "Flözerstimme" wie sie die Mutter bei sich nannte. Sie wußte zwar schon längst, daß er jedesmal wenn er vom Kornmarkt heimkam, lauter sprach; er behielt den Ton noch bei, den er dort unter dem Lärm gebrauchte, aber heute war's doch übermäßig. Sie winkte ihm mit den Augen, ja sie erhob beide Hach in der Luft zu begütigenden Zeichen, aber es half nichts. Der Later erklärte weiter, daß Alban ganz anders werden müsse, ganz anders,

wenn Friede im Hause sein solle. Als Alban hierauf entgegnete, daß er nicht wisse, worin er sich ändern solle, er sei gehorsam, fleißig und ehrerbietig, wie Biele seinesgleichen jest nicht wären,

ba folug ber Bater auf ben Tisch und fcrie zornig:

"Bas beinesgleichen? Bas weißt du wer du bist? Mein Knecht bist du wenn ich will, und ich will's. Ja, es bleibt dabei, du suchst dir einen andern Hof, denn den kriegt der Binzenz. Still sag ich! Bas deinesgleichen? Meinst du, weil andere Bäter jetzt sich von ihren Buben über's Ohr hauen lassen, meinst ich leid's auch? Ich bin Herr und Meister, und mit dir mach' ich was ich will und mit meinem Hof mach' ich was ich will."

"Das könnet Ihr nicht," rief Alban fest auftretend, "ber hof gebort im Erbgang mir, es wird sich zeigen, ob Ihr mir

ihn nehmen fonnt!"

"Bas wird sich zeigen? Ich bin noch über bich 'naus studirt. Du meinst weil du herrelen — den vornehmen Mann spielen — tannst, du seist was? Nichts bist. Ja, reid' nur deinen Bocksbart. Wenn du nicht augenblicklich mich um Verzeihung bittest und mir versprichst, mir in Allem zu folgen, ohne Widerrede, da kannst mein' Hand auch noch in beinem Gesicht spüren."

Die Mutter und Ameile suchten ben heftig Erregten gu be-

ruhigen, auch Bingeng trat auf ben Bater zu und fagte:

"Ich bitt' Euch, haltet nur jest Friede. Wir werben uns

als Brüder vergleichen."

"Du willst mir auch breinreben? Wer bist benn du? Naus sag ich, ober ihr habt die Wahl, ob ihr zu der Thur oder zum Fenster 'nauswollet; 'naus alle Beide, ihr durset mir nicht mehr vor die Augen dis ich euch rus!." Er ris die Thure auf und schob zuerst Binzenz hinaus, der nur geringen Widerstand leistete, als er aber auch Alban anfassen wollte, streiste dieser die Hand rasch ab und sagte in scharfem, bestimmtem Tone:

"Bater, rühret mich nicht an. Ich geh allein, ich geh von selber, und da schwör' ich's: nie, nie mehr komm' ich baher vor

Gure Mugen, wenn 3hr mich nicht felber barum bittet."

Er nahm seinen breitkrämpigen grauen hut vom Ofensstängele und ging hinaus. Drin in der Stube hörte man noch Schelten zwischen Mann und Frau und dann lautes Weinen, das erst aushörte, als die Thure zugeschlagen und dann noch einmal mit dem Juß darauf getreten wurde.

Um Röhrbrunnen ftand Alban mit feinem Bruder und

bicfer fagte:

"Alban, ich bin oft neibisch auf bich gewesen, aber jett mein' ich's gut. Du wirst seben, ich werb' bir alles geben, was recht ist."

"3d brauch' nichts von bir, bu eber von mir."

"Sei jest nicht bos, ich tann nichts bafür. Sieh ba, sieh ber, siehst bas ba?"

"Ja, bein blindes Aug'."
"Und weißt wovon das ift?"

"Wie du vom Wagen gefallen bift. Was geht mich bas

jett an?"

"Es geht bich an. Zum Erstenmal in meinem Leben sag ich bas, ich hab's noch nie über meinen Mund bracht, aber jest, jest muß es 'raus. Ich bin nicht vom Wagen gefallen. Der Bater hat mir im Zorn bas Aug' ausgeschlagen."

Alban faßte gitternb bie beiben Banbe feines Brubers.

"Ja," fuhr Vinzenz fort, "es weiß es sonst kein Mensch als er und ich, bu bist ber Erste, und ich hab' ihm einen Sid geschworen, es Niemand zu sagen, aber ich muß ihn jetzt brechen. Und weil mir der Bater das than hat, hat er mir den hof versprochen und das Abendmahl drauf genommen."

Alban stand still neben dem Bruder. Man hörte lange nichts als das Rauschen des Brunnens und ein sanstes Flüstern des Hollunderbaumes. Plöglich raffte sich Alban zusammen,

reichte bem Bruber bie Sand und fagte:

"Behüt' bich Gott. Ich geh fort."

"Wohin ?"

"3d weiß felbft nicht."

"Bleib' lieber ba und geh nur nicht unter die Freischärler. Man sagt, sie sammeln sich jetzt im Thal, und in der Stadt hat's auch geheißen, du seist schon dabei, und beswegen ist der Bater auch so bös gewesen."

"So?" rief Alban gebehnt, rudte ben hut fester in bie Stirne und redte sich mit allen Gliebern, "hauset mit einander wie ihr wollet. Trifft mich ein' Rugel, ist mir's recht, und

tomm' ich wieder, wollen wir icon abrechnen."

Ohne nochmals die hand zu reichen, rannte er zum Thor binaus und ben Berg hinab; die Augen brannten ihm und es

war ihm, als fühlte er an sich ben gräßlichen Jähzorn bes Baters, der sein eigenes Kind saft geblendet. Als er auf der Landstraße war, überkam ihn auf Einmal mitten im Jammer ein frohes Gefühl, er war nun frei, frei von der ganzen Welt. Wie oft hatte ihm schon der Ruf nach Freiheit das Herz erfüllt, jest endlich konnte er ihm Folge leisten, er durfte für sich hans deln und brauchte nicht zu fragen, ob dies der Bater genehm sinde; es war recht, daß er verstoßen war, er hatte zu lange sein eigenes Herz unterdrückt, jest war er frei. Er streckte die Arme empor und war bereit zu sterben, damit die ganze Welt

frei und gludlich fei.

Raschen Lauses schritt er bahin, nur Einmal stand er still, benn ihn hemmte der Gedanke, ob nicht Binzenz in ausgeseimter Falscheit ihm diesen Weg gezeigt hatte und ihn scheindar abhielt, um ihn so sicherer darauf zu lenken und seiner entledigt zu werden. Er konnte an solche Bosheit des Menschen nicht glauben. Und war es nicht sein Bruder? Und zitterte nicht seine Stimme so kläglich, als er die grause That des Baters erzählte? Mit neuem Muth schritt Alban dahin. Da begegnete ihm ein Wagen, er kannte den Tritt der Pferde, das Rollen des Wagens und das eigenthümliche Peitschenknallen des Dominik. Er hatte sich nicht getäuscht, Dominik kam mit dem Fruchtwagen.

"Bobin noch?" fragte Dominit erstaunt.

"Gen Reichenbach."

"Bleib' heut davon, die Freischärler sind bort, ein paar hundert Mann, der Lenz von Röthhausen führt sie an. Ich hab' auch beinen Namen nennen hören."

"So? Da tomm' ich gewiß," entgegnete Alban und ergablte nun alles Borgegangene. Alban war erstaunt, als Dominit ohne

große Theilnahme fagte:

"Ich weiß schon lang, boch du bift auch kein rechter Freisknniger. Hättest du ben Hof allein bekommen, es war' bir nicht eingefallen, daß beine Geschwister durch das alte Herkommen verfürzt werden, du wärst halt ein großer Hosbauer wie Andere, wenn auch ein bisle gutmuthiger."

"Das verstehst du nicht," entgegnete Alban zornig.

"Freilich, ich bin nur als armer Knecht aufgewachsen. Bas tann fo Giner wiffen."

Alban ftand betroffen, aber er wollte jest von nichts Un-

berem wissen und ging fast zornig bavon. Er hatte Dominit um ein Darleben bitten wollen, aber jest that er ihm biesen Gefallen nicht.

In Reichenbach wurde Alban mit großem Jubel bewilltommt. Es klärte sich jest Alles auf. Der Lenz hatte dem Alban schon am Morgen einen Boten geschickt, der Bote hatte die Weisung angenommen, war aber wahrscheinlich nach einer andern Gegend entslohen, weil er sich vor der Berantwortlichkeit fürchtete. Ditten im Sturm war Alban für sich plöglich hoch erfreut. So war es also nicht Lüge und Falscheit von Binzenz, daß man in der Stadt gesagt hatte, er sei bereits unter den Freischärlern, er bat dem Bruder in Gedanken jeden Jorn ab, den er gegen ihn gehegt hatte . . .

Der Pflug im Rugelberger Felbe blieb lang unberührt liegen.

Monatelang hörte man nichts von Alban, bis auf den Furchenhof plöglich die Nachricht kam, der Alban habe sich eine Zeitlang beim Hirzendauer in Nellingen aufgehalten und diene jest als Knecht auf dem Sabelsbergischen Gut in Reichendach. Die Mutter eilte zu ihm, um ihn nach Haus zu bringen, aber er ging nicht und beharrte auf seinem Eid, der Vater müsse ihn holen. Es war unerhört, daß der Sohn des Furchendauern bei desseiten Knecht sein, an der Schwelle des väterlichen Hoses fremden Leuten dienen sollte. Alban war unnachgiedig, als auch Ameile und Dominik nach einander zu ihm kamen, er wiederholte Beiden: er wolle dem Vater zeigen, daß er Knecht sein könne, aber nur bei fremden Leuten, nicht auf dem väterlichen Hos, dazu werde er sich nie verstehen; der Vater, der ja für seine Nachtommen sorgen wolle, könne jest bei Lebzeiten an ihm sehen, wie es ihnen einst ergehe.

Es war ein strenger Befehl des Baters, daß in seinem Beisein Niemand von Alban reden durfte, auch die Mutter nicht; ja sie hatte es so weit gebracht, selbst ihren Gedanken zu wehren, daß sie zu ihm hingingen. Ueber ihre Träume aber hatte sie keine

Macht. . . .

## Gin Sohn und ein Rnecht.

Heute waren alle die stürmischen und trüben Erinnerungen in der Seele der Mutter erwacht, und als sie endlich eingeschlafen, schrak sie plöglich auf und rief laut den Namen Albans, von bem fie feit langer als einem Jahre ihre Lippen entwöhnen mußte. Sie horchte ftill, ob ihr Mann nichts gehort habe, ber

aber schlief ruhig.

Die gange Welt mar wieber in ihr altes Geleife gurudge= tehrt, die gerade gestreckten Sensen waren wieder umgebogen und einzelne, bei benen sich bas nicht mehr thun ließ, waren zum alten Eisen geworfen; die Gemeinden, die auf allgemeine Kosten Wassen angeschafft, hatten diese wieder verkauft und nur hier und da sah man noch einen einzelnen Heckerhut mit schlaffer Rrempe, der allmälig zertragen wurde. Die Jahre der Bewegung, die auch in der entlegensten hutte eine Erschütterung hervorgebracht, ichienen jest vergeffen wie ein Traum. Muf bem Furchenhofe war auch Alles wieder wie ehedem, ja ber Furchenbauer war wieder einer ber Liberalen, Die man freilich jest anders nannte, benn bei ber Ginführung ber Geschwornengerichte batte man ibn, ber boch auf ber Lifte ber Bochftbesteuerten ftanb, cben wegen seiner ehemaligen Gesinnung nicht jum Geschwornen ernannt, vielmehr maren viel Geringere aus ber Gemeinde bagu berufen. Alles mar wieber ins alte Geleife gurudgefehrt, nur mit Alban war dies nicht ber Fall. Erot aller Rube und gewohnten Ordnung, die auf bem Furchenhofe berrichte, mar es boch immer, als fehlte Etwas und als tonnte eine ploplich eintretende Erfcheis nung Alles andern. Das gange Leben, bas fonft fo ftetig eridien wie bas Dadien von Baum und Bflange, hatte jest etwas Ginftweiliges, morgen rundum ju Bertehrendes. Die Dienftleute itanden oft bei einander und plauderten und wenn der Meifter zu ihnen trat, verstummte plöglich das Gespräch; es hatte gewiß wieder vom Alban gehandelt und wie der mit dem Meister entzweit sei, weil er bie Gichbauerin abgewiesen habe und lieber bes Nagelschmieds Breni beirathe, und barin geben fie ihm gewiß Alle Recht, benn jeder Anecht und jede Magd fühlte fich bamit erhoben, daß Gines ihresgleichen zu hoben Ehren tommen follte. Der alte Furchenbauer ichien fich feit bem Streit mit feinem Alban verjungt zu haben, er ftand Allem vor wie der jungfte Mann, nur die Bauerin mertte oft an feinem stillen Bruten, daß ihm etwas im Gemuthe faß, das er nicht verwinden konnte: sie durfte aber nicht davon sprechen, benn er wurde immer heftig gegen fie und verbot ihr julest, je vor ihm ben Ramen Albans ju nennen. Rur Ginmal, und bas por wenigen Wochen, sprach

er selbst von ihm und mit einer gewissen verhaltenen Freude. Er erzählte, wie ihm der Rentamtmann im Vertrauen mitgetheilt habe, Alban habe sich eigentlich nicht als Knecht verdingt, er habe sich ausdrücklich wöchentliche Kündigung bedungen, auch seinen Genossen erklärt, er diene nur hier, um die höhere Ackerwirthschaft noch besser zu erlernen. Dieser Stolz Albans, der zugleich die Ehre des Vaters wahrte, gestel diesem; er widerssprach nicht, als die Mutter hinzusepte, der Alban gleiche ganz ihrem eigenen Vater, der habe auch so was Adeliges gehabt, darum habe man ihn auch spottweise den Schmalzgrasen geheißen. Als die Mutter aber weitergehen und eine Versähnung daran knüpsen wollte, wurde der Furchenbauer plöglich wieder voll Ingrimm und betheuerte, daß das nie geschehe, dis Alban bittend vor ihn bintrete.

Sprach ber alte Gurchenbauer nur außerft felten mit feiner Frau von Alban, so that er bies um so öfter mit Dominit. Diefer war eine treue Stupe bes hauses, und wenn gleich nur Knecht, doch wohl angesehen. Der Bauer mußte, that aber als ob er nichts bavon gemerkt habe, daß ihn die Mutter schon mehrmals zu Alban geschickt batte; er suchte baber von ihm gu erfahren, mas benn eigentlich Alban vorhabe, aber Dominit mar behutsam und flug und gab nur fnappe Untworten. Der Bater, ber seinem Cobn feine unmittelbare nachricht gab, wollte boch, wie man fagt, feine Meinung auf bie Boft geben; er that, als ob er nur Dominit mittheilte, baß er ben hof biesmal bober ichaben laffe als es von Alters ber brauchlich fei, bamit bie abgefundenen Rinder auch ein Ertledliches batten, bag er aber Alban gang enterbe, wenn er nicht von bes Nagelichmieds Breni laffe. Dominit borte bas rubig an und erwiderte in ber Regel nichts, nur manchmal fragte er gerabezu, ob er bas Beborte bem Alban im Namen bes Baters mittheilen folle, mas ber Gurchenbauer ftreng verneinte; er burfte fich meber por feinem Sobn noch por bem Rnecht eine Bloge geben.

Das gesetzte Benehmen bes Dominit machte auf ben Furchenbauer einen bedeutsamen Eindruck. Er ehrte den Dominit damit, daß er ihn mehrmals geradezu fragte: ob er denn nicht Recht habe, ob denn ein Bater nicht schalten und walten durfe wie er wolle, ob sich ein Kind dagegen auslehnen durfe und ob nicht Kindeskinder Dem danken mussen, der die Größe und die Ehre ber Familie sest gewahrt habe. Aber auch hierauf gab Dominit nur wenig entsprechende Antworten, er sprach davon, daß der kindliche Gehorsam, aber auch daß der Friede über Alles gehe, lehnte indeß jede Selbstentscheidung ab, mit dem Bedeuten, daß er diese Sachen nicht verstehe. Der Bauer war mehrmals versucht, den Dominik für dumm zu halten; aber aus einzelnen Worten entnahm er doch wieder wie klug er war, hatte er ja einmal geäußert:

"Es ift wahrscheinlich dumm was ich sag', aber ich weiß nicht, der Pfarrer sagt doch immer, Gott allein sei die Borssehung und ich weiß jest nicht: wollet Ihr nicht mit dem was Ihr vorhabet, wie man bei uns in Nellingen sagt, in Gottes Kanzleisteigen und Borsehung spielen? Kann man da nicht auch zu viel thun und muß man nicht unserm Herrgott die Hauptsach' übers

laffen, mas er für fünftige Beiten porhat?"

"Du bist gar nicht so bumm, gar nicht, aber du verstehst die Sach nicht, hatte darauf der Bauer erwidert und Dominist war mit dieser Antwort mehr als zufrieden und blieb doppelt bestärkt in seinem gehaltenen Benehmen. Er mischte sich trot aller geheimen und ofsenen Aufsorderungen nicht eigentlich in die Sache, er verdarb es weder mit dem Bauer noch mit Alban, wenn dieser einst doch den Hof bekomme, und solche weise Zurückhaltung eines Dienstboten versehlte nicht, dem Bauer einen gewissen nachhaltigen Respect abzunöthigen. Minder war das bei Alban der Fall, dem Dominist, als er ihn einst im Austrag der Mutter besuchte, gesagt hatte: "Ich din auch ein Häuslerkind, mein Großvater war auch ein reicher Bauernsohn, den man nebenausgesetzt hat. Man muß sich dreinsinden . . ."

Als jest die Furchenbäuerin in der Nacht erwachte und hörte, wie der Dominik das Schwärzle aus dem Stall zog, däuchte es ihr eine Uhnung, daß sie erwacht war; jest zog ja ihre Botschaft zu ihrem Alban, denn sie hoffte, daß Dominik dem Willen des Bauern ungetreu über Reichenbach sahren werde.

# Ein nächtiger Gang bis baß es tagt.

Der Rubbub hatte Dominit zur Zeit geweckt und Dominit war bald zur Abfahrt bereit, er war aber entschloffen, mindestens auf bem hinweg bem ausbrudlichen Befehl bes Bauern zu ge-

horchen; wenn er ihm zuwiderhandelte, wollte er es lieber zu eigenem Nußen thun und eine halbe Stunde ab des Wegs zu seiner Mutter nach Rellingen gehen. Er war darüber noch nicht mit sich einig, als er von der Landstraße ab den Waldweg einschlug. Das Schwärzle brummte vor sich hin, als man in den nächtig säuselnden Wald eintrat, wo die dunkeln Wipfel rauschten, obgleich man keinen Wind verspürte; es stand oft still und nur den freundlichen Ermahnungen oder auch dem Schelten des Do-

minit folgte es und fdritt fürbag.

Die Gelehrten baben vielleicht nicht unrecht, daß fie ben hennenweg eigentlich hunenweg nennen, ungeheuerlich genug ift er und bie Felsblode und feltsamen Erdwälle, Die huben und drüben find, tonnen wohl für hunengraber gelten; Die Boltsmeinung aber bleibt dabei, ber Weg gleiche einer huhnersteige und barum beißt er ber hennenweg. Das Schwärzle, einmal im frischen Lauf, konnte klettern wie eine Ziege und bas war natürlich; bas Schwärzle war von echter Schwyzerraffe, bie Mutter war unmittelbar aus bem Appenzell getommen und unter der Obhut des Dominit war das Schwärzle aufgewachsen und so gedieben, daß ihm ber Preis nicht fehlen tonnte. Wie ein hund seinem herrn, folgte bas Schwärzle bem Dominit, und erft als man auf ber Unbobe mar, hielten Beibe an, Dominit ftopfte fich eine Pfeife und bas Schwärzle fand in ber Nacht ein thaufeuchtes Maulvoll Gras am Wege, bas war fur ben Sunger und für ben Durft. "Bormarts in Gottes Namen" fagte jest Dominit und mit einem ichnell erhaschten Borrath fur ben Weg folgte bas Schwärzle. Dominit fürchtete weber Gefpenfter noch lauernde Uebelthater, aber ber Ruf, den er vorhin gethan, er-löste ihn boch von einem gewissen Gefühl ber bangen Ginsamteit und babei folug er fich an die Sufte und überzeugte fich, baß fein im Birichhorngriffe feststebendes Meffer bort ficher rubte. Der Meister hatte Recht, ber Weg war von jest an bequem und lind, er zog sich auf einem Waldburchschlag bin, auf bem bis zum Jahre 1848 bie gräflich Sabelsbergischen Schafe weibeten, bas Gras mar jest in die Bobe geschoffen, benn der Furchenbauer hatte fich nicht entschließen können, nach bem Rathe Albans felber Schafe einzuthun und eine mehrmalige Ausschreibung ber Schafweibeverpachtung hatte bis jest zu feinem Erfolge geführt. Dominit bachte in fich binein, wie manches Ertragniß boch auch

auf folch einem großen Bauernhofe verloren gebe, er bachte, wie es einem rechtschaffenen Knechte gutommt, gunächst an ben Bortheil feines Deifters, bann aber auch an fich felber; er verftand die Schäferei, und hätte er nicht sein ganzes Gelb an Alban verliehen gehabt, er hätte sich selber Schafe eingethan und den Beidgang gepachtet. Es giebt ja hier zu Lande viele Gigen-thumer von Schafheerden, die feinen Grundbesit haben. Dominit war in die Jahre getreten, wo er allzeit ausschaute nach einem selbständigen Unwesen und sei es auch noch fo tlein. Er gedachte jest, wie Manches von einem großen hof boch noch gang anders ausgenutt werden könnte, wenn es in fleißige hand gegeben ware, die nur bas allein hatte. Immer kam Dominik wieder auf die Ueberlegung gurud, wie es einem noch fo Fleißigen bier ju Lande nicht möglich sei, Etwas por sich zu bringen. Drüben im Bau, wo es wenig geschloffene Guter giebt, die auf ewige Beiten in Giner Sand bleiben, ba ift es einem fparfamen Anecht, ber von haus aus Nichts hat, boch möglich, mit ber Beit ein gut Stud Teld zu erwerben, er heirathet noch Etwas bagu und wenn die Gemeinde sieht, daß das junge Baar fleißig und spar-sam, läßt sie ihm bei einem schidlichen Kauf die Borhand und nach und nach gablt man jedes Jahr ein Ziel ab und hat mit ber Zeit ein icones Bauerngutle und bie Meder find alle bas Doppelte werth. Sier ju Land aber ift Grund und Boben in fester Hand und es bleibt Nichts, als häusler werden und wie der Spap auf dem Dach leben. Das aber wollte Dominit nicht, lieber ledig fterben; er hatte im elterlichen Sause gu bitter erfabren, welch ein elendes Leben bas ift.

An einer starken Lichtung, die jest am Bege war, erkannte Dominik den Grenzstein vom Gute seines Herrn. Wer wird doch noch Recht behalten? Alban oder der Bater? Wer weiß, es kann noch bös werden, zwei harte Mühlsteine mahlen nicht gut, sagt das Sprüchwort. Es raschelte Etwas im Walde, das allgemein bewassnete Jahr muß doch noch nicht alles Wild wegepirscht haben, das Schwärzle brummte leise und drängte sich näher an Dominik. Gen Morgen zeigte sich allmälig ein lichteres Grau, die Rebel senkten sich, das Schwärzle begrüßte durch lautes Schreien den jungen Tag. Ein Rabe hock noch verschlasen auf einem Baumast, er hat den Kopf unter den Flügeln, jest erwacht er, schüttelt sträubend sein Gesieder, össnet den Schnabel

wie gahnend und fliegt frachzend waldaus. Ein enges grunes Thal thut fich auf, über ben Waldbergen jagen die Nebel in zerriffenen Bolten babin, die Elftern schnattern und fliegen von Baum ju Baum, auf einem blätterlofen Ririchbaum flagt ber Fint regenverfundend: es gießt! es gießt! und boch oben ichmebt ein Raubvogel, es ist die Huhnerweihe, fie stößt ihr jauchzendes Befdrei aus: Gujah! Gujah! Sabne fraben, Suhner gadern, ber Lattichlag ber Drescher tont herauf, das ist das arme von Waldarbeitern bewohnte Dorf Klurrenbuhl, aber man sieht nichts bavon, Alles ift in Nebel gehüllt, Die Balber tauchen baraus auf, eine beifere Morgenglode ertont wie weit verloren, jest ericheinen die Saufer bes Dorfes bis zur Dachfirfte, bell und barüber die Nebelwolten, bon ben Baumen am Weg tropft es leife, Die breiten Blatter bes Roble tragen ichwere Tropfen, Die mand mal in ber Mitte bes Blattes wie von einander angezogen gufammenrinnen und je naber fie fich tommen, immer haftiger. Da und bort fällt ein einzelner Apfel ichwer vom Baume. minit hatte fur Alles Aug und Ohr, benn er munichte fich boch einen hellen Tag, beute ba er und bas Schwärzle gefront wurde. Alls er jest am erften Saus unter bem Gelaute ber Glode, Die jo armselig und wie bescheiben bittend ertonte, ben Sut abzog, mischte fich in fein Gebet ber Dant, bag er nicht bagu bestimmt fei, in einer Einöbe wie dieses Dorf war, fieben Stunden hinterm Elend wie man fagt, sein Leben zu verbringen; er war auf bem Furchenhof an Befferes gewöhnt. Lieber lebenslang auf dem Furchenhof als Burger in so einem armseligen Nebenausorte, bachte Dominit. Auf einem "abicheinigen" Sauswesen bauern, wo Ginen die Schulden morgen wie ber Wind wegblasen tonnen ba ift Knecht fein beffer, und boch: ein eigen Leben gebt wieber über Alles.

Im Dorse zeigte sich schon frühes Leben, dort ging Einer mit der Beitsche tnallend, gleichsam sich und die Thiere erweckend, nach der Stallthüre, dort öffnete sich eine Stallthüre von innen und die Kühe schreien — der hat seinen Thieren schlecht über Nacht aufgesteckt; ein Mann, der in dürstigem Kleide über die Straße ging, schaute den Dominik verwundert an und vergaß seinem freundlichen Gruße zu danken. Wer weiß, mit welchen bösen oder traurigen Gedanken Der seinen Tag anfängt. Auf einen Chrenpreis hofft der wenigstens heute nicht. Diese Aussicht,

die gestern den Dominis noch grimmig gemacht, ward ihm jest im frischen Morgen zu einer lichten Freude; er fühlte sich so lustig wie seit lange nicht und etwas Anderes konnte es doch nicht sein. Mit frischer Krast wanderte er, das Schwärzle am Seile führend, dahin, und selbst das wohlbekannte Thier erschien ihm jest so schon wie noch nie. Wie prächtig schwarz war die Farbe, die durch einen kaum merklich lichteren Streif auf dem Rücken noch gehoben war; nur wenig überbaut, wie war es so sest und doch sein, der Kopf mit den weißen Hörnern, dem weißen Maul und den hellen Haarbüscheln in den Ohren — wie verständig sah das Thier aus.

Es mag wohl von dem ehemaligen Hirtenleben des Dominit herkommen, daß er nie ein rechtes Auge für die Schonheiten des Pferdes hatte, um so mehr aber für die des Rind-

viehs, und er erquidte fich mabrhaft baran.

"Du verdienst auch den Preis," sagte Dominit sast laut, dem Thier auf den Bug klatschend, "friß jetzt nicht, du kriegst was Bessers, ich vergeß dich nicht, wenn ich was zu mir nehm'."

Das Schwärzle schien aber eine Vertröstung auf die Zukunft nicht zu verstehen, es bog den Kopf noch mehrmals nach dem

Gras am Wege und Dominit mußte es furg halten.

Auf den Wiesen wurde es nun lebhaft. Die Kühe, die den ganzen Sommer im Stall gehalten wurden, sprangen jest auf der Weide lustig klingend hin und her und die Hütenden rannten hin und wieder, knalken und jodelten und sangen bei dem Feuer, in dem sie ihre Kartosseln brieten. Dominik gedachte, wie auch er einst ein armer Hirtendub war und jest hatte er's doch so weit gebracht. Dieses stete Untersichschauen, dieses beständige Erwägen was er einst gewesen und wie weit er's gebracht, machte ihn weniger kühn und muthig und mehr bescheiden und demüthig als eigentlich seine Natur mit sich brachte. Jest sang ein Hirtendub dasselbe Lied, das Ameile gestern ihm nachgesungen und das Antlit des Dominik erleuchtete plösslich in Freude.

Nun wußte er's: nicht der Chrenpreis war es, der ihn so innerlichst fröhlich machte, das Lied lag ihm im Sinn und weiter-

ichreitend fang er:

evege,

"Schähele, Engele "Laß mi e wengele ——" "Schähele, wasele?" "Nur mit dir basele." Das Lied verließ ihn auf dem ganzen Weg nicht mehr und hob seine Schritte und lachte ihn aus mit all seinem Denken und

aab ibm auf Alles Antwort.

Ich bin neun Jahre alter als das Ameile — bas ist ja tein Fehler, das ift ja grad recht . . . Das Ameile ift ein anvertrautes Gut von meinem Berrn, ich barf nicht falich bamit gegen ibn fein - er muß dir noch Dant fagen, bag bu ibm fo einen rechten Tochtermann giebft. Das fehlt bir benn zu einem rechten Bauer als Geld und Gut? Und bas hat fie. . . Ich mag mich nicht so boch versteigen, ich plumps sonst so arg 'runter bas ift Reigheit pon bir und bu mirft's bereuen, wenn's ju fpat ift. - Es war merkwürdig, wie sich in Dominit Alles Red' und Untwort gab, als maren zwei Geelen in ibm, und bas mar mobl auch, benn er trug Ameile im Bergen. Schon por elf Sabren. als der Birgenbauer von Nellingen, der Rlein-Rotted genannt, bem Dominit ben Dienst auf bem Furchenhof verschaffte, icon damals gewann ber hochaufgeschoffene Bub das fleine Kind befonders lieb. Ameile ftand am erften Abend am Brunnen und icaute Dominit zu, ber fich bie Bande mufch; bas Rind af von einem großen Apfel, ben es mit beiben Sanden hielt, es mochte ben zutraulichen Blid bes Dominit, ber nach ibm umschaute. wohl anders beuten, benn es trat auf ihn zu, stredte ihm ben Upfel entgegen und fagte: "Beiß auch ab." Dominit mar felber noch tindijch genug, um mit diefem Anerbieten fo weit Ernft au machen, daß das Kind eine Weile verblufft auf feinen fo febr verminderten Apfel fab. bann aber boch wieder Dominit anlachte. Bon jenem Abend an batte Dominit eine besondere Liebe ju bem Rinde und suchte ibm auf jede Beise Freude zu machen. Im Winter trug er es oft ben größten Theil bes Weges auf feinen Urmen nach ber eine Stunde weit entfernten Schule, und wenn Schneebahn mar, führte er es auf einem Sanbicblitten. Dominik Solbat werden mußte und nach halbjährigem Verweilen in der Garnifon wieder in feinen alten Dienft gurudtehrte, gewahrte er ploglich, daß das Kind eine Jungfrau zu werden begann. Der Abstand ihrer Lebensverhaltniffe murbe ihm immer flarer und felbst in die Bergen voll Ginfalt finden oft verschlungene, fich felbst verhüllende Gedanken ihren Beg. Dominit mar jung genug, daß ihm die unverkennbare Liebe Ameile's die tieffte Seele erquicte; er lacelte oft ftill por fich bin, aber menn er

Ameile begegnete, ihr etwas zu bringen oder zu fagen hatte, machte er immer ein finsteres, ja fast zorniges Gesicht und war wortfarg, er bangte vor biefer Liebe, Die ihm nur Unglud bringen fonnte, er wollte fie bezwingen, aber es gelang ihm nicht. fand fich eine gludliche Aushulfe: nicht um feinetwillen, fondern um Ameile mußte er jebe Reigung ausreißen und gerftoren, bas gute barmlofe Rind, bas burfte nicht ins Glend tommen, es mußte behütet und beschirmt werben. Dominit erschien fich groß in diefer Entsagung um ber Beliebten willen, die ibm jest gu gelingen schien; er war nun auch oftmals freundlicher gegen Ameile, nur um ihr zu zeigen, wie gut er's mit ihr meine und bald schien es wieder, daß sie von Allem nichts wisse, sie war allezeit gleich fröhlich und behend, luftig wie ein Bogel auf dem Zweige. Dominik bauchte es, daß er fich getäuscht habe; er hatte mit Schmerzen und Rampfen eine Liebe ausgerottet, Die gar nicht ba war. Und fo feltsam ift bas Menschenherg: ftatt daß Dominit sich dabei beruhigte und zufrieden mar, daß Alles fich fügte, wie er munichen mußte, wollte er jest minbeftens eine Ertenntlichteit für feine Aufopferung und er fagte es einft Ameile was er für fie gethan. Ameile ftand betroffen babei und rebete tein Wort. Wochenlang sah sie ihn taum an wenn sie ihm bez gegnete und huschte vorbei, als fliebe sie vor ihm. Hatte Dominit erst geweckt was er tödten wollte? Es schien nicht der Fall. Einst als sie ihm nicht mehr ausweichen konnte und er sie fragte, warum fie tropig gegen ibn fei, fagte fie mit kedem Antlit lädelnb:

"Es hat einmal Giner einen Barenpelg vertauft, ebe er ben Baren geschoffen bat."

"Wie? Was meinft?"

"Es hat einmal Einer ein Mädle aufgeben, bevor er's gebabt hat. So ist's." Der Mädchenstolz schien beleidigt, daß eine Liebe preisgegeben wurde, um die noch gar nicht geworden war. Wolkte sie ihn zurückweisen, wenn dies geschehen war? Ameile ichien nun ein grausames Spiel mit Dominik zu treiben, sie ging allezeit trällernd und lachend umher und die Natur selber mußte ihr helsen, denn sie wurde mit jedem Tag schöner und liedreizender. Wo sie nur konnte, hänselte sie den Dominik, und die Mutter selber schaft sie oft darüber, der Vater aber hatte seine heimliche Freude an dem lustigen Kind und seinen Scherzen

und es war nicht uneben, als er einmal sagte: "Sie ist grad wie ein Kanarienvogel, je mehr Lärm und Untereinander im Haus ist, je sustiger ist sie, grad wie ein Kanarienvogel, der schlagt auch immer heller, wenn's recht toll hergeht in der Stub'." Auch Dominik hatte nach dem anfänglichen Aerger seine Lust an dem Uebermuth Ameile's, es wäre ihm gar nicht lieb gewesen, wenn sie ihn nicht geneckt hätte, sie lachte und jauchzte dabei so grundmäßig; und daß sie grade immer mit ihm anheftelte, war kein böses Zeichen. Er gab sich nun selber manchmal zum Besten

und bot Ameile oft Belegenheit über ihn gu lachen.

Auf dem einsamen Furchenhof mar damals eine Bewegung ber Gemuther wie fie fich nur felten aufthut, und in Stube und Stall und Scheune fagte man einander, baß es gewiß nirgends lustiger hergehe. Man wußte nicht und wollte nicht wiffen, was benn eigentlich vorging und warum Jedes am Morgen fo froblich aus bem Schlafe fich erhob, man fragte nicht barnach und tonnte es nicht sagen und bas ift bie beste aus innen quillende Freude. So viel aber mußte doch ein Jedes, daß Ameile der Mittelpunkt aller Luftbarkeit mar. Gelbft ber alte Furchenbauer, ber eine gemiffe finftere Diene nie ablegte, tonnte fich bes Ginfluffes ber "Bliphere" wie er Ameile auch bisweilen nannte, nicht erwebren, und es war boppelt zum Lachen, wenn man fab, welche Dube er fich gab, bei ben lofen Streichen und Reben Ameile's feine ernste Miene zu bewahren, wie es aber innerlich zudte und er am Ende doch nicht anders konnte, als laut auflachen. Oft an Winterabenden, wenn ber Bater im Stuble faß und ben Balberboten ftubirte, mabrend Ameile mit bem Befinde in ber großen Stube fpann und allerlei Rurgweil trieb, borte man bei einer nedischen Rebe Ameile's ben Bater brin im Stuble laut lachen.

Uls Dominit jest auf seinem Gang an Diese Zeiten und besonders den sieben und vierziger Winter bachte, leuchtete Die

Beiterfeit von bamals wieber aus feinem Untlig.

Alls im Borfrühling barauf Alban aus ber Fremde heimtehrte, trat plöglich mit ihm ein anderer Geist ein. Gin Angehöriger und boch vielsach fremden Wesens war auf den Hof gekommen. Man hatte heiter und erfüllt gelebt in seiner Abwesenheit und es war als ob jedes gewaltsam Raum schaffen musse für das Gebaren des neuen Ankömmlings, der so zu sagen der zweite Meister war und alsbald überall zugriff.

Mit Umeile ging eine besondere Beranderung vor, fie betrachtete ben Bruder oft mit staunender Verehrung und glübte vor Entzuden, ba ihr Alban stets mit etwas frember und so zu sagen höslicher und boch wieder brüderlicher Zutraulichkeit be-

gegnete.

Bald nach ber Untunft Albans hatte auch jene Bewegung begonnen, die fo munderbar die ganze Welt umstellte. hand in Sand geleitete oft Ameile ihren schönen und so vornehmen Bruder hinab ins Thal zu den Waffenübungen, fie blieb mit ber Mutter in der Ferne am Kappele stehen und sah ihm zu und ihr Herz lachte vor Freude. Hundertmal wünschte sie sich im Scherz und Ernft, auch ein Buriche ju fein und flagte, baß bei ber neuen Welt gar nichts fur die Maden herauskame. Dominit mar mit unter ben Bemaffneten, aber er mußte, baß Umeile nicht feinetwillen auf ber Unbobe ftand und unverwandten Blide berabschaute; fie hatte nur ein Auge für ihren Alban. Dominik war innerlichst eifersuchtig auf diesen, aber er durfte sichs nicht merken laffen und bald hatte er keinen Grund mehr bagu. Die hinneigung Albans ju Breni mard fichtbar und Dominit ichopfte baraus neue, wenn auch unbestimmte hoffnung, aber die Welt war ja jest eine andere, alle Menschen waren Brüder, und noch leichter als Alban die Breni heimführte, konnte der Knecht des Bauern Tochter gewinnen. Ameile schloß sich fortan mit tlugem und gutem Bergen ber Breni an, fie konnte bem Bruber ihre Liebe nicht beffer erweisen, und als Alban einft in militarifder Beife ben Dominit Ramerad nannte, fagte Umeile:

"Dem Dominit gonn' ich's am cheften, bag er bein Rame-

rad ift."

Dennoch mar Ameile außerft zurudhaltend, und wollte Dominit fich ihr nabern, batte fie immer eine icherzende Abweifung. Mis ber Berfall zwifchen bem Bater und Alban eingetreten mar, wurde Ameile oft still und in sich gekehrt und einmal fagte fie au Dominit:

"Es ist boch Recht, daß du mich schon lang aufgeben haft, babei wollen wir auch bleiben."

Fortan verhielten fich Dominit und Ameile fo, als ob nie etwas zwischen ihnen vorgegangen ware. Ameile, bie ihren Bruder so sehr geliebt hatte, wurde wunderbarerweise bald wieber fo heiter wie ehebem; fie mar überzeugt, bag ihr Bruber unbedingt Unrecht habe und sprach das auch unverholen gegen den Bater aus. Es ging sie nichts an, was er für einen Streit mit dem Bater hatte, es war und blieb jedenfalls unverzeihlich, daß er die Sache aus dem Hause trug. Was im Hause vorzgeht und besonders zwischen Bater und Kind, das darf nicht über die Schwelle.

Der Bater wurde nun noch besonders liebreich gegen Ameile, da er sie so reden hörte und er ging einmal so weit, daß er ihr sagte: "Du bist mein einzig Kind, an dem ich Freud' hab'."

Dominik war wortkarg und ging still seiner Arbeit nach. Wenn ihn Ameile auch oft ermahnte: "Bös brauchen wir just nicht mit einander zu sein; wir dürfen doch mit einander lachen."

Dominit ging nicht barauf ein.

Ein stolzer Bauernbursche wie Alban, ber kann es wagen, eine neue Regel für sich aufzustellen und ked über altgewohnte Schranken hinwegzusehen; ein Knecht, ber sich sein Leben lang fügen und buden mußte und allezeit nach seiner Herkunft schaut, findet die erforderliche Spannkraft hierzu nicht. Es giebt Naturen, die die Abhängigkeit immer weicher und zaghafter macht.

Das Bertrauen, das nach dem Zerfalle mit Alban der Furchenbauer jest seinem Knechte schenkte, erweckte in diesem den alten Borsag: er wollte Ameile nicht ins Unglück stürzen und

bem Bater nicht neuen Rummer bereiten.

Darum hatte er noch gestern beim Aepfelschütteln so herb gegen Ameile gethan und am Abend am Brunnen sich zu wenigen Worten herbeigelassen. Jeht aber, da er allein war auf dem Wege, sang sie ihm allezeit ins Ohr: "Schätzele, Engele."

In Jettingen, wo Dominik das Schwärzle einstellte, daß es sich an Futter und Ruhe erhole, gönnte er sich selber keine Rast. Er eilte eine halbe Stunde ab des Weges zu seiner Mutter nach Rellingen, er hatte sich nicht darüber berathen und sich nicht dazu entschlossen, es trieb ihn unwiderstehlich fort. Im armseligen väterlichen Hause, das nun der ältere Bruder besaß, traf er die Mutter nicht; sie war, wie die heimgebliebenen Bruderskinder sagten, beim Kartosselausthun auf dem Felde des Hirzenbauern. Dominik kannte das Feld und eilte dorthin. Auf dem Wege schlug ihm das Herz gewaltig, da er bedachte: wie grausam es sei, daß die alte Frau noch taglöhnern müsse; er kam sich als schlechter Sobn vor, denn er überdachte, wie oft er sich guttbue

und seiner Mutter vergesse. Im Hinausschreiten gelobte er sich, dies fortan zu ändern. Die Mutter, eine lange, dürre Gestalt, reichte ihrem Sohn die Hand und hob gleich wieder die Harke und wollte während des Harkens mit ihm weiter sprechen; der Sohn des Hirzendauern, der den Dominik freundlich bewilktommte, sagte ihr aber, sie solle nur mit ihrem Sohn heimgehen, sie solle doch ihren Taglohn erhalten. Dominik dankte und ging langsam neben der Mutter durch das Dorf hinein, die Wangen brannten ihm; denn er mußte eilen, er hatte gegen den ausdrücklichen Befehl seines Herrn diesen Abweg gemacht, aber er zwang sich doch zur Ruhe. Er hatte der Mutter nichts mitgebracht als den verheißenden Gruß, den Ameile ihm mitgegeben; sie bat ihn um Geld, er versprach ihr von Wellendingen zu schieken, und als eben der Hirzendauer auf seinem Bernerwägelein am Hause vorzübersuhr, sagte er: "Ich schiek Euch's mit Dem, verlaßt Euch darauf, und ich komme bald wieder."

Als Dominit schon die Thure in der hand hatte, fragte ibn noch die Mutter: "It's denn mahr, daß dir bein Bauer sein'

einzige Tochter giebt?"

"Wer hat das gesagt?"

"Ich hab's gehört, die Leut reden bavon. Mach nur, baß

ich's noch erleb'."

"Da könnt Ihr lang leben bis dahin," schloß Dominit und machte sich eilig auf den Rudweg durch den Wald. Das Schwärzle brummte ihm entgegen, als er in den Stall trat und ohne Sau-

men machte er fich nun mit ihm auf nach ihrem Biel.

Draußen vor Jettingen fuhr der Hirzenbauer an ihm vorüber und winkte ihm zu, sich zu beeilen; Dominik glühte vor Erregung, es war schon spät, er konnte die ganze Feierlichkeit versäumen und mit seinem Herrn hart zusammentressen; es war unbegreislich einfältig, daß er nach Nellingen gesprungen war, er hatte ja doch nichts mit seiner Mutter reden können und was jollte er auch? Das Schwärzle mußte in langsamem Gang erhalten werden, damit es nicht erhist und abgemattet ankomme, das hätte neuen gerechten Zank gegeben vor aller Welt, und beute sollte er ja wegen seiner treuen Dienste öffentlich belohnt werden. Dominik wünschte sich Riesenkraft, damit er das Schwärzle tragen und mit ihm davon rennen könne; er hätte ihm gern ges bolsen seine Schritte fördern; aber er konnte nichts thun als

langsam neben ihm hergehen. Dahin war nun all ber fröhliche Muth, all bas morgenfrische Leben ber vergangenen Stunden, und oft fubr er fich über bie beiße Stirn, wenn er bedachte,

mas feine Mutter ihm gefagt und mas die Leute rebeten.

Erft nach geraumer Beile, als aus einzelnen Geboften Leute tamen, Die gleich ibm ein Rind ober einen Stier gur Breisbewerbung nach Wellendingen führten, beruhigte er fich und ichalt sich innerlich über seinen unnöthigen Jast; es war ja noch früh an der Zeit und in der That war er einer der Ersten an dem Birthebaus jum Apostel in Bellenbingen.

### Festgefahren.

Der Furchenbauer war noch nicht ba. heitern Sinnes mar er am Morgen mit feiner Tochter ausgefahren. Er war fest: taglich gekleidet, er trug feinen ichwarzsammtnen, roth ausgeichlagenen fragenlosen Rod, bazu die rothe Weste mit filbernen Rugelfnöpfen, ben breiten ichwarzen but mit nach binten flatternben Band. Enden. Much Ameile mar im vollen But. Der fafrangelbe bobe Strobbut mit fcmaler nach vier Seiten eingehogener Rrampe, Die fdmargen um bas Rinn gebundenen breiten Cammetbander boben noch die frischen Farben ihres runden Untlikes. um ben Sals mar ein ichwarzblaues feibenes Tuch geschlungen, beffen rothe Endstreifen im Naden flatterten und lange Bopfe mit eingeflochtenen rothen Banbern bingen ben Ruden binab; ber fcmarge fammtne "Schoben" (bie Jade) nach vorn offen ließ die Silbertettchen auf bem rothen Mieber feben und mar nach einer glücklichen Neuerung bis auf die Sufte verlangert, dazu die weiße Schurge, ber ichwarze Rod mit Scharlach: und Goldborden eingerandert und die rothen Strumpfe vollendeten ben Festangug.

Die beiben Schweißfuchsen gingen rubig, ber alte Dann lenkte fie leicht und nur manchmal braugen vor ben Dörfern überließ er Ameile auf ihr Bitten bas Leitseil und Ameile schnalzte mit der Bunge und fuhr luftig. Auf dem allzeit finstern Untlite bes Bauern rubte beute ber Abglang bes Triumphes, bag por aller Welt beute fein Rnecht und fein Bieb mit bem Breis ausgezeichnet wurde; ber eigentliche Ruhm bavon geborte boch bem

herrn und Meifter.

Ware nicht ber geheime Rummer um Alban gewesen, in

dem Furchenbauern hatte lauter Freude und Wohlbehagen gesebt. Er gedachte jenes Tages, da er mit Sorge um seinen Frucht-wagen diesen Weg gefahren; jest war die Welt wieder ruhig, und gehörte er auch nicht gerade ganz zu Denen, die Dem Recht geben, der Recht behalten, oder wie der Klein-Rotted von Rellingen fagt, dem Anderen zuvorgekommen und ihn zuerst ins Loch gestedt hat: so bachte er doch nicht mehr viel an solcherlei Dinge. Die Hauptsache war auch ihm, daß man jest wieder die Erträg-nisse des Acers gut absest; im Uebrigen mag die Welt regieren mer will und fann.

Seit vielen Jahren mar der Furchenbauer Mitglied bes landwirthschaftlichen Bereines; ber alte, in Diesem Bezirt ehebem so fehr beliebte Oberamtmann Riagarra, dessen Lachen immer so mächtig war und lautete wie wenn ein Klafter Holz zusammenfällt, hatte ben Furchenbauer jum Gintritt beredet und er blieb babei, denn er fab ben jahrlichen Beitrag als eine Urt Chrenfteuer an, ber fich ein großer Bauer nicht entziehen burfe. Bon all ben vorgeschlagenen Berbefferungen in ber Landwirthschaft, von den vielen empfohlenen Wertzeugen hatte fich ber Furchen= bauer nur wenige angeeignet; er befand fich wohl bei feinem alten Berfahren und batte nicht Luft Reues zu versuchen, bas nicht nur fraglich, sondern auch ihm fremd war und dadurch seine Meisterschaft herabsette. Eines aber hatte er gern befolgt. Mehr aus Stolz als aus Einverständniß mit der Sache hatte er feinen Alban in die neuerrichtete Acerbaufchule gegeben, und bas batte boje Frucht getragen; wenigstens malgte ber Bater Die mefentliche Schuld auf Diefes Berhaltnig. Jest aber zeigte fich boch auf Cinmal ein strahlender Erfolg seiner Mitgliedschaft und halb vor sich bin und halb in sich hinein murmelte ber Furchenbauer:

"Die Leute werden Alle sehen, wie gut es meine eigenen Rinder bei mir haben, wenn es mein knecht so gut hat, wie sich

öffentlich ausweist.

The section of

Er schien biefer Rechtfertigung vor fich und ber Belt gu be-Ameile, die biese Worte wohl borte, erwiderte nichts darauf und ber Bater sah sie scharf barob an. Er ärgerte sich aber nicht nur über bas Schweigen bes Kindes, sonbern auch über seine eigene Redseligkeit; es war nicht wohlgethan und ganz gegen alle strenge Familienzucht, sich so vor dem Kinde auszulassen. Unmittelbar vor dem Dorfe Reichenbach ware den Fahrenden

beinabe ein Unglud geschehen. Alban tam gerade mit einem großen Dungerwagen aus bem Dorf heraus, als ber Furchen-bauer in baffelbe einfuhr; fei es nun, daß ber Bater Die Bügel in gitternder Sand lentte ober bag bie Bferbe Alban erkennenb auf ihn zueilten — unversehens hingen bie beiben Suhrwerke in einander und konnten nicht vom Rled und um ein Rleines mare Alban bazwischen gequeticht worben. Ameile rif bem Bater rafc Die Bugel aus ber Sand, rief Alban, er moge fein Gefpann halten, baß es nicht vorwarts gebe und brang in ben Bater, baß er absteige, fo lange fie bie Bferde halte. Alban ftand eine Beile an seinen Sattelgaul gestemmt, ber fich boch baumte, aber er banbigte ibn, und mit einer geschidten Wendung loste er rafc Die Strange, sprang bebend über Die Deichsel und loste Die Strange bem andern Pferde gleichfalls. Run tonnte fein Fuhrwert nicht mehr vom Bled und feinen Schaben mehr anrichten. Er eilte nun, bem Bater beim Absteigen zu belfen. hatte ben einen Jug über ber Leiter und magte trop ber Ermabnungen Ameile's nicht, ben andern guß nachzugieben; bas Ungemach und bas Zusammentreffen mit Alban hatte ihn gang wirr und blobe gemacht. Go ftand er noch, mit hulfesuchendem Blid umberschauend als schwebte er am Rande eines Abgrundes, ba tam Alban, faste ibn mit ftarten Armen, hielt ibn boch empor und ftellte ihn bann fanft auf ben Boben. Er befahl Umeile, ruhig fiten ju bleiben, bob wie fpielend die hinterrader ihres Bagens in die Bobe und jur Seite, fprang vor an ben Ropf ber Thiere, lentte fie etwas jurud und bann wieber por warts und flott mar bas Juhrwerk. Der Bater ftieg behende wieder auf, die Beihülfe Albans abwehrend, und dieser ftand noch eine Weile ruhig, die Hand auf die Wagenleiter gelegt und schaute bem Bater ins Antlit; bann sagte er:

"Es hat icon fo fein muffen, Bater, bag wir einanber

auffahren."

"Fahr' zu!" herrschte ber Furchenbauer gegen Umeile als Antwort, und an die Schwester gewendet mit zornig wehmuthigem Tone sagte Alban wieder:

"Wohin geht's?"

"Gen Wellendingen zum landwirthschaftlichen Bezirksfest, unser Dominik kriegt heut einen Preis und vielleicht das Schwärzle auch. Kehr' um und führ' uns, wir können so Beide nicht fahren, haft gefeben," entgegnete Umeile und ber Bater befahl noch:

mals: "Fabr' qu!"

"Ich fann nicht mit," fagte Alban vor fich niederschauend, "ich bin bier Anecht." Er reichte ber Schwester Die Sand und ichloß: "B'hut bich Gott." Auch dem Bater streckte er bie hand entgegen und fagte: "B'hut's Gott, Bater." Er gog bie bargereichte Sand aber leer gurud, benn ber Bater riß Bugel und Beitsche an sich und fuhr bavon. Ameile schaute noch einmal jurud und winkte bem Alban, biefer aber fab fie nicht, benn er fträngte die Pferde wieder ein, stieg auf den Sattelgaul, unterssuchte die Treibschnur und fuhr hell knallend die Straße hinauf und bann querfelbein.

Draußen vor bem Dorf fagte ber Furchenbauer: "Der Malefizbub ift mir überall im Weg. Wenn ihm ber Dominit Bescheid gegeben bat, geht's bem schlecht. Der Malesiz-bub bat's gewiß erfahren, wann ich tomm', und hat mir zeigen wollen wie er Rnecht ift, und aufgefahren ift er auch mit Bleiß, es tann ja tein Softuticher beffer fahren wie er."

"Nein Bater, ba thuet Ihr ihm Unrecht, er hat halt bie Besinnung verloren, wie er uns gefeben bat, wie wir Beibe auch."

"3ch nicht."

"Man fieht ihm aber nichts mehr von feiner Krantheit an," begann Ameile nach einer Baufe und ber Bater fragte:

"Ift er benn frant gewesen? Woher weißt bu's?"

"Ich hab' bes Jörgpeters Maranne von bier Setling (au Robl) vertauft und die hat mir gefagt, bag er's auf ber Bruft bab'."

"Das ift nichts. In unserer Familie ift Alles gesund auf ber Bruft und ber Alban bat eine Bruft wie ein Fag."

"Er fieht boch aber aus wie ein Graf."

"Biel gu wenig, jum Geringften wie ein Pring. Reb' mir heut kein Wort mehr von ihm. Punktum. Ich werd's heut wieber von fremben Leuten genug boren muffen."

Trop biefer Mahnung fagte Ameile boch nochmals:

"Ihr 'hattet ihm wohl ein' hand geben burfen, er hat so berzgetreu Behut's Gott gesagt. Das Wasser ist ihm in ben Augen geftanben."

"Ich will aber teine Sand und fein Wort von ihm. Still jest, bu barfft mir beut feinen Ramen nimmer gebenten, ober ich zeig' bir, baß ich über bein Schneppebberle auch Meifter bin.

Bunttum fag' ich jum Lettenmal."

Der Furchenbauer konnte ben Seinigen verbieten, von Alban zu sprechen, selbst aber sein zu gebenken, bessen konnte er sich nicht erwehren. Er hatte seit anberthalb Jahren die Stimme seines Kindes zum Erstenmal wieder gehört, das Auge des Kindes hatte lange auf diesem starren Antlize geruht und die Miesnen wurden nur noch sinsterer und die schmalen Lippen wurden oft zwischen die Bähne geknissen.

Erst als er sich Wellendingen näherte und den Leuten begegnete, die ihr Bieh zur Preisbewerbung führten, lächelte ber Furchenbauer vor sich bin. Als Dominik am Apostel auf ihn

gutam, rief er biefem barich gu:

"Bift doch über Reichenbach gefahren und haft bem Alban

gefagt, baß ich auch tomm'?"

"Nein, ich bin wie Ihr befohlen, über Jettingen gefahren; ber hirzenbauer kann mir's bezeugen."

"Schon recht. Ift bas Schwärzle gut gelaufen?"

"Ja, wie ein Birfc."

Der Furchenbauer ging mit Ameile nach ber Birtheftube, wo Spiggabele ihn alsbald bewilltommte.

#### Ein officielles Bolksfest, eine exotische und eine wilde Blüthe.

Seitbem wieder jede freie und natürliche Strömung des Boltslebens gebunden ift, seit die Berzweissung an der Macht des rein sittlichen Gedantens immer allgemeiner zu werden droht, seit man Siddruch und Berhöhnung des Rechts und Ehrgefühls als nicht zu erörternde Thatsachen hinstellt, ist von dem stolzerhabenen Fahnenruse der vergangenen Jahre Alles verlöscht worden und nur das eine Wort: Wohlstand stehen geblieben. Die öffentslichen Stimmen rusen es allein aus und jeder Einzelne dünkt sich weise und gewisigt und berühmt sich bessen, daß der günstige Geschäftsbetrieb, der Wohlstand, doch das einzige Wünschenswerthe sei. Höheren Ortes — wie man es nennt — wird diese Richtung sorglich gepstegt und ihr allensalls noch durch Erweckung eines tirchlichen Sabdathsinnes ein Gegengewicht zu geden versucht; jede Bürgerehre, jede sittliche Verbindung der Staats und Volks

genosienschaft wird als entbehrlich, ja vielsach als straswürdig anz gesehen. Wenn sich hierdurch die bürgerlichzsittliche Gemeinschaft immer mehr aufzulösen droht, so wird der einsichtige Kenner der Menschengeschichte dennoch nicht trostlos verzweiseln, vielmehr die Zuversicht schöpsen, daß troß aller eigensüchtigen Zersahrenzbeit doch am Ende wieder Ehre und Freiheit sich entwickeln muß, wenn auch zunächst nur als die höchsten Güter des Genusies oder des Wohlstades, wenn man es so nennen will. Und auch jetzt schon, so wenig man es auch Wort haben will, zeigt der Stant, daß er diesseits der Marksched der jüngst vergangenen Jahre andere Ziele haben muß; die ehemalige verneinende Polizeitunst möchte sich zu einer positiven Förderung des Gemeinwohls entwickeln, möchte von oben herab beglücken, ohne das doch je zu können.

Die vergangenen Jahre haben es oft bargethan, bag ber Bauernstand die Bfahlmurzel alles gefunden Staate: und Rationals lebens fei, und ihm wendet fich nun die hochfte und allerhochfte Fürsorge zu. Während man jede Bolkssitte, die frecherweise ohne bobere Genehmigung aufgewachsen ift, auszutilgen sucht, mahrend man bas öffentliche Gingen ber Boltslieder in ben Dorfern verbietet, mabrend man die Spinnftuben in Acht und Bann erflart und fogar polizeilich fprengt, mahrend man die Rirchweiben alle auf Ginen Conntag verlegt und fo Nachbardorf von Nachbardorf absperrt - will man in ben landwirthschaftlichen Bereinen und Geften ein mit Rangleitinte verschriebenes Surrogat bafur jegen. Da sollen die politischen Schreier einmal zeigen, ob fie wirklich etwas miffen gur Bebung bes Nothstandes und gur befferen Musnutung der Arbeits: und Naturfrafte! Jeder hinweis auf Die große Strömung bes Nationalbesithums und feine Erfordernifie erscheint natürlich alsbald als Flausenmacherei; es handelt sich bier nur barum, wie bie Cultur, natürlich ber Gemachfe, ju fordern, wo man russischen Weizen und Luzerne pflanze, wie der belgische Pflug zu handhaben, wie der Dünger zu behandeln und welche Bortheile bestimmte Rreugungen und Beredlungen, natürlich der Hausthiere, bringen. Zeigt sich bann auch beim Schmause eine gewisse Lebendigkeit und Luftigkeit, sie ist boch immer gebampft und in Schranken gehalten, ober will einmal gar wildes Baffer einbrechen, es find Damme genug ba, burch die Un: wefenbeit ber Angestellten, Die bier freilich nur einfache Mitglieber

sind, aber boch ihre Amtstitel behalten und sogar in entsprechenben Unisormen darstellen. Gine gewisse humanität, die auch den Niederen und Niedersten bedenkt, ist dabei jedoch nicht vergessen,

wie wir bald feben merben.

Eine mit Cichenlaubgewinden, mit Aftern und mannichfachen besonders ausgezeichneten Jahreserzeugnissen geschmückte Tribüne erhob sich am Gartenzaun des Apostelwirths, so daß die Berssammlung auf der Straße zwischen dem Wirthshause und der breiten Tribüne sich ausstellen konnte; Juhrwerke, die des Wegestamen, mußten um das Apostelwirthshaus herum weiter sahren. Hier war noch vor wenigen Jahren eine fast beständige Tribüne für Bolksversammlungen gewesen; hier war der Reichstagsabgeordente gewählt und waren Proteste gegen ihn erlassen worden, der Lenz von Röthhausen hatte hier seine glänzendsten Triumphe geseiert. Der Ort war vortresslich in der Mitte des Bezirkes gelegen und der Wirth war einer der eiservollsten Freisinnigen und rauchte beständig aus einer Hederpfeise. Seitdem hat er sich anders besonnen, hat sich das Rauchen abgewöhnt, schnupft nur noch

echten Barifer und ift fogar fromm geworben.

Gine Musitbande mar im obern Ctod bes Wirthebaufes an ben Fenstern aufgestellt, ein Trompetenstoß und barauf folgender Marsch verkundete, daß jest die Bichmusterung beginne. Natürslich hatten zwei mit Obers und Untergewehr bewäffnete Landjäger ben Bug angeordnet und hielten Bache. Die Preifrichter maren fünf. Obenan ftand ber berzeitige Prafibent bes landwirthichafts lichen Bereins, ein refignirter Cameralverwalter, ber jest als Bachter mehrerer Domanen ben Titel Domanenrath batte, ein behäbiges und luftiges Mannchen mit fparlicen grauen haaren auf bem Saupte, die jest fichtbar murben, ba er beim Mustreten aus dem Apostel fortwährend alle Unwesenden grußte, die entblößten Sauptes vor ihm ftanben. Dominit mar ber erfte, ber feinen but wieder aufsette, benn bas Schwärzle war unbegreiflich wild. Dem Domanenrath folgte eine hagere selbstbewußte Erscheinung, bie ben Schnurrbart zwirbelte; es war ber Rittergutsbesiter von Renn, ehemaliger Leutenant. Nun fam eine vollbartige unterfette Geftalt, ebenfalls ein ftubirter Detonom, ebemals Bfarrtanbibat und jest Bachter auf bem Sabelsbergischen Gute in Reichenbach, im Rufe gelinder Freifinnigfeit ftebend. Der Birgen. bauer, Rlein-Rotted genannt, eine unterfette, gebrungene Figur und der ewig lacelnde, halb städtisch getleidete Schultheiß des Ortes beschoffen die Reihe ber Auserwählten.

Die Thiere murben vorgeführt und von allen Seiten gemuftert. ber Domanenrath rif ihnen bas Maul auf, um bas Alter gu ertunden, seine hande trieften von Schaum; er gab seine Stimme ab: erster oder zweiter Breis, worauf die andern in ber Regel laut beistimmten, nur der ehemalige Theolog und der Klein-Rotteck wichen manchmal ab. Als Dominik mit dem Schwärzle vorsuhr und fich machtig auftemmen mußte, ba bas fonst fo gebulbige Thier in ber Menschenmenge unter ber Mufit ichnaubte, und bin und berriß, ladelte eine Frauengestalt aus bem untern Genfter bes Apostels. Die Oberamtmännin stand bort neben Ameile und sagte: "Das ist ein prächtiger Bursch, und wie er sich gegen den Kopf des Thieres anstemmt, steht er zum Malen da." Der Domänenrath prüfte das Schwärzle und einstimmig wurde ihm ter erste Preis zuerkannt. Der Landjäger verwies Dominit mit dem Thiere nach der rechten Seite, das Thier schleiste ihn fast und er mußte mit aller Rraft hemmen.

Run bestiegen die Breisrichter die Tribune. Der Oberamts mann in feiner Uniform mit ber gelben Scharpe und bem Degen an der Seite stellte sich auch dort auf. Ihm folgte die Obersamtmannin, die nicht abließ, bis auch Ameile mitging; sie stellte sich aber immer hinter die Oberamtmannin, so daß sie kaum gesehen werden konnte. Der Domänenrath hielt nun einen Bortrag über ben Flurzwang und die Vortheile des Zusammenlegens ber Grundftude, ben er mit manden anschaulichen Bilbern und Schergen zu murgen mußte, fo bag oft ein verhaltenes Lachen burch bie

Berfammlung fauste.

Muf feinen Wint ertonte bann ein Trompetenstoß und bie Austheilung ber Dienftbotenpreise begann, wobei noch ausbrudlich bemerkt wurde, daß nur folche belohnt wurden, die ohne nahe Berwandtschaft viele Jahre in Ginem hause vorwurfsfrei gebient haben. Auf der Tribune lagen rothe Kastchen, welche mit dem Namen der Belohnten bezeichnet waren und die Denkmunge enthielten. Go oft ein Name ausgerufen murbe, reichte bie Oberamtmannin dem Domanenrath das Kastchen, dieser reichte es binab und jedesmal ertonte ein dreimaliger Trompetentusch. Do: minit war erst ber vorlette unter ben Breiswurdigen, weil seine Dienstzeit burch die Militarpflicht unterbrochen war. Alls endlich

sein Namen ausgerusen wurde, faßte Ameile unwillfürlich das Kästchen und ohne es durch die Hand des Domänenraths gehen zu lassen, reichte sie es Dominit unmittelbar hinad. Ein heller Trompetentusch ertönte, in den sich freudiges Zujauchzen der Berssammelten mischte. Wer könnte ermessen, was in diesem Augensblick in Ameile und Dominik vorging? Der Domänenrath streischelte ihr die glühende Wange und sprach etwas von Rittersräulein und Turnieren; Ameile verstand ihn nicht, sie schwebte wie auf

ben Tonen ber Dufit in Jubel und Bangen.

Dominit stedte das Empfangene ruhig in die Tasche, schause nur flüchtig auf und sich ungeschickt verbeugend und stolpernd tehrte er zu seinem Thiere zurück. Dort erst öffnete er das Kässchen und es enthielt ihm jest in der That einen hohen Ehrenpreis. Der Furchenbauer brachte nun dem Dominit eine mächtige Kuhschelle mit neuem rothem Riemen, die er vorsorglich im Wagenste mitgenommen. Das Schwärzle ließ sich nicht ohne Unruhe die Schelle umhängen und vom Apostelwirth den Kranz auf's Haupt seinen. Der Apostelwirth war ein kluger, politischer Kopf, er hatte Kränze bereit gehalten für alle, die gekrönt worden waren, und er behauptete, ganz genau vorher gewußt zu haben, welches Thier

preismurdig befunden murbe.

Der Domanenrath bielt bierauf noch eine febr ins Salbungs: volle übergebende Unrede über die Tugenden eines maderen Dienftboten; ein aufmertfamer Buborer batte es ibm beutlich angebort, daß er auf einen Uebergang ju ber nun erfolgenden Sandlung spetulirte und in seiner Rede bin und ber tappte; er fand aber ben richtigen Ausweg nicht und half fich endlich bamit, bag er wieder einen Marich aufspielen ließ. Der Rainbauer von Sirlingen - ber fogenannte Schedennarr, weil er nur fchediges Bieb hielt und es oft theuer bezahlte - erhielt ben erften Breis für einen felbstgezogenen bochbeinigen bollandischen Buchtftier, ben vier Mann führen mußten. Unmittelbar barauf wurde bas Schwärzle vorgeführt, unter dem Kranze hervor schaute sein Auge ted binauf zu ben Breisrichtern, mabrend ber Gurchenbauer ben But abjog, ba er feinen Ramen ausrufen borte und wieder Erom: petentusch erschallte. Er geleitete ben Dominit noch aus ber Reihe binaus und befahl ihm, jest nur ber Strafe nach beimzufahren. Durch alle Dorfer follte nun fein Ruhm erklingen, ber noch verewigt murbe im Bochenblattle.

Dominik wartete indeß noch auf den Hirzenbauer, und als er ihn sah, übergab er ihm das Kästchen sammt der Denkmunze und bat ihn, solches seiner Mutter in Nellingen zu zeigen und ihr drei Gulden darauf zu leihen. Der Hirzenbauer entgegnete, daß er von Dominik kein Pfand brauche, er nahm aber doch die Denkmunze mit, um solche, wie er sagte, der Mutter zu zeigen und für sie auszubewahren.

Gern hatte Dominit noch einmal Ameile gesehen, er konnte sie aber mit keinem Blide erspähen, und mit verlangendem Herzen machte er sich auf den Heimweg. Das Fest, vor dem er sich gestern noch saft gesurchtet hatte, war nun doch ein freudiges geworden, aber freilich nicht blos durch die von oben gesetze Anordnung.

Kaum war Dominit eine halbe Stunde von Wellendingen, als ihm ein wilder Reiter auf schnaubendem Rose begegnete und staunend erkannte er den Alban; er hielt an und fraate:

"Wohin bes Weges?"

"Bo bu bertommft," erwiderte Alban.

"Dein Bater ift brin.

"Das weiß ich und eben beswegen komm' ich. Ich bin's satt zu warten bis er mich xuft; heim komm' ich nicht, aber wo er sich in der Welt sehen läßt, muß er mir Rede stehen. Ich bin lange genug das verstoßene Kind gewesen. Heut auf Einmal ist mir's eingefallen, daß ich keinen Tag mehr versäumen darf."

"Benn du mir folgst," belehrte Dominik ruhig, "kehrst wieder mit mir um; vor allen Leuten machst die Sache nur ärger, da kann dir dein Bater nicht nachgeben, wenn er auch wollt', und glaub' mir, er möcht' und weiß nur nicht wie. Kehr' mit mir um. Ich hab' dir einen Gruß von deiner Mutter. Du machst einen Unschie, wenn du weiter rennst."

"Was Unschiel?" rief Alban, "ich bin kein Knecht, ich will's nicht sein; bes Furchenbauer Großer darf auch schon einmal einen

Unicid machen." Er ritt in wildem Galopp bavon.

Dominit rief ihm noch nach, das Ameile sei auch da, aber Alban hörte schon nicht mehr.

## Eine neue Freundschaft gefnüpft und eine alte Liebe zerriffen.

Im obern Saale bes Apostels hielt unterdeß der Domänenrath eine sehr geschickte Rede; er sagte, es sei noch ein wichtiger Auerbach Bortselbickten. V. Gegenstand auf der Tagesordnung zu erledigen, er glaube aber allgemeiner Beistimmung sicher zu sein, wenn er vorausses, daß ein anderer Gegenstand noch viel dringender und das sei, daß man vorher esse. Alles schrie durcheinander "Ja wohl! Bravo!" und manche riesen vorzeitig: "Der Herr Domänenrath soll leben boch und abermals hoch." Es war eben eine Bersammlung der materiellen Interessen und Jeder beeilte sich einen guten Plat das für zu erlangen. Der Furchendauer erhielt seinen Plat zwischen Spitzenbauer.

Die Oberamtmännin kam und bat in wohlwollenden Worten, daß Ameile bei ihr sitzen dürse. Der Jurchenbauer willsahrte mit doppelter Freude, denn das war nicht nur eine hohe Chre, sondern auch ein Gegengewicht gegen seine vertrauliche Nachbarschaft mit dem hirzenbauer, der als unbezwinglicher Kadikaler bekannt

und von ben Beamten übel angeseben mar.

Die Oberamtmannin batte feit bem Betreten ber Tribune Umeile nicht mehr von ihrer Seite gelaffen, fie erkaunte bald ein Liebesverhaltniß zwischen ber Bauerntochter und bem Anechte und Die überraschende Breisübergabe bestätigte Dieg volltommen; fie liebte jest Ameile, benn in bem was fie unwillfürlich gethan hatte, sab Die Oberamtmannin einen unmittelbaren Bergenstaft und fie bewunderte ben fichern Muth beffelben, ber eine fcheinbare Demuthigung bes Beliebten in eine Erböhung verwandelte. Die Ober: amtmännin mar eine Frau von tiefem idealem Streben. Babrend ibr Mann allezeit über die Robbeit ber Menschen und die Raubeit ber Gegend ju flagen batte, in beren Mitte er verfest mar, verklärte die Oberamtmännin gern Alles mit einem ibealen Schimmer; sie erquidte sich an der Butraulichfeit in dem Wefen ber Menfchen und manche Bergichlucht, bie man bisber nur als eine unwirtbliche Statte gefannt, wo man nicht einmal bas Solg fallen und thalwarts bringen tonne, entbedte fie als ein heimliches Naturheiligthum voll romantischen Zaubers, dahin fie oft wallfahrtete und jum Staunen ber Umwohnenden auch andere Städter beredete. Auf folden Wanderungen trat fie oft in einsame Bauernhöfe und Sausterhütten ein; fie batte bas Bedurfnis, auch ben Menfchen nabe zu tommen, aber es gelang ihr nicht. landwirthschaftlichen Geft leiftete fie immer gern Beiftand, und boch febrte fie jedesmal unbefriedigt von bemfelben gurud; fie verkannte bie Nothmendiakeit ber materiellen Debatten nicht, aber

es sehlte doch gar zu sehr an Schönheit und Junigteit. "Unserer Zeit," klagte sie einst ihrem Mann, "ist der weltlicher religiöse Geist der öffentlichen Naivetät abhanden gekommen. Wir können uns kaum mehr denken, daß einst die Manner in Griechenland Thyrsusstäbe schwangen und sich das Haupt bekränzten und daß sie in Kanaan Palmenzweige schwangen; wir schämen uns jedes äußern Zeichens der Lust, höchstens wagt man es noch, Kinder zu bekränzen oder steden Jünglinge einen grünen Zweig auf den hut."

Der Oberamtmann, der in seinem häuslichen Kreise nicht ungern zarte Empfindungen hegte, hatte seine Frau zu überzeugen gesucht, daß die Gebildeten teine Festesattribute für das Bolk aufbringen können und die Oberamtmännin hatte trop ihrer übergreisenden Wünsche innere Kraft genug, das was sich nicht äußerlich und allgemein darstellen ließ, in einer innerlichen Beziehung und bei Einzelnen zu suchen und sich von keiner Gerbheit abstoßen

ju laffen.

Die Oberamtmännin ftand noch unter bem Ginfluffe ber Nachwirtung, baß fie fich einst öffentlich lächerlich gemacht hatte: fie mar eben in bem Gebanten, daß ben Bereinigungen ber neuen Beit auf's Neue Schmud und Bier gegeben werben muffe, mit Blumen und Mehren auf bem Saupte erschienen. Gie erfuhr bald ben Fehlgriff, ben fie begangen und beffen Folgen nicht fo bald ichmanden, aber sie mar chrlich und ftark genug, nicht aus Em= pfindlichfeit fortan ihren innersten Bestrebungen untreu gu werben. Seute nun hatte fie gewonnen, wonach fie fo lange trachtete: Umeile war ein holves frijches Naturtind und noch bagu vertlart durch eine fast tragische Liebe. Anfangs murbe Ameile fast erichredt burch die übermäßige Buthulichteit und Freundlichfeit; ein Bauernfind fann es nicht faffen, warum ein Nichtverwandtes und noch bagu ein Söbergeftelltes fich ihm vertraulich juneigen foll. Die Oberamtmännin erkannte bas fo zu fagen Rebicheue in Diefer Ratur und fie ergablte nun, baß fie auch einen ledigen Bruder habe, ber Landwirth fei. Ameile lachelte bei Diefer Mittheilung, te lag etwas Schmeichelhaftes barin, wenn fie bas auch innerlich ablehnte; fie fagte aber nur:

"Er hat gewiß aber auch fo feine Band' wie die Frau Ober-

amtmannin?"

hieran fnupfte fich nun ein immer weiter gebenbes ver-

trauliches Gespräch und bie beiben Frauen, fo verschieben in Bilbungeftufe und Lebensanichauung, murben immer vertrauter mit einander.

Man wird es immer finden, bag ebelfinnige Frauenhergen, wenn fie burch fich felbst ober burch außere Bedingungen über gemille Begrenzungen binausgehoben find, fich bei rafcher Begeg: nung leicht an einander anschließen, die gefellschaftlichen Unterichiebe und Schranten sowie die ftarren Befonderheiten von Beruf und Gefinnung, Die ben Mann tennzeichnen, fallen bei Frauen oft leichter meg; ber Lebenstreis hat trop aller Berichiebenbeit boch wieder im Wesentlichen ein Gleichartiges. Die Oberamt: mannin verstand bas berauszufinden, und bald erzählte ibr Ameile mit bewegter Stimme bas Leben auf bem paterlichen Sof und ba es boch icon in ber Welt befannt mar - ben Berfall mit Mhan

"Ihr folltet euch an meinen Mann wenden," ichloß bie Dberamtmannin, "ber wurde bie Sache gutlich ins Reine bringen." "Das geht nicht, Gott behute, bas geht nicht." entgegnete Ameile.

"Und warum? Mein Mann ift bie befte Geele."

"Glaub's wohl, aber bas geht nicht, bas that ich nicht leiben, nie. Bas fur 3mei ift, ift nicht fur Drei, bat mein' Mutter im Spruchwort. Es ift icon arg genug, bag unfer Familien: ftreit braugen in ber Belt herumfahrt; bas mar' gar noch eine unerhörte Schand', wenn man mit einander por Umt ging'."

Diefes ftarre Festhalten, eine Familiensache nie jum Mustrag vor bas bestellte Gericht ju bringen, erschien ber Oberamt: mannin als jene Reindseligkeit, von ber fie icon oft gebort batte, indem man die bestellten Beamten als natürliche Feinde und Wiberfacher anfieht. Sie feufste por fich bin und betrachtete in ichmeis gendem Rachbenken Umeile. Mit welcher Wiberspenftigkeit und welchem verschloffenen Trope hatte bas Madchen jene Borte gefprocen. Die ift bas fonft fo offenbar Scheue in biefem Wefen mit folder ichroffen Biberfetlichkeit vereinbar? Ift aber bas Scheue nicht gerade eine verbullende Form ber Wildbeit und Ungabm: barkeit.

Als die Oberamtmännin Ameile ju Tisch führte, mar biefe voll Luftigteit und außerst gesprächsam; sie bat die Frau Oberamtmännin auch einmal auf ben Surchenhof zu tommen, bamit sie ihr die Ehre auch in etwas vergelten könne. Die Oberamts mannin sagte zu, indem sie beisügte, man habe ihr von einer schönen Felsenpartie in der Nähe des Furchenhoses gesagt, die des Geigerles Lotterbett heiße und schroff abginge in einen Baldbach. Ameile bestätigte und sagte aber, es sei ein "wüster Weg" dahin und es sei auch nichts zu sehen als Felsen und Bäume; sie berühmte dagegen den Wald am Augelberg, die schönen Wiesen und den Auhstall, die dürfen sich sehen lassen.

Die Oberamtmannin war nun außerft heiter und versprach zum Frühling zu tommen; vorher aber muffe Ameile fie in ber

Stadt besuchen.

Ameile thaute immer mehr auf und manche kluge Rebe tam über ihre runden Lippen; die Oberamtmannin machte heute eine seltsame Erfahrung, denn Ameile sagte ihr einmal zutraulich ked:

"Sie find fo gescheit wie bie rechtefte Bauernfrau."

Dieses Lob erschien ansangs eben so wunderlich als übermüthig, bald aber erkannte die Oberamtmännin, daß Ameile sie nach ihrem Herzen nicht besser loben konnte. Der Bauer ist nichts weniger als bescheiden, er traut den Gebildeten und Studirten sast und über Argen der Berstand zu, weil er sie oft über Dinge entzückt und über andere mit Abscheu erfüllt sieht, die ihm solche Empsindung gar nicht einslößen. Das höchste Lob, was ein Bauer Einem aus dem Herrenstande zu spenden vermag, ist, daß er ihm den Lebensverstand zuerkennt; und am Ende kann Niemand anders als mit eigenem Maße messen, nur der Freigebildete anerkennt bis zu einem gewissen Grade auch solche Dinge und Anschauungen, die ihm nicht genohm sind.

Aus diefer Erfahrung heraus wurde die Oberamtmannin immer herzlicher gegen Ameile und ihr anfänglich eigentlich nur

allgemeines Intereffe murbe ju einem perfonlichen.

Während Ameile am obern Tisch viel lachte, mar der Nater von Spitgabele und dem Hirzenbauer in die Mitte genommen.

Der Furchenbauer hätte sich gern vom Klein-Rotteck zuruckgezogen, denn er war ihm innerlich neidisch, weil er sehen mußte,
wie dieser zwei Söhne, wovon einer die Sichbäuerin geheirathet
hatte, und einen Tochtermann hier bei Tische hatte, während er
allein stand; auch hänselte ihn der Klein-Rotteck wiederholt, indem er sagte: "Es nutt dich jest nichts mehr, daß du ein Aristokrat sein möchtest, du hast einmal als Altliberaler ein' Bläß

und das schmiert dir kein' Kanzleitinte zu, und du bist grad so übel angesehen wie ich. Sie haben dich auch nicht zum Geschwornen gewählt wie mich. Drum wär's besser, du thätest

gleich mit und."

Wir haben schon oft gehört, daß der Hirzenbauer Alein-Rotted heißt und mussen nun auch erzählen, woher das kam; es entstand einfach, daß er in den dreißiger Jahren bei einer Versammlung in Freiburg öffentlich sprach, worauf ihm der berühmte Rotted auf die Schulter klopfte und sagte: "Ihr könnt so gut öffentlich sprechen wie wir."

Der Klein-Rotteck war heute in gereizt übermuthiger Laune und es war nicht abzusehen, wohin das führt. Der Furchenbauer hörte ihm nicht zu, als er giftigen Spott über Unisorm, Degen und Schärpe des Oberamtmanns losließ. Jest aber horchte

er boch auf als er faate:

"Benn bie Sach' nicht in ber Ranzlei angesett mar', mußten wenigstens bie Dienstboten, bie ben Chrenpreis bekommen haben, ba mit uns am Tifch figen."

"Und bie Ruhe und Ochsen auch," erganzte Spiggabele lachend; ber Furchenbauer aber nahm ruhig bas Wort und jagte:

"Der Shrenpreis gehört eigentlich bem Meister, weil er's so lang mit bem Lumpengesindel aushält. Es ist ein wahres Elent, baß man so viel Dienstboten balten muß."

"Darum zerschlag' bein Gut wie bein Alban will," schaltete Rlein=Rotted ein; ber Furchenbauer borte nicht barauf, sonbern

fuhr fort:

"Wenn Eines von meinen Dienstboten was versehlt hat und ich halt's ihm vor, ruhig und streng, darf es sich nicht entschulbigen, das leid' ich nicht, es muß einsach eingestehen: das und das war nicht recht. Es ist verteufelt, wie stodig sie oft sind und der Dümmste sindet noch Ausreden, nur um nicht sagen zu brauchen, ich hab's dumm gemacht, ich bin dumm gewesen; und wenn man einen Dienstboten fortschiedt, da sieht man erst, wie galgensalsch sie gewesen sind —"

"Das mußt du bald wieder erfahren," sagte Spitgäbele und zog den Furchenbauer nahe an sich, damit es der Alein-Rotteck nicht höre. Er erzählte nun, wie er es so viel als richtig gemacht habe, daß der älteste Sohn des Scheckennarren das Ameile beirathe, aber jeht sei Alles wieder auseinander; ein Jedes rede

bavon, daß das Umeile mit bem Dominit perbandelt fei, und es babe fich ja gezeigt, wie fie ibm ben Preis felber übergeben Der Furchenbauer fuchte querft über bas Gerebe gu fpot= ten, ba fein mabres Bort baran fei; Spitgabele erzeigte ibm ben Gefallen und that als ob er ber Bersicherung glaube, empfahl ihm aber bennoch, weil nun einmal bie Rebe sei, ben Rnecht wegzuthun. Der Furchenbauer konnte nicht umhin beizufügen, wie brav ber Rnecht gewesen sei, bag er ibn vermiffen werbe und besonders jest in der Drefchzeit; bennoch schwur er, daß Dominit ihm noch heute aus dem Saufe muffe und Spitgabele empfahl ihm nur, es ohne Auffehen zu thun. Die Beiden fprachen noch viel mit einander, die Mufik spielte luftig bazu auf und der Rlein-Rotted hatte sich zu seinem Nachbar gewendet, dem er erzählte, daß er funf Göhne habe, davon sei der Aelteste Abvotat, ber 3meite fei gut verforgt, er babe bie Gidbauerin gebeirathet und unter die brei Jungften theile er fein Gut, es behielte Jebes noch genug, um zwei Anechte zu halten.

"Beißt mir Niemand für meinen Binzenz?" fragte der Furchenbauer heimlich, und Spiggabele erwiederte ebenso:

"Das gebt nicht, bis bu mit beinem Alban abgemacht baft;

bas fagt Jebes."

Ohne zu miffen warum wendete ber Furchenbauer ploglich seinen Blid nach bem Empor bes Saales, wo die Musikanten waren. Satte ihn der Bein benebelt ober was war bas? Dort icaute ja Alban mit festem Blid auf ihn berab. Er fragte Spipgabele ob er nichts bort fabe, aber biefer fab nichts, es mußte alfo Taufdung fein. Ameile ladelte vom oberm Tijd zu ibrem Bater herunter, biefer erblidte fie jest, aber er fah fie finfter an. "Mit hunden bet' ich dir beinen Dominit aus bem haus,"

fnirichte er por fich bin.

## 3wedeffer, Sofmetger und Nachtifd.

Man bat in ben letten Jahren so oft gepredigt, daß England der Mufterstaat sei; die Beamten haben wenigstens fo viel bavon angenommen, daß sie das erfte Glas mit Segensspruchen ben Erdengöttern weihen. Der Oberamtmann hatte den ersten Toast dem "gefrönten fürstlichen Landwirthe" gebracht, der in der That für Hebung des Aderbaus Ersprießliches gethan. Hierauf

ging es an ein gegenseitiges Berauchern. Der Berein ließ ben Bräsibenten, der Prösident den Berein, das älteste Mitglied das jüngste, das jüngste das älteste, der Studirte den Unstudirten, der Dickste den Dünnsten, der Dünnste den Dicksten u. s. w. leben. Der Jubel und gludselige Untereinander war allgemein, man schüttete sich beim Anstoßen den Wein über Rod und hande und lachte dazu, man drudte sich ans herz, man reichte sich die Hände und unter rauschender Musik, bei der man kaum sein eignes Wort hörte, sagte Eines dem Andern, wie glückselig man sei und welch ein herrlicher unvergeflicher Tag bas geworben. Der Domanenrath hemmte indeß noch einmal den gemuthlichen Bludfeligteitsbufel. Wohlmeislich por bem Braten verlas er einen geschriebenen Auffat und mabrend er fonft einfach und fachgemaß ju fprechen verftand, erging er fich bier in gelehrten Darlegungen. Beil er fich pom Schreiber emporgearbeitet hatte, wollte er mohl ben anwesenden Beamten und Studirten zeigen, daß fein Biffen auch nicht von geftern fei und verlor, fich in eine Darlegung bes römischen Familienrechts, in bem ber Bater in unbeschränkter Machtvollkommenheit war und das jus vitae ac necis (das Recht über Leben und Tod) hatte im Gegensatz zu der germanischen Familie, die eine Rechtsgenoffenschaft mar, und in der die Familienglieder einen felbständigen Rechtstreis erhielten. murbe er unterbrochen. Auf ber Tribune bei ben Dlufitanten wurde es unruhig, ber Oberamtmann befahl Rube, ober er merbe ben Störer mit einem Landjager abführen laffen. Domanenrath fprach weiter und mit einem Sprunge, bei bem er ben getobteten Grundrechten, welche bie bauerlichen und abeligen Fibeicommiffe aufgelöst hatten, noch einen Tritt versepte, tam er auf die Bedeutung der Familien-Fibeicommiffe; er bielt sich bei ben abeligen Erbgütern nicht lang auf, sondern wies auf bie Bebeutung ber großen geschlossenen Bauerngüter bin, wie biefe die Stammhalter bes Staates feien und wie Alles gu Grunde gebe, wenn die Gutercomplere gerfplittert murben und bas eintrete, mas ber Marthrer für Deutschlands Wohlfahrt und Rraft, Friedrich Lift, Die Zwergwirthschaft genannt. Mit erhobener Stimme pries er die Landschaft gludlich, in ber noch nicht der Grundbesit, bas unbewegliche Gut, so fehr zu einem beweglichen geworben fei, baß es bavon laufe, wo vielmehr noch bie Grundfeste einer machtigen Bauernschaft bestebe und "freudia" rief er aus, "febe ich mich auch hier um und sehe noch Manner im groben Kittel voll Kraft und Bedeutung, die sich ein Dent-mal sehen für ewige Zeiten, wie sie es von den Borpatern über-kommen und die es nicht bulben, daß auf ihren großen Acerbreiten einst nichts als Martstein an Martstein machfen. febe mich um und febe nicht 3wergwirthe, fondern machtige gefunde Bauernftamme." Gin allgemeines Lacheln unterbrach ben Redner und ber Furchenbauer fah ftolz umber und ichien großer und junger zu werben. Diefer Tag brachte ihm Breis und Chre in Sulle. Der Domanenrath ging nun auf ben eigentlichen 3med seiner Rede über, indem er gegen bas in ber That vielfach verberbliche Berfahren ber Bertheilung großer Guter burch Sanbler, Die sogenannte Hofmepgerei, loszog und damit schloß, daß man eine Betition an die Stande unterschreiben solle, damit ein Geset erlassen murbe jum Schutze ber geschlossenen Guter und gegen die Hofmetgerei. Bevor er die bereits entworfene Betition pors las, ftellte er ben Gegenftand gur Debatte.

"Bill Jemand Das Bort ergreifen?" fragte er.

Lautlose Stille.

MONTH!

Da rief eine Stimme vom Empor: "Ich, ich will bagegen reben."

Der Furchenbauer erbleichte. War bas nicht bie Stimme Albans?

Der Oberamtmann ichidte einen Landjager auf ben Empor, um den Rubestörer zu entfernen. Noch einmal fragte der Do-manenrath: "Will Jemand das Wort ergreifen?"

"Ja wohl," rief jest eine Stimme neben bem Furchenbauer, baß biefer gufammenfuhr. Gin Lachen und Murmeln gog burch die Versammlung, aus dem man vielfach bas Wort hörte: "Ab! ber Rlein : Rotted." Diefer ftand auf, hielt bas Meffer in ber Sand und ftemmte beffen Spite auf ben Tifch; er ichaute gelaffen bin und ber und martete bis Rube eingetreten mar, bann begann er: wie er auch meine, baß große Bauern bem Staat nutlich feien, weil fie noch die einzigen fein konnten, die nicht unterduden; daß bieß aber nicht ber Rall fei, wo bie Ehre und der Berftand fehle, "und die bat," feste er mit erhobener Stimme binzu, "ein Taglöhner, ber mit dem handkarren fährt, ein Bettels mann, der seine Schuhe in der hand trägt, oft grad so gut und noch beffer als Giner ber vierspännig fahrt. Der Furchenbauer

ba neben mir," ber Ermähnte fuhr wieder gujammen, "ber Furchenbauer bat einen Rnecht, ihr habt ihm beute einen Breis gegeben, fein Urgrofvater mar ein Bruber von meinem und bat fast nichts bekommen. Darf man Die Entel gu Bettlern machen, warum benn nicht seine Kinder zu Mittelleuten?" Er erhob sein Meffer und fuhr fort: "Da liegt ein Laib Brod, ich will sagen er ift mein, ich zertheil' ihn und geb' Jedem von meinen Kindern ein gut Stud; so hab' ich's auch mit meinem Hofgut und so bar ich's haben und Niemand, fein Gefet und Niemand foll mir's wehren. Das ist und bleibt ein Grundrecht, sei's geschrieben oder nicht. Und weil wir grad davon reden: die große Berfassung gilt jest nichts mehr, aber in unserer fleinen, in unserer Landesverfassung ist uns mit deutlichen Worten "Freiheit bes Eigenthums" zugesichert. Ich weiß die Worte deutlich und einer von ben herren wird wissen, welcher Paragraph es ift -"

Der Rlein : Rotted bielt eine Beile inne und eine Stimme

rief: "der vier und zwanzigste," worauf der Redner fortsuhr: "Also im 24. Paragraph haben wir Freiheit des Eigenthumsrechts. Die Hosmetgerei ist ein Elend, ein großes Elend, bas ift mahr; aber ift nicht gang Deutschland auch ein zerftudeltes Gut, in der Sofmeggerei geschlachtet? Und die 3mergwirthfcaft -"

Ein allgemeiner Sturm entstand, ber Prafibent verwies ben Rlein-Rotted jur Ordnung und biefer fuhr ruhig fort, aber nur noch mit halbem Nachbrude, bas freie Schalten über jegliches Eigenthum zu vertheibigen. "Die niebern Leute," folog er, "muffen auch Gelegenheit haben, ein Stud Ader zu erwerben, baß fie nicht ewig in ber Luft fteben. Ich bin bafür, man fann ein Ausmaß ftellen, bis wie weit ein Gut vertheilt merben barf für die Zukunft; man muß aber auch ein Ausmaß stellen, bis wie weit man Grund und Boben in Einer Hand besitzen darf. Die Abeligen faufen von ben Ablösungegelbern, bie fie von uns bekommen haben, jest wieder alle Guter auf. Wie lange wird's bauern, ba giebt's wieder nur noch Beftanber? (Bachter). Das gegen muß auch Bortebrung getroffen merben. Wenn biefe beiben Buntte bineintommen, bann unterschreib' ich."

Der Klein-Rotted mar zweimal unterbrochen worden, benn ber Apostelwirth hatte bas Ameile aus bem Saale abgeholt und bald barauf die Oberamtmannin: fie maren beide nicht wieder

zurudgefehrt. Aus der untern Stube vernahm man jest lautes Rufen und Abwehren.

Der Klein-Rotted fette sich lächelnd nieder und zerschnitt ben Laib Brod in Stude; ben Furchenbauer frostelte est: er wußte nicht warum, er schüttete ein groß Glas Wein in Ginem Zuge binab.

Der Domanenrath wollte erwidern, aber man fab deutlich in ber Ferne, wie ibm ber Oberamtmann abwehrte, er wollte bies felbst übernehmen, und bald begann er in gemäßigtem Tone querft ben Rlein : Rotted zu loben, daß er frei herausgesprochen babe, bann aber vertheidigte er, oft vom Beifall unterbrochen, mit hinreißender Beredtsamteit bie Bedeutung eines machtigen Bauernstandes. Zulett wendete er fich nochmals gegen ben Borrebner und erging fich in icharfem Spotte über "unverzapftes und fauer geworbenes acht und vierziger Gemache." Er bielt bem Rlein-Rotted ben Wiberspruch vor, bag er gegen bie Berftudelung Deutschlands eifere (worauf biefer einwarf: "Bin begwegen gur Ordnung gerusen, darf nicht erwähnt werden") und bei Brivat-eigenthum in Grund und Boden doch einer solchen das Wort rebe. Er fucte bargulegen, bag man biefe Frage, "bie ichwieriafte ber Boltswirtbicaft." nicht mit einigen liberalen Rebensarten abthun tonne. "Das ift eine Sache," rief er fpottent, "bie fich nicht mit bem Brodmeffer ichneiben läßt, ba braucht es bie feinften Instrumente ber staatlichen Beilfunftler. Der Birgenbauer wird mir erlauben, baß ich ibn auch Rlein-Rotted beife und ibm fage, baß fein Batbe, ber große Rotted, für Untbeilbarteit ber Guter fic aussprad."

Ueberhaupt bedte der Oberamtmann mit schonungsloser Schärfe nicht nur die Widersprüche, sondern auch die Lüden auf, die aus der Darlegung des Klein-Rotteck sich ergaben. Er lobte ihn wiedersholt wegen seines selbständigen Denkens und seiner unumwundenen Aussprache, zeigte ihm aber, daß ihm die Uebersicht und der Zusammenhang sehle und er traf den Hauptpunkt, indem er sagte, daß der Hirzenbauer schlagend und oft unwiderleglich sei, wenn er eine einzelne Bemerkung mache, daß er sich aber auch immer verhaspele, wenn er einen zusammenhängenden Bortrag halten wolle; seine Reden seien eben auch keine geschlossenen Güter. Zulest erwieß er mit großem Scharssun, daß die Freiheit des Eigenthums auf Erund und Boden angewendet nur darin bestehe.

baß man in feiner Beife gehindert fein durfe, fein Grundeigenthum zu bebauen und auszunugen, wie man ben Berftand bagu habe; ber Staat aber muffe ein Recht haben, Die Berftorung feines eigenen Beftandes, feines eigenen Bobens, und bas fei bie Berstüdelung bes Grundeigenthums, ju verhindern, und mit ben Worten Juftus Mösers schloß er: "Der Boben ift bes Staates."

Der Rlein = Rotted verzichtete auf jede Entgegnung, und während ber Domanenrath die Betition vorlas, fam ber Apostels

wirth und rief auch ben Furchenbauer ab.

Er murbe nach einer hintern Stube geführt, vor beren Thure ein Landiager ftand. Als er eintrat, fab er gu feinem Erftaunen Alban gwifden Ameile und ber Oberamtmannin. Er wollte wie ber umtehren, aber bie Oberamtmannin faste ihn bei ber Sand und beschwor ibn bier zu bleiben, wenn nicht ein fürchterliches Unglud geschehen foll.

"Bas tann geschehen?" fragte der Furchenbauer tropig. "Das ist ein rasender, ein fürchterlicher Mensch!" rief die Frau, "Guer Sohn vergreift fich am Landjager und tommt ins Buchthaus, wenn 3hr nicht Friede ftiftet."

"Meinetwegen, er ift nichts Befferes werth, er ift wiber: fpenftig gegen feinen Bater und gegen bie gange Belt," entaea-

nete ber Furchenbauer falt.

Die Oberamtmannin ließ bie Arme finten, im Innern that fie ihrem Mann Abbitte, weil fie ihm oft nicht glauben wollte, wie roh die Menschen seien. Der Oberamtmann hatte fich bas Sprüchwort angewöhnt: elf Ochsen und ein Bauer find breigebn Stud Rindvieh. Beigt fich nicht bier eine ftiere Unbeugfamteit? Der Furchenbauer wendete fich wieder nach ber Thure, Die Oberamtmännin hielt ihn fest und erzählte hochathmend wie es Alban gewesen sei, der vom Empor gerufen habe, wie ihn der Land-jäger verhaftet und er nach Ameile schickte, diese sie rufen ließ, wie fie fich bafur verbürgt habe, bag Alban frei ausgeben folle, und daß diefer unerwartete Ueberfall jum Frieden und gur Berföhnung führen muffe.

Der Furchenbauer rieb fich mit beiben Sanden Schlafe und Bange, ber Bein ichlug ibm jum Gefichte beraus, er athmete

fcmer; endlich fagte er:

"Dad' ein Kenfter auf, Ameile; ich erftid'." Umeile geborchte und wieber fagte ber Bater: "Bas will benn ber ungerathene Bub ba? Red', reb',

fag' id."

Alban schwieg beharrlich und der Bater suhr fort: "Da sehet Ihr's wie er ist. Recht war's, wie der Domänenrath von alten Zeiten erzählt hat, da hat der Bater seinen Sohn aufknüpfen dürsen. Er hat ihm das Leben gegeben, er darf's ihm auch nehmen. Darf ein Kind jest seinen Bater durch Ungehorssam umbringen?"

Seine Stimme ftodte und er bielt inne.

"Bater, er ist brav, er will brav sein," beschwichtigte Ameile. "Still bu, mit dir hab' ich allein zu reden, dein' Falscheit ist am Tag; aber wart nur, komm nur heim," polterte der Furchenbauer gegen Ameile.

Die beiben Frauen standen rathlos. Endlich begann Alban: "Ich will auch Friede, nichts ols Friede; ich schäm' mich

ins Berg hinein, baß ich ba fo bafteben foll." -

"Baft's auch nöthig."

"Ich tehr' wieder beim, aber unter einer Bedingung." —

"So, bo! Er will Bedingung ftellen." -

"Ich hab's geschworen und ber Bater muß bitten." — Der Furchenbauer schlug sich auf ben Mund und rief:

"So lang die Zung' da lallen kann, nicht, darauf kannst du dich verlassen. Herr Gott, was ist das für eine Welt! Mein Bater wär' hundert Jahr' alt geworden, wenn er sich nicht Schaben gethan hätt'; ich werd' nächsten Montag siedzig Jahr alt, ich erleb's nicht, du kannst dich rühmen, daß du das zuweg bracht

haft, es wird bir am Bergeltstag angerechnet werben."

Jest mit bebender Stimme sagte Alban: "Bater! Ich will Euch in Ehren halten, ich will Euch jeden Tag boppelt vergelten, den ich Euch Kummer gemacht hab'. Bater! Wenn ich sest bin in dem was ich gesagt hab', so hab' ich das von Euch, Ihr habt mich's gelehrt und mich darüber gelobt; Ihr dürfet mich jest nicht dafür verstoßen." Er warf sich vor dem Bater auf die Knie und schrie schluchzend: "Da bitt' ich Euch um Alles in der Welt, saget das eine Wort! Draußen steht der Landjäger, ich vergreif' mich an ihm, ich will zu Grunde gehen, ich will ins Zuchthaus, Bater! zum Lestenmal halt' ich Eure Hand, saget nur die paar Worte und ich bin wieder am Leben. Bater! lies ber Bater, saget's."

"Könnet ihr widerstehen, dann seid Ihr ein Unmensch," rief die Oberamtmännin, unter Thranen die Faust ballend.

"Run meinetwegen, ich bitt' bich, tomm beim," fagte endlich ber Furchenbauer. Die Oberamtmannin faltete Die Bande und umarmte Ameile und fußte fie, mabrend Alban ichluchzend am halfe bes Baters bing. Diefer rif fich rafch los und fagte: "Romm 'rein und trint einen Schoppen."

Der Landiager por ber Thure entfernte fich auf Bebeiß ber Oberamtmannin. Alles ftaunte als Alban mit bem Bater eintrat.

Mls Alban nicht trinten wollte, fagte ber Bater:

"Mein Bein ift dir mahrscheinlich ju gering? Go ein Berr wie bu muß petschirten haben? Lag bir nur tommen."

Alban trank.

Der Furchenbauer mar ber lette, ber bie Betition unterichrieb, er tonnte por Bittern bie Feber nicht führen und befahl Alban, seinen Ramen für ibn ju schreiben. Alban wollte bas Beidriebene guerft lefen, aber ber Bater befahl ibm. unbedinat ju unterschreiben und Alban willfahrte.

"Erft nächsten Montag feten wir Alles auseinander," fagte der Bater jest ju Alban, "bis babin reden wir fein Wort. und

bu mußt fleißig fein, ich thue einen Anecht wea."

Alban gudte bei biesem Worte und faate nur:

"Ich will ben Birgenbauer gum Schieberichter, wenn's einen Streit geben follt'."

"Wirft teinen brauchen. Es barf Niemand Fremdes fich

drein miiden."

Spiggabele hielt zu guter Lett auch noch eine Rede, Die mit großem Beifall aufgenommen murbe. Er verfundete, baß am Rhein und im Taunus beuer bie Aepfel gang mißratben seien, mahrend man bier zu Land nicht miffe mobin damit, er habe baber von zwei Wirthen in Frankfurt, Die "Aeppelwein schenken," ben Auftrag, bas Simri Mepfel gu 28 Rreuger, frei nach der Amtsstadt an den Redar geliefert, zu kaufen und lege ju bem Bebufe eine Lifte auf, in Die jeder einschreiben moge, wie viel er liefere.

Allgemeines Gelächter entstand, als ber Rlein: Rotted rief: "Wir liefern Reichsäpfel nach Frankfurt." Biele unterschrieben jogleich. Der Kurchenbauer fagte, er miffe nicht wie viel er

habe, Spiggabele folle zu ihm auf ben Sof tommen.

Bei der Cigarre und Pfeife, die jest dampften, ward Allen erst recht behaglich. Der Domänenrath kam auf den Klein-Rotteck zu und schüttelte ihm die Hand wegen seines freimüthigen Ausspruches; der Klein-Rotteck vergalt es durch aufrichtigen Ausspruch seines Respects vor dem Domänenrath, dessen Cifer und Verdienst um den Verein und seine Zwecke er wohl erkannte.

Der Domänenrath verwand dadurch die betrübende Erfahrung, daß seine Gelehrsamkeit noch nicht allseitig stichhaltig sei, denn der Oberamtmann hatte ihm so eben auseinander gesett, wie in England die ungetheilte Bererbung von Grund und Boden und die Fideicommisse überhaupt nicht als Geset, sondern

nur als Sitte befteben.

Die Oberamtmännin, die eine besondere Gönnerin des Klein-Rotteck war und es ihm blieb trop seines Radikalismus, so daß er ihr jedesmal, wenn er als Schultheiß nach der Stadt kam, seine Auswartung machte, scherzte nun in freundlicher Beise mit ihm und selbst der Oberamtmann that freundlich und neckte seine Frau, daß er eisersüchtig werde. So schien am Ende doch Alles in eine freundliche und versöhnliche Stimmung auszuklingen.

Der Bächter von Reichenbach entließ Alban sogleich aus dem Dienst und als Ameile auf den Wagen stieg, kuste die Oberamtmännin sie berzlich; aber Ameile war trot des wiederhergestellten

Friedens traurig. Sie abnte Unbeimliches.

### 3wei Göhne find heim und fremd.

Alban hatte das Reitpferd, das er mitgebracht, hinten an den Wagen gehängt, um es in Reichenbach abzugeben. Jest saß er vor dem Vater und der Schwester und lenkte die gewohnten Thiere. Die Pferde, allezeit rasch wenn es der Heimath zugeht, waren es heute doppelt; ahnten sie vielleicht, daß ihr junger Her sie lenkte und daß sie auch ihn wieder heimbrachten? Alban hatte nur immer die Zügel sest anzuhalten. Die drei Fahrenden sprachen kein Wort, diese Versöhnung war so urplöslich in gewaltiger Gemüthsüberwallung gekommen und nichts war mit ihr geschlichtet und ausgeglichen.

Ameile schloß still die Augen und dachte in sich hinein, was nun geschehen werde, auch mit ihr; der plößliche unbegreifliche Jorn des Baters, was war sein Grund und seine Folge? Sie wagte es nicht, jest ben Bater zu fragen, was er gegen sie habe, sie war ein seltsam und streng ins Haus gebanntes Wesen, nicht einmal auf offener Straße, wo man allein mit einander war, durfte eine Erörterung der Familiensachen vor sich gehen, das durften nur die vier Wände des Hauses in sich schließen; deßwegen war sie ja gegen Alban auf Seite des Baters gestanden und hatte dieser ihr so viel Liebe zugewendet. Aus diesem Densten heraus sagte sie nur einmal: "Ich will warten, die Ihr mir daheim saget, was ich versehlt hab"." Sie erhielt keine Antwort und im stillen nächtigen Dahinsahren erschien ihr der verstossene Tag wie ein Traum: sie hatte eine vornehme Freundin, die sie füßte, und Alban war wieder mit ihnen vereint. Sie öffnete manchmal die Augen, um sich dessen zu vergewissern, und unter dem raschen Husschlag der Pferde, bei dem Rollen des Wagens hörte sie am Ende nichts mehr als den verklungenen Trompetenwirbel, unter dem Dominit den Preis bekommen hatte.

Erst in Reichenbach erwachte sie, wo Alban das Pferd abgab, seine Habseligkeiten zusammenraffte und aufpackte. Man ersuhr auch, daß Dominit das Schwärzle hier zurückgelassen weil es zu

hinten begann; er war allein beimgeeilt.

Nur um bas Schwärzle fummerte sich jest ber Furchenbauer mit eifriger Sorafalt und Beredsamkeit und empfabl dem Wirth

in Reichenbach gute Pflege und Abwartung.

Man suhr weiter. Der Furchenbauer öffnete den Mund kaum zu den gleichgültigsten Worten. Es war ihm nicht minder unbehaglich, daß mit Alban Nichts entschieden ausgeglichen war; die Oberamtmännin, die ihm zudringlich erschien, hatte das vershindert. Er hoffte aber doch jest mit dem mürber gewordenen Burschen fertig zu werden und was Zusall gewesen war, erschien ihm jest als eine kluge That: Alban hatte ja selber die Betistion unterschrieden, die gegen jegliche Güterzersplitterung gerichtet war.

Alban war auch unzufrieden mit sich. Was er in Jahr und Tag still für sich ausgesonnen hatte, hatte er gar nicht vorgebracht. Er war von einem Sturm fortgerissen, und nur das Eine hatte er richtig festgestellt, daß der Bater seine Unbeugsamkeit anerkennen müsse, weil er sie selber hatte und in seinem Sohne hegte. Alban war indeß noch der Heiterste von den Dreien, er war wieder mit guter Manier daheim, das war die Hauptsache: mit

Fortlaufen ift nichts geholfen, Die Sache muß auf dem Fled ausgemacht werden.

Spat in bunkler nacht wie Alban einft aus bem vaterlichen

Baus entflohen mar, tehrte er wieder in baffelbe gurud.

Der Rubbub, ber trot bes Zerwurfnisses auf bem Hof verblieben war, tam mit ber Laterne ben Anfahrenden entgegen und leuchtete Alban ins Gesicht, er prallte zurud und schien seinen Augen nicht zu trauen.

"Ich bin's wirklich," sagte Alban lachend, indem er abstieg. "Wo ist ber Dominit?" fragte ber Furchenbauer einen zweiten

Anecht.

"Er schläft schon."

"So wed' ihn, ich hab' ihm was zu fagen."

"Bater," begann Alban, "ich will gern für den Dominit ichaffen, was er heut noch zu thun hat. Lasset ihn jest schlasen; er muß grausam mude sein; er hat die wilde Kalbin den weiten Weg hin und her geführt und ich hab's gesehen, sie hat ihm

ichier ben Bruftkaften von einander geriffen."

"So? Fangst schon gleich so an?" sagte ber Bater gedehnt, "bist taum über meine Schwelle und willst mir dreinreden und ben Herrn gegen mich spielen. So haben wir nicht gewettet, Bürschle, so nicht. Merk' die's. Du tannst morgen schon das Geschäft vom Dominit übernehmen. Jetzt geschieht was Ich sag." Zum Knechte gewendet suhr er fort: "schick' ihn in die Stub', augenblicklich."

Er schritt voran und Alban stand eine Minute wie angewurzelt. War er barum juruchgefehrt, um die Stelle bes Ober-

tnechtes einzunehmen?

Die beiben Hofhunde waren wie toll, ber Greif bellte grimmig, er erkannte Alban nicht, das Türkle aber winselte an der Kette und sprang hin und her. Alban löste ihm die Kette und das Thier sprang an ihm empor und leckte ihm die Wangen.

Die Mutter lag schon im Bette und tropdem, daß Ameile gehört hatte, daß etwas mit Dominik vorgehen solle, vergaß sie jest ihres Kummers, eilte zur Mutter und verkundete ihr, daß

Alban wieber ba fei.

"Komm 'rein, Alban! tomm 'rein," rief bie Mutter aus ber Rammer, als Alban in die Stube trat: er tam zu ihr und sie bebedte fein Antlit mit heißen Kussen.

"Gottlob daß ich dich hab', und sei nur jest auch brav und dant's dem Bater, daß er dich geholt hat. Ach! du riechst so stell' die Ampel da vorn hin, noch besser, daß ich dich auch sehen kann; du bist magerer, gelt, Dienstbotenbrod ist doch ein hartes? Nun Gottlob, daß es vorbei ist. Du hast mich manche Nacht den Schlaf gekostet." So rief die Mutter. Der Bauer kam auch herein, reichte ihr die Hand und sagte:

"Er will wieder Alles gut machen, er hat mir versprochen

folgfam zu fein in Mlem."

Er verließ balb die Kammer wieder und ging in die Stube, benn Dominit war eingetreten, fast noch verschlasen taumelnd. Alban trat auf ihn zu und reichte ihm die Hand; der Knecht rieb sich die Stirne mit der einen Hand, mit der andern faßte er Alban fest, er wollte sicher sein, daß er nichts träume.

"Jest freut mich's, daß Ihr mich aus bem Schlaf habt weden lassen," sagte er mit heller Stimme. Ohne darauf zu hören, sagte ber Furchenbauer sich setzend und die Beine über

einander legend:

"Ich hab' was mit dir ju reben. Bom letten Bierteljahr bin ich dir noch beinen Lohn schuldig und ein Bierteljahr worber muß ich dir auffündigen. Das ist's. So, jest ist's geschehen."

"So? Darf ich fragen, warum 3hr mich fo Rnall und Fall

fortididet?"

"Freilich."

"Go faget mir warum?"

"Weil ich will."

"Das ift tein Grund."

"Haufengenug für bich. Ginen andern sag' ich bir nicht. Meinst du, du sollst dich berühmen können, wegen bem und bem, ich weiß nicht wegen was, seist du fortkommen? Und wenn ich hör', daß du Eines von meinen Kindern ins Geschrei bringst, hast du's mit mir zu thun. Bist aber brad, so kannst in einem Jahr ober auch balber wieder zu mir kommen, heißt das, bei mir nachfragen."

Der Furchenbauer hatte fich trot feiner schlauen Berbedtheit boch verrathen, er fah bas fonell und wollte nun bie Anhang-

lichteit bes Dominit an fein Saus tobern und binden."

"Wenn's an bem ift," fagte Dominit, "bann geh ich lieber gleich."

"Ist mir auch recht. Lieber heut Nacht als morgen früh. Ich bezahl' dir noch den Lohn auf vier Wochen, aus Gutheit, das wirst einseben, von Kost ist ohnedies kein' Red weil du von

felber geben willft."

Alban wollte sich dreinmischen, er hatte aber kaum die Worte gesagt: "Aber Bater," als dieser ihm streng zurief kein Wort zu reden. Er zählte Dominik das Geld auf den Tisch und legte das für die vier Wochen besonders. Dominik war eine Minute zweiselbast, ob er dieses auch nehmen solle und Alban zudte und hielt sich die hand vor den Mund als er es wirklich nahm. Er konnte nicht ermessen, daß der von Haus aus allezeit arme Bursch sich nicht das Recht und den Muth zutraute, seiner Ehre zulieb einige Gulden wegzuwersen und noch dazu seinem langjährigen herrn gegenüber.

"B'huts Gott," sagte Dominit und ging mit bem Gelb aus ber Stube. Die Mutter in ber Kammer und Alban wagten nicht

ein Bort zu reben.

Ameile hatte in der Ruche Alles gehört. Alls jest Dominit an ihr vorüberging, sagte fie so laut, daß man es in der Stube hören konnte:

"So? Jest gehft fort? Nun so b'hüt bich Gott und ich wunsch' dir viel Glüd." Ganz leise aber seste fie hinzu: "In einer Stunde unterm Breitlingbaum im Garten." Sie tam in die Stube, sagte Gutender und ging mit Geräusch nach ihrer Kammer und verschloß

fie hinter fich.

Alban war boch bem Dominik nachgegangen und hatte ihm herzlich zugeredet, sich nicht unnöthigen Kummer zu machen, er solle allzeit Bruderhülse bei ihm finden. Dominik schwieg zu Allem und packte seine Kleiber ein. Erst als Alban sagte, daß er ihm wegen Leben und Sterben ein Schriftliches geben wolle über die Darlehen, die er bei ihm gemacht, sagte er, daß es in guter hand stehe, bis er es brauche um auszuwandern.

Dominik wollte noch vor Tag aus dem Hofe fort. Alban tehrte in das Haus zurück. Er ging nach der Kammer wo Binzenz schon schlief und wo sein Bett noch stand von alten Zeiten. Hinter ihm drein war der Bater geschlichen und lauschte an der Thür.

# Beimliche Berabredungen.

Als Alban seinen Bruder Binzenz aus bem Schlafe wedte, rief biefer um sich schlagend: "Thu mir nichts, bu barfft mir nichts thun." Alban war erschreckt von diesem Ausruse und ers zählte nun dem Bruder, wie er in Friede mit dem Bater heims gekehrt, wie Alles gütlich ausgeglichen sei und er dem Bater nache

geben wolle.

Binzenz richtete sich jest im Bett auf und sagte: "Grüß Gott!" Gähnend fügte er hinzu: "Ich hab' arg geschlasen." Alban seste sich zu ihm auf das Bett und sagte, wie ganz verändert, jähzornig und wild der Bater sei, wie er den Dominit so plöglich und hart fortgeschickt, und wie ihn die Kinder als krank behandeln und ihm in Allem nachgeben müßten.

"Ich mein'," schloß Alban, "bie Sunde, daß er dir ein Aug' ausgeschlagen hat, läßt ihn nicht ruben. Wir wollen's

vertuschen, fo gut als wir tonnen."

Der Horchende erbebte. So war seine That Alban bekannt und er konnte ihn der Schande preisgeben! Eine Minute dachte er, daß Alban doch dis jest brav gewesen, er hatte diese grause That doch dis jest Niemand verrathen; schnell aber sprang er wieder in eine andere Stimmung über: der eigenwillige Bursche wußte also warum der Bater nicht anders handeln konnte, und war doch unnachgiedig! Neuer Jorn entbrannte gegen ihn, in den sich nur noch der gegen Binzenz mischte, der das Geheimnis verrathen hatte. Wenn er Beide hätte enterben können, er hätte es gethan, und sast scheimers den muthigen offenen Alban einzusetzen, als den hinterhältigen Vinzenz, der doch nur ein halber Mensch war.

Alban hatte fich in fein Bett gestedt und fich behaglich stredend

rief er:

"Uh! Da ist's boch am besten. Es ist mir wie einem Bogel, ber in sein altes Nest kommen ist. Man liegt nirgends besser als babeim. Jest horch' auf, Binzenz, was ich bir sag'. Wir machen's so. Hörst auch gut zu?"

... Sa."

"Ich widersprech' nicht, wenn ber Later dir das Gut giebt und es abschätzt wie er will. Ich heirath' die Breni und bleib' bei dir als Knecht."

"So? Das wirst nicht wollen? Das ist nicht bein Ernst."
"Freilich, aber nur auf die Art, wie ich's mein'. Wir thun dem Bater nur zum Schein seinen Willen. Er ist bald siedzig und lebt nicht ewig, und wir wollen ihm den Willen lassen so

lang er sebt; er soll meinen, das Sach sei alles dein und bleib' bei einander. Du giebst mir aber schriftlich mit zwei Zeugen unterschrieben, daß du nach des Vaters Tod den Hof abschäften läßst von Unparteiischen und zu gleichen Theilen mit mir und dem Ameile theilst. Auf die Art ist des Vaters Willen geschehen und doch auch wieder Keines von den Kindern verkürzt, und wir erhalten den Frieden und der Vater kann in Ruhe seine Tage verleben. Zu Zeugen nehmen wir den Hirzenbauer von Rellingen und unsern Vetter den Gipsmüller, die halten Alles verschwiegen und geheim. Ist das nicht recht? Ist das nicht ordentlich gesprochen? Hast du was dagegen? So gieb doch Antwort. Schnarch' nicht, ich glaub' nicht, daß du schlasst. Das ist salsch von dir, Vinzenz; hab' mich nicht zum Karren. Man kann's ja nicht brüderlicher machen als ich geredet hab'. Vinzenz, gieb Antwort. Ich reiß' dich an den Haaren aus dem Bett, wenn du mich so zum Karren hast. Vinzenz, willst du mich auch des Teusels machen?"

Alban sprang aus bem Bett und schüttelte ben Bruder,

biefer schrie laut auf und that wieder als ob er erwachte.

Schon wollte ber lauschenbe Bater gum Schein bie Treppe beraufspringend ju Gulfe eilen, als er Alban fagen borte:

"Sei ruhig. Ich thu bir nichts. Haft benn nicht gehört, was ich gesagt hab'? Hast wirklich geschlafen?"

"Halb und halb."

"Und was fagft bazu?"

"Ich versteh' die Sach' noch nicht recht, aber so viel weiß ich, ich bin zum Krüppel geschlagen und mir gehört was im Boraus. Ich kann aber heut' nimmer viel schwägen. Moraen ist

auch ein Tag. Gut Nacht."

Allban erhob im Bett seine Hände und betete: "Herr Gott! Laß mich heut' Nacht sterben, wenn ich was Unrechtes will. Ich weiß nicht anders. Es ist nicht meine Schuld, daß ich so bin. Ich muß ansangen, das Unrecht, das von Geschlecht zu Geschlecht gegangen ist, umzustoßen. Ich wollt' es müßt's ein Anderer thun, aber ich muß. Wenn ich Unrecht hab', nimm mich im Schlaf von der Welt und zu dir —." Er muimelte noch unverständliche Worte, in denen nur deutlich, wie im gewohnten Kindeszgebete, Vater und Mutter vorkamen, dann war Alles still . . .

Dem Furchenbauer ichof es in bie Rnie, er mußte fich auf

die Treppe segen. Erregte vorhin der Plan ihn zu täuschen seinen brennenden Ingrimm, so tras ihn jest jedes Wort im Gebete Albans wie ein Blisschlag. War das sein hartherziger Sohn? Welch ein Kind war das! Er hatte seine geheimsten Gedanken hören wollen, er hatte sie gehört, sie waren bös und heilig, schändlich und rechtschaffen. Wer hilft da heraus? Lange saß der Vater auf der Treppe in duntler Racht und konnte sich nicht erheben. Wer jest in sein Antlis hätte schauen können, würde den eisenbarten Furchenbauer nicht erkannt haben.

Während hier der ungelöste Bruderstreit vom Bater belauscht sich tundgegeben hatte, standen unter dem Apfelbaume im Obstegarten zwei Liebende beisammen und sie sprachen wenig und ihre leisen Worte verhallten von keinem fremden Ohre belauscht und zogen bingn zu den Sternen, die in der Gerbstnacht bell alikerten

und funtelten.

"Bas soll benn das jest noch?" hatte Dominit zu Ameile gesagt. "Es ist besser, du bist frei, ich will dir nicht vor bein Glück stehen und mit mir hättest du nur Elend und glaub' mir, ich könnt's nicht ertragen, wenn du nicht mehr leben könntest wie

bu's gewöhnt bift."

"Ich bin an nichts gewöhnt als an bich und dabei bleib' ich, und wenn ich von Bater und Mutter und von der ganzen Welt fort muß, mit dir geh' ich nach Amerika, wie wenn's nach Reichenbach wär'. Ich will froh sein, wenn ich aus unserm Haus bin, da ist ja Jedes immer wie eine geladene Pistol. Ich will Gott danken, wenn ich nur dreimal Kartosseln des Tages hab und Ruhe und Friede dazu; aber sie müssen mir mein Vermögentheil geben, im nächsten Jahr werd' ich großjährig. Halt' nur sest aus wie ich. Du mußt wegen meiner aus dem Haus. Ich weiß es. Aber da drin in meinem Herzen bleibst du und da kann dir kein Bater und kein Meister ausstündigen. Da hast mein' Hand, dich nehm' ich und keinen Andern."

Dominit faste die dargereichte Sand nicht, er fagte nur:

"Du tannst auf Ginmal reden wie eine Große -"

"Ich bin fein Kind mehr."

"Freilich, aber beiner Eltern Kind bift noch und bagegen will ich bich nicht aufstiften."

"Beil bu tein' Kurasche hast," sagte Ameile zornig und Dominit erwiderte:

"Ich hab' mehr als du glaubst, ich tonnt' für dich burch's Feuer laufen, ich that mich nicht besinnen. D Umeile!" seine Stimme stocke und sich an seinen Hals hangend rief bas Madchen:

"Bas? Wer wird heulen? Rechtschaffen und lustig —" Die Beiden redeten lange tein Wort mehr, der Quell des

Die Beiben redeten lange kein Wort mehr, der Quell des Wortes war versiegelt, in stiller Nacht hingen sie Lippe an Lippe.

"Sieh den Stern!" rief Ameile nach einer sliegenden Sternsichnuppe den Kopf wendend, aber nicht nach ihm deutend, denn es ist bekannt, daß man mit hindeuten nach einem Stern einem Engel die Augen aussticht. In begeistertem Ton suhr Ameile sort: "Weißt noch wie du mir gesagt hast, ein Sternschuß ist ein verirrter Stern, der wieder an seinen Ort heimkehrt? So sind wir Zwei jetzt auch. Da, jetzt wollen wir uns Braut und Brautigam heißen. Du mußt mir eine Trau geben. Weißt was? deine Denkmünze, das ist mir das Liebste."

"Ich hab' fie nicht mehr."

"Bo haft fie benn?"

"Ich hab' sie meiner Mutter geschickt. Ich hab' sie bem hirzenbauer versett, daß er meiner Mutter ein paar Gulben geben soll. Ich hatt' dir das nicht sagen sollen, ich will mich aber nicht berühmen. Ich hab' im Gegentheil an meiner Mutter bisher zu

wenig gethan."

"Vor mir darst dich berühmen. Das ist mir lieb, daß ich jest auch weiß wo du hingehst. Ich bin doch dumm. Ich hab' gemeint, du mußt in die wilde Welt hinaus. Du hast ja auch ein' Mutter. Das ist gut. Grüß sie von mir und sag' ihr, sie soll mir meine Trau gut ausbeben und soll sich am Leben ershalten, bis sie auf unserer Hochzeit lustig ist. Und wenn dir was vorkommt, daß du eine Annahme brauchst, geh' nur zur Oberamtmännin und sag's ihr nur frei, du seist heimlich mein Hochzeiter, sie weiß schon so was, und die wird dir in Allem helsen und beistehen, die hat den klaren Verstand zu Allem und ist so grad wie eine rechtschafsene Bauernsrau, gar nicht wie eine Hat, du wirst dir schon so forthelsen und thu's mir zulied und geh' heut' nicht in der Nacht fort, du hast nächt (vergangene Racht) nicht geschlafen und bist müd; wart bis Tag ist."

Roch Bieles plauberten Die Liebenben gusammen in Scherg

und Ernft, fie wollten gar nicht von einander laffen; endlich aber

mußten fie fich boch trennen.

Ameile ging still und gedankenvoll nach dem Hause, sie öffnete es leise. Als sie die Bühnentreppe hinanstieg zu ihrer Kammer, die der Schlafkammer der Brüder gegenüber war, wurde sie plöglich von starken Handen gefaßt und eine Stimme rief:

"Wer bift? Wer ift ba?"

Umeile schrie laut auf. Die Mutter fam mit Licht berbei und sah wie ber Bater bie Tochter fest in den Armen hielt.

"Du bist's?" rief ber Bater — "So? Ich weiß wo bu gewesen bist, aber still, still, nicht gemuckst, baß Niemand im Haus Etwas erfahrt, still sag ich."

Er schleppte Ameile nach ihrer Rammer, schloß fie ein und

nahm ben Schluffel zu fich.

## Ein armes Rind im Elternhaus.

Ein gut gestelltes Sauswesen geht ordnungemäßig fort, ohne täglich frisch aufgezogen zu werben. Der rasche Tattichlaa ber Drescher war schon laut, als Dominit ärgerlich ob seines langen Schlafes erwachte; er befann sich aber, bag er ja bas haus verlaffen muffe, aus bem er so ploplich gewiesen war. Er sputete sich. Berwirrt schaute er sich im Hof um; wie viel hundertmal hatte er's gehört und fich felbst gefagt, bag er wie bas Rind im hause gehalten sei und jest — abgelohnt, fortgeschickt, bu geborft nicht mehr hieher . . . Da war tein Wertzeug im hof, bas er nicht gehandhabt, an bem er nicht Etwas gerichtet hatte, jedes Thier tannte ihn, feinen Tritt und feine Stimme, und jest binaus, fort, bas geht bich Alles nichts an. - Aus bem Saufe stieg ber morgendliche Rauch auf, bort wird feine Suppe mehr für bich gefocht, bu holft bir bort nicht mehr unter Scherg und Nederei eine glubende Roble fur beine Pfeife. Wo nur Ameile fein mag, daß fie fich nicht einmal vorübergebend am Genfter ober unter ber Thure zeigt? Da brin lebt Alles weiter, als ob du nie bagemesen mareft, und wer weiß, ob fie nicht auch Umeile bagu bringen? Rein bas nicht, bas wird nie fein. Wie wird's aussehen, wenn bu wieder in die Stube trittst und die Tochter begehrst? Bis babin muß bie Welt anders werben.

Roch nie in seinem Leben war Dominit an einem Wertel:

tags = Morgen fo lange mußig bagestanden, heute konnte er nicht vom Fled und er burfte ja thun und laffen mas er wollte, er war herr über fich und feine Beit. Dennoch mar's ihm manch: mal wieder, als muffe er auch zu ben Dreschern; bas ist bie gewohnte Ordnung, bas muß fein, bavon tann ibn Riemand abbalten. Gine Beile lachelte er por fich bin, indem er bachte, wie ber Deifter aufschauen murbe, wenn er obne ein Bort zu fagen. mit ben Drefchern jum Morgenimbiß fame. Ge wird ibm felber Recht fein, daß feine Uebereilung nicht ausgeführt ift; er ift allezeit fo bigig und bentt oft in ber nachften Minute nicht mehr baran. Wenn er bich aber por allen Leuten aus bem Saus jagt? Bas bann? Geftern vor aller Welt für treue Dienfte mit ber Denkmunge belohnt und beute mit Schimpf und Schande aus bem Saus gejagt. — Bas wird Ameile bagu fagen? Bis jest haft bu felber aufgefundigt und tannft mit Stolz meggeben, und bas mußt bu wenn ber Bauer nicht fommt und bich holt.

Sieh, die Thüre öffnet sich — nein, es ist die Großmagd, die nach dem Brunnen geht, um Wasser zu holen, sie ruft Dominit zu: "So, du bist noch da? Glüd auf den Weg." Sie trommelte mit einem Scheit Holz auf dem Kübel zum Aerger des Dominit, denn nach altem Brauch ist dies Trommeln auf den Kübel ein Zeichen des Spottes und der Misachtung gegen einen "wandernden" Dienstdoten. Sie ging nach dem Brunnen und

während fie wartete, bis ber Rubel voll mar, fang fie:

Heut ischt mein Bünbelestag, Morn (morgen) ischt mein Ziel, Schickt mi mein Bauer fort Geit (giebt) mir et viel.

Dominit kehrte nach der Stallkammer jurud, schnürte seine Gewandung noch fester zusammen, hob sie auf die Schulter und verließ den Hof ohne noch einmal umzuschauen. Er hatte schon

ju lange gegogert.

Alls er aber jett an das äußere Hofthor kam, wurde ihm doch eine Chrenbezeigung zu Theil. Die Knechte kamen mit Beitschen, an deren schwanke Spitzen sie rothe Bänder geknüpft batten, und nun begannen sie allesammt nach einer bestimmten Melodie zu knallen, daß es weithin schallte. Dominik dankte für dieses Chrengeleit, denn wie man einem Soldaten ins Grab schießt,

jo gilt es als Ausbrud ber Chre und Liebe ber Mitbienenben, baß man einem manbernben Dienftboten nachfnalle. Dominit ging fürbaß. Er trug ichmer auf ber Schulter, aber noch ichmerer im Bergen. Als er ben Bof hinter fich hatte und an bem Garten vorüber fam, wo ber Apfelbaum ftand, unter bem er noch geftern Nacht Ameile in ben Armen gehalten, ba glühten ibm bie Banaen. die gange Liebe des treuen und ploglich fo ftarten und felbstän-Digen Madchens lebte wieder in ihm auf. Er schalt fich, daß er immer nur an fein Anechtsleben gebacht batte; Ameile batte Recht, ibm fehlte ber tapfere Muth, er bachte zu viel baran, bag er ein armer Bursch sei und wie er barfuß als Rubbub auf ben hof getommen. Es sind schon Mindere boch hinauf getommen, halt' bein Glud fest und zeig', daß bu es werth bist ... Un ber Saustapelle, ba wo ber Weg umbiegt und abwarts ins Thal geht, bort ftand Dominit noch einmal ftill, ichaute nach bem Sof gurud, wo jest ber Takichlag ber Drescher verftummte, sie gingen zum Effen und fast laut jagte Dominit vor sich bin: als haussohn will ich ba aus = und eingeben.

Es ist ein tiesveutiger Spruch: ein Madchen, das ein ausgelöschtes Licht aus dem glimmenden Docht wieder anblasen kann, ist eine reine Jungfrau. War die Liebe des Dominik nicht schon einmal ausgelöscht? Und wie bellleuchtend batte sie der Athem

Umeile's wieder angefacht.

Die Gedanken des Dominik, noch vor Kurzem so betrübt und unverzeihlich weichmüthig, wurden auf einmal freudig und sest. Nur über Eines war er noch nicht mit sich im Reinen: ob er es geradezu aller Welt sagen solle, daß ihn Ameile liebe und daß er darum aus dem Hause mußte, oder ob er dies noch verschweigen und sich eine Zeitlang übler Nachrede aussetzen sollte. Wieder wollte ihn die gewohnte Demuth noch einmal überkommen, aber er bewältigte sie und faßte den unabänderlichen Borsatz, denen, an deren Meinung ihm liege, den Sachverhalt mitzutheilen, vor Allem dem Hirzenbauer; ob auch der Mutter und den Gesichwistern, das wird sich zeigen.

Boblgemuth zog Dominit seines Beges. Heute konnte er welchen Beg er wollte einschlagen, heute befahl ihm Niemand mehr. Du bist bein eigener Herr, sagte er sich, aber boch stieg er wieder ben henneweg hinauf. Der Nebel stand fest über Thal und Wald, von den Zweigen flossen Tropfen, aber Dominit wan-

belte hin wie in lauter Sonne und lichter Freudigkeit. Als er wieder auf dem begrasten Weg und endlich am Grenzstein des Furchengutes dort an der Waldeslichtung war, dachte er nicht mehr an die Pachtung der Schasweide: er wollte mit seinem Ameile ein gut Stück von diesem Gute haben, und wenn nicht im Boden selbst, doch in Geld. Noch einmal dachte Dominik, od es nicht klüger wäre, wieder umzukehren und nach Reichenbach zu gehen; dort war jest Albans Stelle offen, das war ein Chrenplat, und er war näher beim Furchenhof. Aber Ameile hat ihn gebeten, nicht in einen neuen Dienst zu treten . . Während des Ueberlegens schritt er immer rasch voran, er wollte, wenn er sich anders entschließe, keine Zeit versäumt haben, und wirklich blieb er auch dabei, zu seiner Mutter zu gehen. Dorthin hatte ihn auch Ameile gewiesen, dort waren ihre Gedanken bei ihm, und er mußte für Ameile die Trau auslösen. Jeder Schritt ward ihm leicht und zur Freude, denn er ging ihn für Ameile.

In Klurrenbuhl im Wirthshaus hielt er an und traf heute große Bewegung, einem der Angesehensten des Dorfes wurden heute im Santversahren seine Liegenschaften verlaust. Man ersinnerte Dominit, wie vor fünf Jahren hier ein großes Hosqut, das er noch gesannt hatte, zerschlagen wurde; der heut zu Bersgantende, ein fleißiger, haushälterischer Mittelmann, kauste übersmäßig viel ein, und nun ist er schon der Dritte, der dadurch vergantet wird, zwei Mißernten und die Kapitalschulden erdrückten ihn und jest ist auch sein früheres Besitzthum damit verloren

und er ein Bettelmann.

Die Leute, die Dominik kannten, staunten, als er fragte, was denn das ganze Anwesen im Schätzungswerthe betrage, und als er auf die Auskunst erwiderte: das war' mir zu klein. Dominik sah schon vor sich, wie er ein mittleres Gut kauste, es durch Fleiß und Bewirthschaftung höher hob und am Ende doch noch Ameile in ein Glück setze, wie es ihr gehörte. Er war jetzt in der Stimmung, daß er auf die halbe Welt ein Andot geihan hätte, so frisch ausgerüstet fühlte er sich. Fast vor seinem eigenen Muthe fliehend, ging er beim Beginn der Bersteigerung davon, und immer wehmüthiger ward es ihm jetzt im Herzen, daß er mit jedem Schritt weiter weg von Ameile sei. Es siel der erste Schnee, der aber alsbald wieder zerging, und der abzgerissen Klang aus dem Liede zog Dominik durch den Sinn:

Berg und Thal, falter Schnee — Bon Berglieb scheiden und bas thut web.

Wann wird er den Weg wieder zurückehren, freudig getrieben von lodender Glückeligkeit? Wenn nur Ameile nicht gar zu hoch über ihm stünde! Freilich, sie hat ein festes Herz, aber sie weiß doch noch nicht, was es heißen will, aus solch einem vollen Hause fortzugehen: der Milchkeller ist allzeit voll und es ist etwas Anderes, wenn man jeden Tropfen sparen muß; daheim ist die Mehltruhe, der Schmalztopf allzeit gefüllt, da heißt es nur: geh da geh dorthin und schöpf; wie aber dann, wenn's klein hergeht und wenn man nach dem was man braucht überallhin ausschieden muß? Wir wollen mit Lieb und Freud jeden Bissen salzen und ichmalzen.

Ein guter Kamerad gesellte fich unversehens zu Dominit, ber mußte bie besten herzensgebanten, und ber Kamerad mar

bas Lieb, bas er also vor fich binfang:

Es steht ein Baum in Desterreich, Der trägt Mustatenbluth, Die erste Blume, die er trug War Königs Töchterlein.

Dazu ba fam ein junger Rnab, Der freit um Königs Tochter; Er freit sie länger als sieben Jahr Und kann sie nicht erfreien.

Laß ab, laß ab du junger Knab, Du kannst mich nicht erfreien; Ich bin viel höcher geboren benn du Bon Bater und auch von Mutter.

Bist du viel höcher geboren denn ich, Bom Bater und auch von Mutter, So bin ich bein Baters gedingter Anecht Und schwing dem Rößlein das Futter.

Bist bu mein Baters gebingter Anecht, Und schwingst bem Rößlein bas Futter, So giebt bir mein Bater auch guten Lohn, Daran laß bir genugen. Der große Lobn und ben er giebt, Der wird mir viel gu fauer; Benn andre jum Schlaftammerlein gebn. So muß ich ju ber Scheuer.

Des Nachts mobl um die Mitternacht. Das Mägblein begunnte zu trauern, Sie nabm ibre Rleiber in ibren Urm Und ging wohl zu ber Scheuer . . .

Das war ein braves Lieb. Dominit mußte mobl, es bat noch mehr "G'jagle", aber er tannte fie nicht und erinnerte fich nur, daß ber Anecht bes Königs Schwiegersohn murbe. mas in alten Zeiten gefcheben ift, tann auch wieber gescheben. Und wenn Ameile auch höcher ift benn er von Bater und auch von Mutter," so ist fie boch teine Konigstochter und bat ibn gewiß mehr lieb als bie von alten Beiten. "Dich nehm' ich und teinen Andern," das sind ihre Worte gewesen. Wenn's nicht wahr war', batt' man fein Lied darauf gesetzt. Und Dominit fang bie Berfe aber = und abermals mit voller Luft und beute borte er nicht auf ben Ruf ber Babelweihe, nicht auf bas Rlingen ber Beerben und bas Singen ber Butenben, er mußte nichts vom Beg und nichts von Allem rings umber, er ging nicht auf ber Erbe, er ging im himmel.

In Jettingen ermachte er wieder ploplich wie aus einem Traum, bier wo er gestern bas Schwärzle eingestellt batte, ließ er jest feine Sabseligkeiten jurud und manberte lebig nach feinem Geburtsorte. Er wollte nicht unterwegs Jedem Red und Untwort fteben, weil er feine Sabe bei fich trug und jest fiel es ibm boch wieder schwer aufs herz, baß er so Knall und Fall fortgeschickt war; er konnte ja nicht Jedem sagen, wie ganz anders sich bas noch wenden muffe. Beute ließ er fich Beit ju bem Beg nach Rellingen, und mar er ihm geftern unbegreiflich lang ericbienen, io bauchte er ihm beute eben fo unbegreiflich furg. Er bachte nich aus, wie feine Mutter und Geschwister feine Rudtunft aufnehmen wurden und wie er fich babei verhalten folle, als er icon por bem elterlichen Saufe ftand. Gludlicherweise mar Ries mand babeim als zwei fleine Bruberstinder und Dominit ging bald wieder fort und geraden Beges ju bem Birgenbauer. Rach bem erften Erstaunen und nachdem er mit auffallender Saft die

verpfandete Denimunge ausgelost, ergablte er bem Birgenbauer ben gangen Bergang. Der Birgenbauer wollte nun feinem Spott über ben Furchenbauer Luft machen, Dominit fiel ihm aber ins Bort indem er fagte:

"Rebet nicht fo von meinem Meifter, ich barf bas nicht

mit anbören."

"Ja fo," lacte ber Birgenbauer, "er wird ja bein Schmaber." "Das ftebt noch im weiten Felb."

"Nein, nein was ich babei thun tann, foll mit Freuden

geschehen. Das willft benn jest anfangen?"

"Benn Ihr mich als Drescher brauchen konnet, mar' mir's recht."

"Gut, bas tann icon fein, und es mangelt uns grab ein Rnecht, ba tannft berweil aushelfen und bift auf bem Sprung, wenn's auf bem Furchenhof losgeht, benn ba geht's noch burch einander."

Als Dominit fortgeben wollte, fagte ber Birgenbauer :

"Wart ein bisle, ich geh mit bir. Ich will's beinen Leuten icon zu verstehen geben, baß bu mas haft mas bu ihnen nicht fagen tannft und baß fie noch Chr' an bir erleben. Die Schmagerin ist gar ansechtig (reizbar), die meint gleich, du trägst ihr bas halb haus weg. Dein Mable hat mir gestern wohl gefallen und bie hat gang bas Unsehen bagu, bie führt aus mas fie will."

Die gludselig mar Dominit als er mit bem Birgenbauern burch bas Dorf ging. Das war boch noch ein Chrenmann, ber fich eines Jeben annahm, fei es wer es wolle, und ber errieth, wo es Einem fehlt, und wie brav mar's, bag er an die Beirath mit Ameile fo fest glaubte, und er wußte boch nicht einmal Alles,

mas fie ibm beilig versprochen batte.

Bei ben Ungehörigen bes Dominit, die biefen nur mit halber Freude willtommen biegen, mußte ber Birgenbauer Alles fein berauftellen. Man ichien gufrieden und ibm gu trauen, aber bod nur halb. Dominit follte erft fpater erfahren warum. Das aber ftand jest icon feft, ber Birgenbauer nahm fich bes Dominit an wie feines Grundholben, und er machte über fein Schidfal und freute fic über baffelbe wie ein Menschenfreund. -

Es ift teine Mutter fo arm, fie balt ihr Rindlein marm, fagt ein autes Spruchwort, bas zeigte fich auch an ber Mutter bes Dominit. Bor bem alteren Sohne und ber Schwiegertochter

Director Google

zeigte sie ihre Liebe nicht, ja sie that auch wie die Anderen fast erzürnt über seine Rücklehr; als sie aber allein mit ihm war, öffnete sich ihr ganzes Mutterherz, das sich in den Worten aussprach:

"Und wenn bu aus bem Buchthaus famft, bu marft boch mein liebstes Kind, bu bift von fleinauf bie beste Seele gewesen."

Die Mutter wußte nicht anders, als Dominit habe sich eines schweren Vergebens schuldig gemacht, sonst ware er ja nicht so plöglich gekommen und bätte nicht den Hirzenbauer zu seinem Fürsprech geholt. Dominit konnte der Mutter nicht sagen, was vorging, sie hatte ihm ja geklagt, daß sie das gestern erhaltene Geld der Söhnerin gezeigt und ihr habe geben müssen und er wußte wohl, daß sie noch weit weniger als Geld ein Geheinunis vor der Schwiegertochter bergen konnte, mit der sie doch scheindar in stetem Unfrieden lebte. Die Mutter war redselig und da sie Niemand anders hatte als die Söhnerin, sprach sie mit ihr Alles aus. Jeden Tag war sie nun glüdlich, denn Dominik war ehrerbietig und liedreich gegen sie, was sie schon lange nicht gewohnt war.

Auf dem hirzenhof unter den Dreschern ersuhr Dominit die seltsame Stimmung seines heimathsborses und jest wußte er auch, warum die Seinigen nur halb erfreut und befriedigt waren, als der hirzenbauer sich seiner annahm. Der hirzenbauer hatte seinen hof zertheilt und das ganze Dorf war darüber erbost. Gin Jeder, auch der ärmste häusler, war stolz darauf gewesen und rühmte sich dessen auswärts, aus einem Dorfe zu sein, wo so ein großer Bauer wie der Klein-Rotteck auch daheim war; jest war einem Jeden etwas von seinem Glanze genommen und man war ausgebracht gegen den hirzenbauer und hatte nur noch den halben Respect vor ihm. Ein Schneider, der mit unter den Dreschern war, erzählte:

"Es geht uns grad wie den Hechingern. Ich bin vor Kurzem wieder dort gewesen. Ihr könnt euch gar nicht denken wie elend das Städtle jest dran ist. Früher hat's doch einen Glanz gehabt und seinen Fürsten und Alles, und jest können sie Blut schwisen und haben nichts und sehen nichts. Der hirzenbauer ist unser Fürst gewesen und jest wird Alles lauter Lumpen und unser

Rellingen bas elendefte Neft fo weit man Sofen flidt."

Dominit ftand allein mit feinen Entgegnungen, er tonnte

ben Bettelftolg, ber an Sartnadigfeit teinem anbern Stols nach steht, nicht besiegen; er wußte aber auch feine Antwort auf ben prattifden Borbalt, wie beim nachften Gefdlecht, wenn ber Sirgenhof noch einmal verschnigelt ware, jeder Abkömmling Alles allein bewirthichaften könne, bann hatten bie armen Leute im Orte keinen Binterperdienft mehr und mußten auswärts Arbeit fuchen und

halb verhungern.

In der Abendruhe faß Dominit jedesmal beim Birgenbauer. Diefer batte mohl ein Menschenverachter werben tonnen, wenn feine Natur bagu angelegt gemesen mare; er fannte genau bie Lage, in ber er fich befand und wie bie Menschen um ibn ber ibm gefinnt waren, er glich einem mediatifirten Fürsten, beffen Berablaffung taum noch halb als folde angesehen wirb. Er ließ fich badurch nicht abhalten, feine Bohlmeinenheit in doppelter Macht Jedem tund ju geben, aber einen gemiffen Spott tonnte er manchmal nicht zurudhalten, daß man ihm verargte, weil er gethan, mas recht und billig ift, und in diesem Bewußtsein beharrte er. Er erzählte Dominit, wie er im Testament angeordnet habe, daß der Boden nur bis zu einem gewissen Grade zertheilt werden solle, sei es so weit, so sollten die Uebrigen auswandern. Es war eine eigne Erregung, als Dominit einmal hierauf fagte: "Jest bas gefällt mir, fo that ich's auch machen und babei

blieb' ich."

Der Rlein-Rotted verhehlte fich nicht, welch ein Biberfpruch barin lag, bag er für fünftige Beiten eine Befdrantung beifchte, bie er jest aufhob; aber er mußte feinen andern Musmeg. "Man muß thun, mas man in feiner Beit für Recht halt: andere Beiten

fönnen's wieder anders machen," war fein Bablipruch. Schon ist ber Baum mit feinen farbigen Bluthen, schon ift ber Baum mit feinen farbigen Fruchten, aber ichoner ift ein Tijd, baran Bater und Mutter figen und um fie ber bie gablreichen Rinder, Die mit vollen und bellen Wangen Die vielfaltige Schönheit bes Lebens erweisen, ehrwurdig ift ber Mann, ber fie fattigt und trantt, felig bie Mutter, Die fie unter bem Bergen getragen und mit ftillem Ernft unterweist.

Muf bem Birgenhof mar ein anderes Leben als beim Furchenbauer, ftattliche Schwiegertochter, vollwangige Entel gingen aus und ein und überall mar ein icon gefattigtes Leben in Arbeit

und Frobmuth.

Der Hirzenbauer bewahrte baheim und in seinem Werktagsgewande allzeit eine gewisse phlegmatische Ruhe, eine langsame Stetigkeit in Reben und Mienen und in allem Thun. Das lag nicht nur in seiner Natur, sondern auch bei allem Freimuth im Bewußtsein seiner höheren Stellung. Kleine Leute, denen kommt es zu, ein aufgeregtes, gebehtes, leidenschaftliches Leben zu haben; ein Großdauer muß allezeit mit eisenschefter Gemessenheit zu Werk geben; das schickt sich nicht anders für ihn, so verlangt es seine Würde.

Wenn hier auf bem hirzenhof Etwas erörtert murde, mertte man wohl die natürliche Oberherrlichkeit bes Baters, aber es kam nie zu tyrannischen Machtsprüchen, es gab nie ein lautes Wort.

Unserm Dominit erquidte bas Reden und Thun bes birgens bauern bas Berg, und bennoch erschien ibm wieber die Welt oft gang verwirrt. Dort auf bem Furchenhof mar Zwietracht megen ungetheilter Bererbung bes Gutes, und bier ichimpften bie Leute im Dorf, weil man bas But gertheilt habe und ber Bruber bes Dominit wollte biefen auch aufhegen, mit ihm und Underen einen großen Prozeß anzufangen; fie maien ja auch Nachtommen eines abgefundenen Cobnes vom hirzenhof; nur wenn bas Gut beifammen blieb, hatten fie feinen Unfpruch, jest aber waren auch fie qu einem Erbtbeil berechtigt. Dominit, ber fich ber Betheili: gung an diefem Projesse weigerte, erfuhr nun boppelt, wie mißachtet er im elterlichen Saufe beim Bruber mar: ebedem, wenn er auf Besuch tam, mar er geehrt und geschätt, jest gilt er nichts mehr, weil er nichts mehr ift und fast wird er als ein Ginbringling angesehen, ber braußen in ber Belt verjagt, wieber ins Reft gurudtehrt. Die Mutter magte es nur im Geheimen ihm ibre Liebe ju bezeigen, por ben Unbern mußte fie icheinbar gu ihnen halten; fie mußte ja mit ihrem verheiratheten Gohn und ibrer Schwiegertochter leben, Dominit tonnte ibr nichts belfen.

Bom Furchenhof verbreiteten sich plöglich seltsame Gerüchte, die Ginen sagten, der Furchenbauer habe den Alban so geschlagen, daß er am Tode läge; die Anderen sagten, Alban habe den Bruder erstochen. Es duldete Dominit nicht mehr länger in der

Gerne.

Es war ein munberlicher Geleitsspruch, ben ber hirzenbauer bem Dominit jum Abschieb mitgab, benn er sagte:

"Wenn bu auf ten Furchenhof tommft, trut fest auf. Co

lang man Ginen für gutmuthig balt, trampelt ein Jebes auf ihm herum. Ich hab' dich in den Tagen neu kennen gelernt. Glaub' mir, die Menschen kriegen erst Respekt vor Einem, wenn man ihnen die Gurgel zusammenpreßt, daß sie nimmer schreien können. Steh fest hin und wenn du jest nicht Meister über den

Furchenbauer wirft, wirft bu's nie."

Raum acht Tage waren es, feit Dominit biefen Weg beschritten, als er wieder eilig auf bemfelben gurudtehrte. Er hatte nichts mitgenommen, als feine Dentmunge. trieb ibn unaufhaltsam por fich bin. Es überlief ibn beig und talt, wenn er fich ausbachte, mas geschehen fein tonnte, und einmal folug er fich beftig auf bie Stirn, als trafe er bamit leibhaftig ben Gebanten, ber bort entsprungen mar; benn es fubr ibm burch ben Ginn, ob nicht aus bem Unbeil ber Familie jein Beil ermachsen tonne. Er munschte einem Jeden Beil und Frie ben, er wollte ihnen nur in ber Wirrnig beifteben und machte sich jest Bormurfe, daß er fortgegangen mar, mahrend er doch sab wie über dem hause, dem er treu angehört, bos Wetter aus Reue aufzog. Es ift ein alter Glaube: wenn man mit Fingern auf ein Gewitter weist, bann ichlagt es ein. Satte Dominit bas gethan? Mitten in allem Bangen, Sorgen und Selbstantla gen burchflammte wieder bie Liebe bas berg bes Dominit, benn es ift eine fattfam befannte Babrnehmung, bag gerade mitten in ben beftigften Erschütterungen bes Lebens oft bie Geele am meiften nach Liebe lechtt. Dominit icharfte fich bie Lippen und genoß im Boraus bie Ruffe, beren Gußigfeit er fo lange entbebrt hatte. Und beftiger tlopften feine Bulje und rafcher gingen feine Schritte, er ging zwei Urmen entgegen, bie fich felig ausbreiten, um ibn ans berg ju fcliegen.

## Ein reiches Rind im Elternhaus.

Am selben Morgen, an bem Dominik den Furchenhof verlassen, war es im hause wirr hergegangen. Natürlich konnte sich Ameile nicht am Fenster und nicht an der Thure zeigen, denn sie saß im Stüble bei der Mutter und weinte, daß ihr die Augen schwollen, diese Augen, die sonst nur mit hellem Freudenglanz in die Welt hineinlachten. Der Vater hatte Ameile schon früh aus dem Gewahrsam geholt und es war ihm ein Leichtes, mit harten Borten und brobend aufgehobener Sand bas Madchen jufammen ju brechen, baß es auf ben Boben fant. Der Bater ließ fie am Boben liegen und ging, die Bande auf dem Ruden übereinander gelegt, die Stube auf und ab; er fuhr fort, ihr Bergeben in heftigen Worten ju zuchtigen und mit ber Fauft an bie Wand ichlagend vermunichte er fein Diggeschid, bas ibm lauter widerspenstige Rinder gegeben, Die ihn in Schande und por ber Beit unter ben Boben bringen, aber er ichmur, ihrer Meister ju werben. Als er jest auch gegen Dominit, "ben Beuchler und Berführer, ben meineidigen treulosen bergelaufenen Lumpenbuben" loszog, ba fprang Umeile ploplich auf, stellte fich fest vor den Bater bin und fagte:

"Bater, Ihr tonnet mit mir machen mas Ihr wollet, aber bas leib' ich nicht; ja, gudet mich nur fo an, Ihr konnet mich tobtschlagen, aber bas leib' ich nicht, er ift ehrlich und treu und rechtschaffen und er hat mich nicht verführt und wir tonnen vor Gott und ber Welt hinstehen und frei aufschauen, und baß er arm ist, bas ist tein' Schand. Mein Dominit —"

"Dein Dominit? Wart ich will dich bein Dominit --

"Ja, bas wird ein' Runft fein, eine arme Tochter, Die fich nicht wehren fann, ju folagen. Die gut' Dberamtmannin, Die hat's geabnt, die bat nicht umfonft geftern aus beiler haut ju mir gefagt: Mable wenn bu einmal Beiftand brauchft, vergiß

nicht wo ich bin." -

Es bröhnte ein polternder Cturg an ber Rammerthur und man borte fein Wort mehr in ber Stube. Die Mutter tam aus der Kammer, sie sah schnell mas geschehen mar, Umeile lag am Boden und ber Bater saß am Tisch und hielt die geballte Faust auf bemjelben. Sie führte Ameile fcnell in bie Rammer und ließ nicht ab, bis fie fich auf bas Bett feste, bann eilte fie zu ihrem Mann und rebete ihm mit klugen Worten zu, boch kein Auffeben zu machen, man muffe bie Sache vertuschen; reize er aber bas Rind, fo mache er's bamit ja arger, bas Rind habe nichts mit bem Anecht, es fei nur eine alte Unbanglichteit, bas Rind fei gescheit und werbe fich auch wenn etwas mabr fei, fo eine Narrheit balb aus bem Ropf ichlagen; mache man aber viel Befens baraus und tame fo etwas in ber Leute Mund, fo mußte man Ameile mehr als bas boppelte Beirathaut geben, um fie an ben rechten Mann zu bringen.

Diefe Grunde leuchteten bem Gurchenbauer mohl ein und er fagte nur noch: "Aber bas Teufelsmable will bie Sach' felber an die große Glod' bangen und will Alles ber Oberamtmannin berichten."

"Das ift nur fo gered't. Wenn man gehett und gejagt wird, ba fagt man Mancherlei was man nachher boch nicht thut. Da laß nur mich bafür forgen. Jest sei lind gegen bas Madle und verscheuch mir's nicht. Hör' nur wie es heult, es ftogt ihm ja fast bas herz ab. Jest laß mir beut ben Freudentag, weil unser Alban wieder ba ift und halt Friede. Meine Kinder sind to brav und noch braver wie andere, und bu mußt fo gut Alles in Frieden und Gutheit herftellen tonnen wie jeder andere Bauer, und wenn's nicht ift, bent' nur, es ift beine Schuld."

"Richt meine, sag' bas nicht, es ist nicht meine."
"Das wollen wir jest nicht ausmachen. Ameile!" rief sie laut, "geb' 'naus und thu Schmalz und Mehl 'raus und bad Sträuble. Hurtig, mach voran, seit wann muß ich bir mas zweimal sagen? Wasch' bir bie Augen ab und lag bir vor ben Magben nichts merten. Sei brav und man balt bich brav."

Der findliche Geborfam in ber Wirthschaftlichkeit bewältigte ben Rummer, in bem fich Ameile faft vergebren wollte: ibr Beliebter mar aus bem baus gejagt und fie felber mighandelt. Noch als fie am praffelnden Feuer ftand, rann ihr manche Thrane über die Wangen und fie fagte ber Großmagd, daß heute ber Rauch fie fo fehr beiße. Mit Trauer und Klage im Herzen bud fie ben Gestluchen. Als ihr die bosbafte Großmagd, Die Waffer geholt batte, ergablte, wie fie ben Dominit verhöhnt babe, ber bagestanden babe wie ber Gott verlaß mich nicht, tam tein Laut ber Ermiderung über Ameile's Lippen; fie mar ber Großmagt nicht einmal bofe. Warum follten frembe Menfchen beffer fein als die eigenen Angebörigen?

Alban tam mit freudiger Morgenfrische in Die Ruche, Die hinterhaltigfeit bes Brubers mar ihm gang aus bem Ginn getommen. Alban hatte in aller Frube geordnet und gewirthschaftet und es that ibm mobl, wieber im vaterlichen Saufe gu malten und die Freudenbezeigungen ber Taglobner und Dienftleute er: bellten ibm bas Gemuth. Un Dominit bachte er taum mehr, er mar ein Anecht, er batte ibn freilich besonders lieb und mar ibm zu Dant perpflichtet, aber es ift boch nicht von besonderer Bebeutung, wenn ein Knecht aus bem Haus zieht. Das Herz, bas lange ber Freude entbehrte, wird oft so eigensüchtig, daß es sich jedes störende Begegniß gern ablenkt. Alban hörte den betrübten Ton nicht, in dem Ameile sagte, daß sie zur Feier seiner Ankunft Sträuble backe; er freute sich nur kindisch ob dieses Schmauses.

Dem Bater und ber Mutter fagte er im Stuble mit heller Stimme "Guten Morgen," und felbst der Bater nicke freundlich; er mochte wohl ber Erschütterung gedenken, die er in der Racht beim horchen empfunden; auch batte er beute schon Rummer

genug gehabt, er durfte fich eine Freude mohl gonnen.

Bei dem Morgenschmause waren die Eltern und beiden Sohne äußerst wohlgemuth. Ameile trug ab und zu. Der Bater wollte sie jest zwingen, frohlich zu sein und sich mit an den Tisch zu seten, sie aber schützte allerlei Arbeit vor und als der Bater darob zornig werden wollte, sagte die Mutter nach dem Weggeben Ameile's:

"Du willst doch immer die Gedanken gleich umstellen wie du sie haben möchtest. Laß doch in dem Kind die Sach' auskochen, dann ist's vorbei; will aber nicht gleich: jest geheult und jest

wieder luftig."

Als man aufstand, bat die Mutter, daß ihr Alban noch ein wenig bei ihr sigen bleibe und der Bater befahl es ihm außedrücklich. Er machte seiner Frau gern eine Freude und heute besonders, er fühlte doch, daß sie ihn von manchem unüberlegten Ausbrausen abhielt und vielleicht gelingt ihr jest bei Alban, wor vor ihm noch immer bangte.

"Belt, bu bift jest brav und hörft auf zu widerfpenften?"

fagte die Mutter mit freudig herzlichem Blide.

"D Mutter!" rief Alban erregt. "Es gibt boch kein' größere Freud' auf ber Welt, als seinen Eltern Freud' machen. Wenn ich braußen in der Welt ein Lob bekommen hab' über Das und Jenes, hab' ich tausendmal denken mussen: Was nütt mich das Alles? Was thu ich mit eurem Lob und eurer Zufriedenheit? Das geht Alles in Wind auf, weil meine Eltern es nicht hören und sehen können, für die allein möcht' ich der rechtschaffenste und aller Orten gepriesene Mensch sein. Wenn's meine Eltern nicht hören und sehen, ist Alles nichts. Es hat den Schein gehabt, als wenn ich ungehorsam wär', aber jetzt erst seh ich's, ich

bin nichts gemesen, als ein verirrtes Rind im wilben Balb. bas iammert und weint, und weint und ruft nach Bater und Mutter. Mir war' am liebsten, ich that jest sterben, daß Ihr und ber Bater mit Freude an mich benten konntet."

Mus bem Urquell alles Lebens ftromten Worte und Gebanten Albans beraus und die Mutter fab ibn ftaunend und bewundernd an, wie fein Untlig fich vertlarte, wie eine Bergudung baraus leuchtete. Mutter und Cohn maren in Diefem Augenblick binausgehoben über alle Wirrnig und alle Beschwerung bes Alltaas-Die Mutter brudte ihre beiben Sanbe auf Mugen und Wangen bes Cohnes und hielt fein haupt in ben handen feft, fie brudte ihre Bahne übereinander por innerftem Jubel, und bier, auf bem einsamen Beboft unter bem Strobbache leuchtete jene Glorie auf, barob ber Stern am himmel erglangt gum Reugniß, daß fie fo ewig ift wie er . . .

"Lieber Gott, ich hab's ja gar nicht gewußt, mas bu fur ein Rind bift," brachte endlich bie Mutter hervor, und belle

Freudentbranen rannen ibr über bie Bangen.

Gine Beile maren bie Beiben ftill, Die beiligfte Regung flana noch in ihnen aus; aber tein Leben, am minbeften bas werktbatiger Meniden bulbete eine folde ins Sodfte verfette Erbebung lange.

Die Banbe in einander legend und ihren Sohn mit behag-

lichem Lächeln betrachtend fagte bie Mutter endlich wieber:

"Du bift boch auch wie bein Bater, nur in anderer Art und bift beffer geschult. Es ift munderig! Dein verftorbener Bruber ift ber Gingige gemefen, ber meiner Familie nachgeartet ift, ber ift grab gewesen wie mein Bater felig, von bem bat man auch fein Lebtag fein laut Wortle gebort. Dein Bater bat ibn oft ausgelacht wegen feinem Dofenfdritt: aber ihr feib Alle wie die wilden Roff': hinten und vorn ausschlagen, wenn's mas gibt, bas ift bei euch babeim. Aber jest tomm und ergabl' mit einmal gerubig: wie ift bir's benn auch gangen?"

"Wie ich in ben Rrieg tommen bin -"

"Davon will ich nichts wiffen. Wie ift bir's benn als Rnecht ergangen ?"

Rur um Beihnachten mar mir's am ärgften -" "Rann mir's benten, ba haft rechtschaffen Jammer (Beimweb) gebabt ?"

"Nein, nicht mehr als sonst, aber schredlich ist mir's gewesen, daß ich mich hab' mussen beschenten lassen. Ich hatt' gern dem Meister die Schenkasche vor die Füß' geworsen und hab's doch nicht durfen; er hat's gut gemeint. Und fürchterlich ist's, wie die Dienstdoten gegen einander sind. Wenn Eines dem Andern das Leben recht sauer machen kann, ist's ihm ein' Freud'."

"Ihr Kinder und besonders du hast's uns ja nie glauben wollen, was für ein schlechtes Corps das ist, jest bist selber drunter gewesen, jest wirst uns recht geben. Freu dich nur jest, daß du wieder Haussohn bist. Mach' nur, daß Alles mit Gutem ausgeht und laß die Kirch' im Dorf."

"Ich thu was ich kann, Mutter! Ich laß mir ba bie Hand abhaden, eh ich eine Ungerechtigkeit leib'. Wenn nur ber Binzenz auch brav ist, rebet mit ihm, mit mir brauchet Ihr nicht zu reben; er soll Euch sagen wie ich's im Vorschlag hab' und was er bazu

will. Mir gibt er feinen Befcheib."

Ein unterdrücktes huften in der Stube bestärkte die Mutter in der Vermuthung, daß der Vater wieder nach seiner bösen Gewohnheit lausche; sie brach ab, sie wollte sich wo möglich nicht in die Sache mischen, sie konnte Alban ohnedies nicht ernstlich zureden, da es ganz gegen ihre Ansicht war, daß der Erbgang zu Gunsten des Vinzenz geändert wurde; sie hatte keinen Einwand wenn es sich gütlich ausglich, aber im Herzen war sie nicht nur an sich für den herkömmlichen Erbgang, sondern auch noch aus besonderer Liebe für Alban. Als dieser jest sagte: "Ich muß jest ans Geschäft," hörte man draußen die Stubenthür ins Schloß sallen.

Moch als Alban weggegangen war, ruhte ein Freudenglanz auf dem Angesichte der Mutter, als ob sie ihn noch vor sich sähe; in Aug und Mund ruhte ein stilles Lächeln, und die Hände saltend mit einem Blick nach oben ging sie an ihre Arbeit.

Auf dem Hofe war Niemand so vollauf glückelig wie die Mutter. In ihrer ruhig thätigen und leidenschaftslosen Natur glaubte sie auch nicht an die Leidenschaftlickeit Anderer und die Ersahrung hatte sie belehrt, daß all das hestige Gethue nichts als verhetzte Sinnesweise, unnöthig und übertrieben sei; und eben dadurch, weil sie nicht an die undändige Hestigkeit der Menschen glaubte, hatte sie dieselbe oft bewältigt. Wenn ihr Mann oft

in Wildheit gegen Kinder und Dienstboten zu rasen begann, tonnte sie ihm sagen: "Christoph, das mußt nicht leiden, so darf dich der Hassarb nicht übermannen," und er wurde still

und rubia.

Es ist eine viel zu wenig beachtete Ersahrung, daß die Leidenschaft mitten im ungezähmtesten Ausbruche zu bewältigen ist, wenn es dem Unbefangenen gelingt, den Punkt zu berühren, wo der im Sturme Fortgerissene mit sich selbst ob seines Thuns zerfallen ist. Die Furchendauerin traf dies bei ihrem Manne meist mit unsehlbarem Takt. Sie wollte aber jeht nichts thun, denn er war selber zu sich gekommen. Es war gut, daß er nach seiner übeln Gewohnheit gelauscht hatte. Es wird sich Alles auf friedlichem Wege ausgleichen. Warum sollte es denn nicht sein? Ist ja daheim in Siebenhösen allzeit Jegliches gütlich beigelegt worden, warum denn hier nicht auch?

Es war wieder ein neues rühriges Leben auf dem Furchenhof, Alban arbeitete rastlos vom Morgen bis in die Nacht und
psiff und sang allezeit. Jede Arbeit machte ihm jest doppelte Freude, er that sie nicht mehr als Knecht, sondern als freier Sohn des Hauses. Der Bater ließ ihn gewähren und schaute ihn oft mit Zusriedenheit an; er that als ob er es nicht wüßte, wenn Alban noch spät Abends oft zu Breni auf den Helberg ging; dieses Verhältniß schien ihm jest genehm. Je mehr sich Alban mit Breni einließ, um so weniger konnte er den Hos beanspruchen; er mußte mit einer ertledlichen Auszahlung zusrieden sein und konnte damit nach Amerika auswandern, wenn er sich

bier ju Land nicht in ein Sausterleben ichiden mag.

Auf bem hellberg ging es allzeit lustig her. In dem Hause, wo man die Kartosseln zählte, ehe man sie and Feuer stellte, sah doch Jedes wohlgenährt und munter aus. Das machte die Freude, denn hier war Singen und Tanzen, als wäre heständig Kirchweih. Die Obedfüchti, die den Tag über ganz allein von Gehöft zu Gehöft wandelte und sich allerlei einhamsterte, spielte am Abend die Klarinette und man sang und tanzte oft dazu. Jest wurde bereits an fünf Kunkeln gesponnen, die Erwachsenen spannen den seinen Flachs und die Kinder das Werg. Die Großmutter hatte auch nur Werg an der Kunkel, sie that es wieder den Kindern gleich, denn ihre Finger waren krumm und ihr Auge schwach. Die Spindeln drehten sich lustig auf dem Boders.

Zwischen hinein erzählte die Obedfüchti allerlei lustige Streiche aus alten Zeiten, wie er einst eine tüchtige Zeche bei einem Wirthe angetrunken und als er nicht bezahlen konnte, eine Ohrseige erzhielt, worauf sie ruhig antwortete: "So gut ist mir's noch nie gangen, hab' kein Gelb gehabt und boch noch was heraus bestommen." Der Wirth lachte darob so sehr, daß er aus Neue einschenkte. Sine Hauptgeschichte erzählte die Obedfüchti aber stets unter neuem Lachen. Er war einst im Sommer nach Klurrensbühl auf den dortigen Hof gekommen, als eben Sträuble gebacken wurden; er dat auch darum, wurde schnöde abgewiesen und ging; da sah er ein Kind neben einem Weiher sitzen, schnell tunkt er es ins Wasser und trägt es als vom Tode gerettet in das Haus. Nun wurde er reichlich beschenkt und ging nie mehr leer aus, so oft er kam.

An längst genossenem Wein und Leckerbissen erlabte sich noch bas alte Männchen und seine Zuhörer zehrten mit. In diesem Hause, wo das tägliche Leben so wenig bot, erquickte und ersheiterte man sich an alten Geschichten und Späßen und war wohlgemuth. Die Goldsuchsen lachten mit und sprachen in Alles hinein im Beisein der Eltern und die ganze Familie war wie Gin Mensch. Wenn Alban jest wieder täglich vom elterlichen Hause hierher kam, war es ihm stets als athmete er nun erst frei aus, hier war er "ausgeschirrt," wie er oft sagte, und bei allem Freisinn genoß er noch das Wohlbehagen eines Höherstehenden, der sich in niederen Kreis begibt, dem man den besten Stuhl answeist, dem man jede Freundlichkeit doppelt dankt und vor dem man sich gern im besten Lichte zeigt. Alban war hier wieder der rechte Sohn des Jurchenbauern und das that ihm wohl und er sagte sich nur, daß das überall sei, wo er eintrete.

Der Nagelschmieb sprach manchmal mit Alban über das Zerwürfniß mit dem Bater. Er war klug und fest, denn er vermied jeden Schein, als ob er Alban aushete, und Alban stolz und eigenwillig genug, daß dieß gerade das Gegentheil hervorgebracht hätte. Der Nagelschmied hatte daher nur allerlei unshaltbare Sinwände gegen den Plan Albans vorzubringen und ließ sich gern von ihm widerlegen; daneben wußte er aber ernste Andeutungen zu geben, daß er mit seiner Tochter Breni nicht spielen lasse und daß er sein Leben an den wage, der mit der Krone seines Hauses leichtsertigen Scherz treiben wolle oder gar

sie verunehre; er wiederholte stets, daß er Alban nicht damit meine, daß er zu ihm alles Vertrauen hege, er wußte ihm aber dabei immer deutlich zu machen, daß der arme Mann nichts habe als seine Ehre und sein heiteres Gemüth, und eben darum um so eifriger auf deren Erhaltung bedacht sein musse.

#### Bruder und Enfelfind.

Rächsten Montag war ber Bater siebzig Jahre alt. Um Samstag Morgen wurde Alban in aller Frühe mit ben beiben Buchfen nach Giebenhöfen geschickt, um bie fleine Tochter bes verstorbenen Schmalggrafen zu holen; auf bem Rudweg follte er Abends in ber Stadt bie Ankunft bes Gilmagens abwarten; mit bem ber Bruder bes Furchenbauern, ber Defan im Oberlande war, tommen follte. Mit bem einzigen Bruber und bem einzigen Entel bes Baters follte Alban bann gurudtebren. Die lette Entfceibung nabte. Der Bater fcbien bagu Alles mas ihm angehörte um fich versammeln und feierlich mit ber Welt abschließen gu wollen. Alban war es trop aller innern Entschiedenheit ichmer ju Muthe auf Dieser Fahrt. Bingeng war ihm immerbar ausaewichen und batte ibm nie einen richtigen Bescheib auf seinen in ber erften nacht geftellten Borichlag gegeben. Alban fand feinen Schlaf mehr neben bem Bruber, ber verftodt und wortlos blieb; theils um boch Schlaf ju finden, theils auch aus innerer Furcht, bag er fich einmal im Grimm an feinem Bruber vergreife, batte fich Alban nun in ber Stalltammer bas Bett bes Dominit jum Lager gemablt und ichlieflich batte bas auch noch ben besonderen Bortheil, daß man ihm feine Ausflüge nach bem Bellberge und feine Rudfunft nicht nachrechnen tonnte. Der Greif allein verrieth ibn am erften Abend, benn biefer Sund, ben fich Bingeng mahrend ber Abmesenheit Albans angeschafft batte und ber in der Nacht von ber Rette losgelaffen war, fiel ben Beimtehrenden wie einen rauberischen Eindringling an, fo bag bas gange Saus in Allarm tam. Um andern Morgen batte ber Bater ju Alban gefagt:

"Das ist grad nicht nöthig, daß du in der Knechtstammer schläfft, bleib' du nur bei deinem Bruder, und wenn er dir was hinterwärts gegen mich einfädeln will, sag' ihm nur: es gilt Alles

nichts als was 3ch festset', bas allein hat Bestand."

THE REAL PROPERTY.

Hatte Binzenz bem Bater die erste Unterredung verrathen? Alban konnte nicht klug daraus werden. Er blieb aber jett um so mehr bei seinem Nachtlager, und um den Greif nicht zum Lärm zu bringen, ließ er einen Laden im Heuschuppen nach der Feldseite offen und schlüpste durch denselben allabendlich herein. Im eigenen elterlichen Hause hatte er einen verborgenen Eingang. Zett im Fahren gedachte er, wie fremd er doch eigentlich noch im Elternhause war.

Als er in der Ferne am Eichhof vorbeifuhr, wo er vor anderthalb Jahren um die Wittwe gefreit, erwachten in ihm wieder Scham und Trot von damals, und doch konnte er sich des Gebankens nicht erwehren, wie ausgeglichen und friedlich Alles wäre, wenn er hier oben bauern würde, vielleicht hielt er jett schon ein eigen Kind auf dem Arm... Alban liebte trot alles dem die Breni vom Hellberg innig und aufrichtig; aber es gibt Stimmungen, in denen auch der Starke und Muthige sehns lichst wünscht, daß ihm die Last des unaufhörlichen Kampses abs genommen wäre, daß das Schickal ihm das Heißerstrebte durchs

freugt haben mochte, nur um ibm Rube ju gonnen.

In Siebenhösen wurde Alban herzlich bewilltommt. Man glückwünschte ihm zur baldigen Uebernahme des Hoses und empfahl ihm reiche Bauerntöchter aus der Rähe zur Auswahl. Alban widersprach in Nichts; er wollte den Leuten nicht sagen, wie es noch ungewiß sei, ob er in den Erbgang trete; dieß schien hier ausgemacht und fraglos. Alban wollte sast selber daran glauben, denn eine Zuversicht von außen, so wenig begründet sie dem Hörer auch erscheint, hat doch immer etwas so Einschmeichelndes und Anmuthendes, daß sie sich unvermuthet in der Seele sessen und alle Zweisel der eigenen besseren Erkenntniß überdeckt. Alban genoß harmlos die Ehre des Hoserben. Wer weiß, ob es nicht zum Lettenmal ist, daß er sich ihrer ersseuen darf.

Die Mutter hatte Recht: hier im Gau ging Alles viel bebachtsamer und stetiger ber, ber Menschen Thun und Reden war

gelaffener und nicht fo laut wie babeim.

hatte die Eichbäuerin heute gesehen, wie forgsam und innig Alban um fein Bruderklind bedacht war, sie hatte ihn nicht mehr ber hartberzigkeit geziehen. Alls Alban mit ber kaum eilfjährigen Amrei (Anna Marie) davon fuhr, war er voll Entzüden; jedes

Wort, bas bas Rind fprach, erquidte ibm bas Berg und ein lang nicht gefanntes Laceln rubte beständig auf feinem Untlig. Die bie Rinder es immer fühlen, wo ein treues und aufrichtiges Berg fich ihnen zuneigt, fo mar bas Madden bald außerst gutraulich und anschmiegend gegen Alban, und als es ihn fragte: "Ohm, haft bu babeim auch ein Kind?" wußte er nichts Anderes zu erwidern, als das Rind fest in die Arme ju schließen und es innig ju fuffen. Der gange Jubel, bag er einst auch ein eigen Rind haben folle, ftieg in ihm auf und er munichte fich jest nur, biefem Madden, bas ihn wie eine gludfelige Butunft anschaute, recht viel Liebe erweisen zu konnen. Ploglich erwachte Wehmuth in seiner Seele: Dieses Rind hatte seines Baters Liebe nicht gekannt, er war babin gerafft bevor es seinen Ramen nennen tonnte und er felber - ibm lebte ber Bater und bebrudte ibm bas Berg mit harte und unbeugsamer herrichsucht. Das aber ift bie Befeligung, bie die Rindesnatur auf ihre Umgebung ausströmt, baß fie ift gleich ber ftetigen unwandelbaren Natur um uns ber, Die fich nicht hereinziehen läßt in die Wirrniffe bes Dentens und Lebens und bie boch im Rinde Sprache gefunden bat. Umrei wußte fo lieblich zu plaubern und freute fich fo febr über jedes Begegniß, bag Alban feinen ichweren Gebanten nachbangen tonnte: er ward kinderfrob mit bem Rinde. Noch nie war eine Fahrt fo raich und fröhlich gewesen als bie von Siebenhöfen nach ber Stadt. Mit bem Rind an ber hand ging Alban burch bie Stadt und er hupfte felbst mit bem Rind als bas Bostborn tlang. Der Dheim Detan mar richtig angekommen. Es mar ein stattlider umfangreicher Dann. Alban batte ibn feit lange nicht gefeben; bennoch marb er fogleich von ihm erfannt. Der Defan reichte ibm etwas falbungsvell die Sand, Die andere legte er als er gebort hatte, wer ba fei, auf bas haupt bes Rindes. Alban trug bas Gepade bes Oheims nach bem Wirthshaufe, aber bas Rind wollte fich von bem Beiftlichen nicht führen laffen, es bina fich an ben Rodzipfel Albans.

Der Dekan war ein Mann, der nichts übereilte, Alban hielt schon die Zügel der angespannten Pferde in der Hand, als der Dekan noch gemäcklich seinen Schoppen trank und dazu die mit

ihm angetommene Landeszeitung las.

Beim Aufsteigen gab es zwei faure Gefichter, ein altes und ein junges. Das Rind weinte, weil es allein bei bem Pfarrer

siten sollte, es wollte zu Alban und dieser mußte sich nun mit auf den gemeinschaftlichen Six einzwängen; er setzte sich indeß so auf die Kante, daß der Oheim Platz genug hatte. Das Kind saß zwischen ihnen. Im Fahren verschwindet bald jede ansängliche Ungemächlichteit, man richtet sich allmälig ein und mertt zuletzt, daß Jedes noch genugsam Naum inne hat. Der Detan, der stetz die Hände gefaltet auf der Brust hielt, war ein wohlwollender und behaglicher Mann. Er sprach mit seinem Nessen von dessen vormaligem Leben in der Ackerbauschule, er war selber ein eisriger Landwirth und machte Versuche mit Tabaksbau und Seidenzucht; dann ließ er sich von Alban von den Freischärlerzeiten und dem Leben in Reichenbach erzählen. Erst nachdem dieses ordnungsmäßig abgethan war, wobei sie oft von Anrusungen des Kindes unterbrochen wurden, das sast eisersüchtig schien, weil Alban sich jetzt weniger mit ihm beschäftigte, begann der Dekan zu fragen, wie hoch Alban den Hos übernehme, da er jetzt viel mehr werth sei, nachdem man die alten Grundlasten abgelöst habe.

Als Alban berichtete, daß er noch immer aus dem Erbgang gestoßen werden solle, als er die ganze Wirrniß auseinander zu haspeln suchte und zulett damit schloß, wie er darauf bestehe, daß Alles zu gleichen Theilen getheilt werde, sagte der Detan ohne eine Miene zu verziehen und ohne die Kinger auseinander

zu falten:

"Dann hab' ich auch noch Ansprüche und der Gipsmüller auch; unsere Absindung beruht nur darauf, daß das Gut beieinander bleibt; wird es getheilt, gehört es gar nicht mehr deinem Bater allein."

"Wie foll's benn aber gemacht werben?" frug Alban, ber von biefer Rebe gang verwirrt wurbe, und ber Dekan erwiderte lächelnb:

"Wie's Necht ist. Kannst ruhig sein, ich verlang' in teinem Fall etwas und der Sipsmüller wohl auch nicht! Aber ruhig muß Alles gehen. Friede und Duldsamkeit! Mußt nicht gleich glauben, wenn Einer was anders will als du, das sei schlecht; es bat ein Jedes seinen eigenen Weg. Darum nur Friede!"
"D lieber Gott! Ja, den stiftet," rief Alban inbrünstig

"O lieber Gott! Ja, ben stiftet," rief Alban inbrunftig mit lauter Stimme aus, und ber Detan besahl ihm, sich auch in seiner Friedensanrufung zu mäßigen, man könne Alles in ber

Belt viel beffer mit leifen Worten beilegen.

Das behäbige Wesen bes Detans, ber, noch aus ber Weffenbergifden Schule ftammend, Dulbsamteit und Daghalten in allen Dingen bewahrte, übte einen eigenthumlich beschwichtigenden Ginfluß auf Alban; er fühlte sich wie unter einem Zauberbann und boch mand und baumte fich noch ber Widerfpruchsgeift in ibm, ber einen nicht unwilltommenen Beiftand barin erhielt, baß Alban fich bes Gerüchtes erinnerte, wie fein Dheim in ber Bewegungezeit ein Gegner berfelben gewesen mar. Dennoch rief er:

"3ch will mein Leben lang fur Guch beten, wenn 3br mir

beiftebet."

"Ich bete felber fur mich und ich ftebe nur bem Rechten bei, teiner Berfon," entgegnete ber Detan.

In Reichenbach hielt man an, hier mußte ber Dekan auf langer einsprechen, er war hier vor Jahren Bfarrer gewesen.

Es war icon mehrere Stunden Nacht als man nach bem Furchenhofe fuhr, bas Rind schlief und schmiegte fich traulich an Alban: er batte Mube bie Bferde ju lenten ohne bas Rind gu weden. Alban und ber Detan fprachen faft gar nicht.

Mls man auf bem Furdenhof antam, mar große Bewegung. Der Pater eilte bem Bruber mit einem Stuhl entgegen und reichte ihm die Sand, ber Gipsmüller ftand hinter ihm. Die Dutter umhalste ihr Entelden und wedte es mit Ruffen, Ameile trug

bas noch halb Schlaftruntene nach bem Saufe.

In der Stube mar heute Abend eine feierliche Weihestimmung, und felbst bie Rnechte und Magbe im Sofe sprachen leifer miteinander, benn ber Detan übernachtete bier. Der Detan fab ben Bipsmuller jest jum Erftenmal feit bem Tobe ber Schwefter. Alte Bunden öffneten fich blutend, ber Defan befprach fie aber mit beilenden Worten. Der Gipsmuller tam fonft nie auf ben Furchenhof, er hatte fich mit bem Schwager veruneinigt. Seute war Alles friedlich und wie mit einer Alles lindernden Milbe gefalbt.

# Ein Rirchgang am Morgen und eine Beichte in ber Racht.

Um Sonntagmorgen murbe ben Pferben bas neue Gefdirt angelegt, und die Menschen zeigten fich alle in ihren beften Rlei: bern. In zwei Bagen fuhr bie gange Familie nach ber über eine Stunde entfernten Rirche; neben Bingeng faß bie Mutter, hinter ihnen ber Oheim Dekan und ber Vater, Alban hatte Ameile und die kleine Amrei bei sich. Die ganze Familie außer Amrei war noch nüchtern, denn man ging heute zur Communion. Die häusler, die bald da bald dort den Wiesenweg von einsamen Gehöften herabkamen, grüßten ehrerbietig und der Furchenbauer dantte ernst dem Gruß, der seinem geistlichen Bruder galt. Die Fußgänger schauten der stattlichen Aussahrt noch lange verwundert nach und redeten allerlei darüber. In der Kirche verrichtete der Dekan das Mehamt und reichte den Seinen das Abendmahl.

Eine festtäglich gehobene Kirchenstimmung brachte man noch mit auf ben Furchenhof zuruck, und ben ganzen Tag ging Jedes allein und in sich gekehrt umber. Rur Alban und Ameile saßen gegen Abend still beisammen auf der Bank am Brunnen und Ameile sah den Bruder staunend an, als er plöglich mit tonloser

Stimme fagte:

"Ameile, wenn ich fterbe, so will ich dir's gesagt haben, daß ich dem Dominit gegen vierhundert Gulden schuldig bin und

er hat nichts Schriftliches von mir."

Umeile wollte den Bruder ob solcher Rede auslachen, aber er wehrte ihr, er sagte zwar, solche Todesgedanken seien närrisch, aber es sei ihm so schwer im Herzen und er habe sich nun doch erleichtert, daß noch Jemand von seiner Schuld an Dominik wisse,

er wolle bas auch ber Mutter mittheilen.

Bober tam Alban diese Todesahnung? Gin Boltsglaube sagt: wer ein umwandelndes Gespenst, einen Geist erlöst, muß bald sterben. Hat Alban den Geist der Gerechtigkeit erlöst und muß er darob sterben? Ist es ein nothwendiges Gesetz der Menschengeschichte im großen wie im kleinen Leben, daß die einseitig hingegebenen Bertreter eines unterdrückten Rechtsgedankens auch bessen Märtprer werden mussen? . . .

Um Abend wallfahrteten alle Sausbewohner nach bem "Rap-

pele," ber Defan fprach bort ben üblichen Abendsegen.

Der Gipsmüller mit seinen Töchtern war auch herbeigekommen und nun war große Familienzusammenkunft in der Stude. Gin Jedes lauschte nur auf die Worte des Dekans, der, dem Scherze nicht abhold, manchmal auch ein kleines Späßchen zum Besten gab, worüber man bescheiden zu lachen wagte; in der Regel aber führte er ernste Rede und immer wieder wußte er Beispiele beizubringen, wie Besonnenheit und Mäßigung die Tugenden seien, die ewig in Chren gehalten werden muffen. Jedes war zufrieden mit diefen Mahnungen, benn Jedes icob bem andern die Be-

thätigung ju und glaubte felbst beren nicht ju bedürfen.

Der Dekan kannte die alte Geschichte der Familie und wußte besonders viel zu erzählen von jenem Urahn, der auch Alban hieß und der durch Klugheit und Nachgiebigkeit den Helberger Hof und den Kandelhof — so hieß ehedem das Furchengut — mit einander vereinigte. Dieser Urahn hatte am Michelstag einen mit zwei Pferden bespannten Pflug rings um das Gut geführt und hatte dabei stets die Sonne im Angesicht und ohne zu rasten kam er erst mit sinkender Nacht wieder auf der Ausgangsstelle an. Bon jener Zeit hatte das Gut den Beinamen: von der langen Furche.

Der Detan erzählte noch, daß bas Geschlecht ber Feilenhauer vor Beiten Feigenhauer geheißen habe und abelig gewesen sei.

Der alte Furchenbauer schmunzelte, aber jum Staunen Aller faate Alban:

"Und die Borfahren biefer Abeligen find boch auch wieder

Bürgerliche gemefen; brum bleiben mir gleich babei."

Man ging früh auseinander, benn man wollte morgen mit Tagesanbruch den Feldumgang halten. Der Gipsmüller hatte Ubhaltungen, wegen deren er nicht dabei sein könne, versprach aber am Abend zur Abtheilung wiederzukommen.

Als Alban bem Obeim Defan die hand reichte und ihm eine "ruhsame Racht" wunichte, erschrad er fast, ba ber Geist-

liche por Allen obne Scheu fagte:

"Run schlaf' heut noch gut und mach' bich recht rein im Gewissen, benn morgen Nacht gehst bu als Furchenbauer zu Bett."

War der Ohm Dekan auf seiner Seite? Das hatte er nimmer gedacht. Heute zum Erstenmal ging Alban nicht nach dem Helberg und doch fand er lange keine Ruhe. In stiller Nacht kam die Versuchung über ihn. Er war der Erstgeborne, er trat in den Erbgang: warum sollte es ein Unrecht sein, wenn er den Hof zu geringem Preis annahm und sich erlabte am reichen übermächtigen Besitz? Er konnte den Geschwistern später schenken was er wollte. Er nahm sich selt vor, das zu thun, er seilschte mit sich selber über die Summen, die er dafür festsehen woute, er konnte nicht einig mit sich werden und blieb am Ende dabei, Beit und Maß seiner Leistungen an die Geschwister nach seinem

Gutbunten und nach bem Ertragniß guter Jahrgange ju bestimmen. Dabei wollte er bleiben und ruhig folafen, aber er fand feine Rube und ploplich fprang er aus bem Bett, faßte bas Besangbuch, bas er noch vom Rirchgange bei sich hatte und es in beiden Banden haltend fprach er laut: "Bor Gott und meinem eigenen Gewiffen fdmor' ich's: ich will fein unrecht Gut. gebe meinen Geschwiftern ben vollen Theil bes Erbes, ben gan: gen, ohne Borbehalt und vor aller Welt. Du, o Gott, allein borft mich und mein eigenes Dhr! Sore mich nicht mehr und mein Dhr vernehme meine Stimme nicht mehr, wenn ich biefem Schwur nur einen Augenblid untreu merbe . . . "

Best erft fant Alban ben Schlaf, ber ibn Soffnung und

Qual vergeffen machte.

Bahrend Alban nach bem Selbstgelöbniß die ersehnte Rube fand, mar brin im Saufe beftige Zwiesprache und Unrube.

Der Detan Schlief im Leibgedingftuble ber verftorbenen Gl-

Als ihn der Furchenbauer dahin geleitete, fagte er: "Das versteh' ich nicht. Der Herr Detan — ber Furchen: bauer redete mit feinem Bruder ftets in ber britten Berfon spricht von Frieden und Berträglichkeit und best bas eigene Rind gegen ben Bater auf."

"Wie thu' ich benn bas?"

"In meinem Verftand beißt bas aufgebest, wenn man bem Alban fagt, er fei ber Lehnhold und er fei morgen Racht Furchenbauer, und bas wird er mit meinem Billen nie, und ich habe bem herrn Defan icon gefagt, warum ich ben Bingeng einseben muß."

"Die Gunde an bem Ginen wird baburch nicht gut gemacht,

daß man eine Gunbe an bem Undern thut."

"Co foll ich alfo meineibig werben?"

"Davor bemahre uns Gott. Für ein ungerechtes Berfprechen fann Der Buße thun, ber es gegeben hat. Der Alban foll bann etwas mehr bergeben, daß bu bem Bingenz eine Berforgung taufen fannst."

"Rein, nein, nie; ber Alban friegt meinen Sof nicht, ber ist vom hirzenbauer und von benen, die nichts als theilen wol-len, angestedt; ber that' ben hof, ben wir von unsern Ureltern

ber haben, unter feine Rinder theilen."

"Drum fomm' ibm guvor und theil' felbft."

"Das tann ber Detan nicht ernft meinen, er ift ja Reiner von ben Revoluzern nie gewesen. Das war' ja gegen alle recht-

ichaffene Ordnung."

"Gen' bid, ich will bir was ergablen," fagte ber Detan und feste fich felbft nieber. "Bor' gu: por Jahren ift ein Dann ju einem Pfarrer in die Beichte gekommen, ber nicht aus feinem Ort mar, Die Stimme mar fraftig, etwas frolg im Ton, und viele Jahre ift ber Mann immer wieder gekommen und bat immer baffelbe gebeichtet: ich leb' mit meiner Frau in Fried' und Einigfeit, aber wenn fie mir bas gludfeligfte Bebeimniß anver: traut, geben wir immer Beibe umber wie zwei junge Leute, bie fich verfehlt haben, und ich muniche ben Tob bes Rindes noch bevor es geboren ift, und wenn es geboren ift und größer geworden, ba gerreißt es mir bas Berg, weil ich nicht weiß, welches Rind mir am wenigsten webe thate, wenn es fturbe. Mein Beib findet fich balber barein, fie nimmt es als eine Schidung Gottes auf fich, mich aber verläßt ber Bedante nicht und ich fann nicht ruben und nicht raften und ich babe Gott gebeten, er foll mir bie große Kinderzahl abnehmen und es ift geschehen und jett ift boch mein Herz schwer ob dieser Sunde." "Und warum hast du einem jungen Leben den Tod gewünscht?" "Damit das Erbe nicht zu flein werde." Dreimal tam ber Mann in berfelben Berknirschung ob berselben Gunde und breimal erhielt er die Absolution. Alls er bas viertemal tam, murbe fie ihm verweigert und er tam nicht wieder; er suchte fich wohl einen andern Beichtiger. Und biefe Todesschuld hat ber Mann auf sich, weil er im Stolze beischte, baß feine Nachkommen groß und reich feien. Und biefer Dann - bift bu -"

Die vom Blit getroffen fuhr ber Bauer empor, da der Dekan sich plöglich erhoben hatte und seine Hand mit schwerem Schlag ihm auf die Schulter legte. Schnell aber ermannte er

fich, und allen Refpett bei Geite fegend rief er:

"Ist das recht, daß du ein Beichtgeheimniß so verrathest?"
"Mit dir allein darf ich so reden, und ich muß es — weil du noch in der alten Sünde bist. Du willst das eine Kind am Lebensgute tödten, um das andere damit zu bereichern. Folgtest du dem Zwange des Erbganges, du könntest dich vielleicht freisprechen, die Schuld liegt hinter dir in alten Zeiten. Zeht aber willst du neues Unrecht pflanzen. Das dulde ich nicht. Ich ziehe

meine Hand ab von beinem Thun. Entweder setzest bu Alban ein, oder du theilst. Bleibst du bei deinem Borhaben, so schüttle ich den Staub von den Füßen und ziehe wieder dabin, von

mannen ich getommen."

Der Furchenbauer hatte noch allerlei Einwände und besonders über Einen wurde der Dekan aufs Aeußerste ausgebracht, indem der Bauer erklärte, daß er am Tode der Kinder unschuldig sei und dabei das Sprüchwort ansührte: "Man trägt mehr Kälbershäute auf den Markt als Ochsenbäute." (Es sterben mehr Kinder als erwachsene Menschen.) Der allezeit so milde Dekan gerieth darob in solche Hestigkeit und stellte dem Bruder seine Vergangenheit in so greller Beise dar, daß er dadurch die erschützternde Macht, die er dis jest geübt hatte, sast ganz eindüste. Er lernte eine seltsame Verhärtung des Gemüthes kennen, indem der Bauer sagte: "Und wenn's so ist, und sei's meinetwegen, und hab' ich meine Seele verdorden und meine Seligkeit in die Höll' geworfen, so will ich's wenigstens hier auch 'nausführen und soll wenigstens nicht Alles umsonst gewesen sein."

Der Dekan saste nochmals in neu gesammelter Rube alle die sitklichen Bedingungen zusammen, die hier in Frage stehen, dann ging er auf die praktischen Bedenken über. Der Furchenbauer beharrte dabei, daß er auch ohne die Beschädigung des Binzenz diesen doch einsetzen würde, denn Alban sei von Haus aus begabter und könne sich leicht forthelsen. Alls ihm aber der Bruder erklärte, wie es gegen alles Recht und Herkommen sei, daß ein Beschädigter Lehnhold werde, daß geschehe nie, so wenig ein mangelhaster Mensch eine Krone erben dürse — da stutzte der Furchendauer. Endlich preste er daß Geständniß hervor, er möchte wohl nachgeben und Alban einsetzen, aber Vinzenz habe ihn in der Hand und werde seine letzten Lebenstage noch der Schande preisgeben. An diesen Ausspruch hielt sich nun der Dekan und redete dem Bruder noch in mildester Weise zu.

Mitternacht war längst vorüber, als der Furchenbauer innerlich geknickt und zerbrochen seiner Schlaskammer zuwankte; er wußte nicht mehr was er thun sollte. Als er aber am Morgen erwachte, knirschte er vor sich hin: "Und doch muß es bleiben wie Ich will, und wenn unser Herrgott einen Evangelisten schickt, der kann das nicht ändern. Das ist alte Satung, die gilt in

Ewigfeit."

Bie ganz anders erwachte Alban. Gine innere Beseligung burchströmte sein ganzes Sein und er trat in die gewohnte Belt mit geweihtem prophetengleich geklärtem Herzen.

## Felbumgang und Sonnenwende.

Der Obeim Dekan war unwohl und erklärte den Markungsumgang nicht mitmachen zu können; der Vater und Vinzenz standen indeß dazu bereit und gewassnet, denn Jeder trug im linken Arme die übliche Handart, auch Alban mußte sich eine solche holen, und als er damit wiederkam, hieß ihn der Vater den Quersack aufnehmen, der auf der einen Seite Speisen, auf der andern mehrere gefüllte Weinkrüge enthielt. Alban wußte nicht, ob das Tragen des Mundvorraths eine Pflicht des Lehnholden oder des Abgesundenen war.

Alles hatte heute wieder etwas eigenthumlich Feierliches und Ceremonielles. Der Bater reichte der Frau und Ameile die Hand zum Abschiede, und als er dem Dekan die Hand reichte, hielt dieser sie fest. leate die Linke auf die Schulter des Bruders

und fagte:

"Dein Ausgang sei in Gerechtigkeit und bein Eingang in Krieben."

Die Zurückgebliebenen standen unter der Thur und schauten ben Weggebenden nach; aber schon im Hose gab es einen kleinen Aushalt. Binzenz wollte seinen Hund, den Greif, mitnehmen; der Vater wehrte ihm das streng und er mußte etwas Verwunderliches und Heraussorderndes im Blicke Albans bemerkt haben, denn er sagte zu diesem gewendet:

"Wer im Herzen spottet über das was heute geschieht, der ist ein schandbarer Mensch, vor Gott und der Welt verdammt. Unsre Bäter und Urahnen haben's so gehalten, und das ist beis

liger Brauch."

Unter bem Hofthor stand ber Furchenbauer noch einmal versschnaufend still, er mochte benken, daß er zum Lestenmal hier als Herr und Meister stand; wenn er wiederkehrte, gehörte das Alles einem Andern. Mit dem grünen Maien auf dem Hut wird am Abend ein Jüngerer als Meister hier eintreten.

Der wirb es fein?

Man ging von Sonnenaufgang nach Untergang, schweigenb

bis zum ersten Marksteine. Dort hielt der Vater an, nahm ein Brod, zerschnitt es in drei Stücke, aß zuerst von dem einen und reichte dann die beiden anderen den Söhnen. Alban erhielt das erste Stück aus seiner Hand. Jest füllte der Vater ein Glas, schüttete daraus zuerst ein wenig auf den Markstein und trank; dann reichte er es zuerst Vinzenz, dieser trank, gab das Glas in die Hand Albans, der auf den Wink des Vaters den Rest ausetrank.

Bar es ein Zufall unwillfürlicher Regung, daß bas erste Stud bes Brobes dem Aeltesten gereicht wurde, ober war bieser

wirklich der Lehnhold? Alban wußte es wiederum nicht.

Der Bater schlug mit bem Haus (breiten Ruden) bes Beiles breimal auf ben Markstein, die beiben Sohne mußten bas Gleiche thun und der Bater sprach:

"Reine Onade finde Der bei Gott, ber biefen Martftein

verrüdt."

Der Bater stieß das Messer, mit dem er das Brod gesschnitten, dreimal in den Boden und sagte, als er es zum Lettensmal herauszog, halb vor sich hin:

"Rein ift das Waffer, rein ift der Boden und schärft ben

Stahl."

Man schritt weiter. Alban schauberte es im Innern.

Auf dem zweiten Markftein saß ein Rabe und sah den Antommenden ruhig entgegen. Der Bater winkte aufscheuchend mit der Hand, aber nach Urt dieser keden Thiere, die alsbald merten, wenn man waffenloß gegen sie ist, blieb der Rabe ruhig sitzen. Binzenz budte sich und hob eine Scholle auf; aber der Bater hielt ihm den Urm, indem er sagte:

"Man darf nach einem Raben nicht mit Adererde werfen."

Erst als man ganz nahe war, flog der Rabe treischend daz von. Dieselbe Weihehandlung wiederholte sich hier, nur sprach der Bater beim Aufstehen teine Verwünschung mehr aus, vielmehr brockelte er Brod ringsumher auf den Boden und sagte dabei:

"Das ist für die hungrigen Bögel in Feld und Wald. Wer da geschnet ist mit reichem Besit, gedenke allzeit Derer, die in Noth und Armuth sind, denn darum hat ihn Gott gesegnet, und es wird ihm doppelt wohl ergeben."

Der britte Markstein mar am Waldessaum. Der Bater sette fich auf den Stein und befahl den Sohnen: "Bolt Wander-

stäbe!" Sie eilten in das Dickicht und balb hörte man es knaden. Alban war der Erste, der wieder zurück kehrte, und im Angessichte des Baters zuckte es seltsam, da ihm Alban einen abgezweigten Schwarzdornstock übergab und dann wieder in das Dickicht ging, um sich selbst einen zu holen. Binzenz brachte zwei noch mit den Zweigen behangene Stöcke; der Bater befahl ihm, einen wegzuwersen und einen für sich zu behalten. Als nun auch Alban mit seinem Stocke wiederkam, erhob sich der Bater und rief in gebieterischer Haltung:

"Berbrecht Eure Stode!" Bingeng schaute ben Bater verwundert an, ber Stod Albans knadte und bald barauf auch ber

bes Bingeng und ber Bater rief wieder:

"Werft die Splitter weg!" Es geschah, und der Vater suhr sort, seinen Stad erhebend: "Seht, ich allein halte den Stad, ich allein habe Macht über euch und ihr müßt mir gehorsam und unterthänig sein in Allem." Vinzenz rief laut "Ja," und gegen ihn gewendet sprach der Vater: "Ihr habt nicht zu antworten und ich hab' euch nicht zu fragen. Bon Gott eingesett ist es, daß das Kind nach dem Willen des Vaters thue, ohne Widerrede; und so ist es treu und fromm von Alters her in unserer Familie gehalten, und darum stehen wir unter den Ersten im Lande." Mit erleichtertem Herzen schloß er: "So, jest hab' ich nach dem alten Brauch gethan, und jest könmen wir ordentlich und frei mit einander reden."

In der That schien sich der Furchenbauer erst jetzt leicht und frei zu sühlen, er schritt an dem frisch geschnittenen Stade behend dahin; der Waldweg war breit, seine beiden Söhne gingen neben ihm, Vinzenz war zur Linken, sein blindes Auge stets an der Seite des Vaters. Dieser erzählte abermals die Geschichte von dem Urahn, der die Furche um sein Gut gezogen und ihm den Namen gegeben. Im Walde waren viele Menschen, Männer, Weiber und Kinder, die Dürrholz rassten, denn am Montag übten sie von Alters her diese Gerechtsame. Zedes dem man begegnete, erhielt nach alter Sitte Wein und Brod und die Kinder sogar kleine Münze. Im Walde jauchzte und jubelte es von allen Seiten und der Tag hellte sich auf. Der Vater sagte, daß nun die Uebergabe des Gutes überall besprochen werde. Er wendete sich mit seinen Worten jest vorherrschend und besonders freundlich an Alban und plauderte von allerlei.

Es war schon gegen Abend, als man am Markstein unweit bes Felsens, ben man bes Geigerle's Lotterbett nennt, wieder ben üblichen Halt machte. Drunten rauschte ber Waldbach und ber Bater fragte jest Alban geradezu:

"Jest fag' einmal: wie thatest bu benn bas Gut über-

nehmen ?"

STREET,

"Zehnfach so hoch als es bis jett geschätzt ist, aber ich

"Schweig. Still sag ich. Du verdienst nicht, daß man dir einen Fußbreit Boden giebt. Kann ein Mensch, der fünf zählen kann, ein Gut übernehmen, das so verschuldet ist? Die Zinsen fressen dich ja aus."

"Dan tann ben Bald am Rugelberg schlagen und —"

"So? So fangen die rechten Lumpen an, der Wald muß bußen, was der Acer nicht vermag. Was die Voreltern aufgespart haben, kommt unter die Art. Am Wald sich versündigen ist das Schlechteste. Du willst gescheit sein und hast kein Loth Berstand. Wenn ein Bauer keinen Wald mehr hat, hat er keinen Anhalt mehr. Drum hab' ich ihn auch geschont wie meine Vorssahren auch. Du thätest es dahin bringen, daß du kein' eigene Tanne mehr hättest, aus der man dir eine Bahre machen kann. Siehst jest ein, daß ich Recht hab'? Siehst ein?"

"Wenn meine Geschwifter lieber baar Geld wollen - es ift

ein Raufer für ben Bellberger Bof ba."

"Go? Saft icon einen?"

"Ja, ber Graf Sabelsberg bat mit mir bavon gesprochen —"

"Bon meinem Ablösungsgeld? O bu bift ein vermaledeiter Bub. Eh ich das zugeb', laß ich mir lieber ein Glied vom Leib abhacken. Mein Gut laß ich nicht verreißen, nie, nie. Sag jest gradaus. Gud mich nicht so an, Binzenz, ich kann machen, was ich will, ich hab' den Stad in der Hand; da komm her, Alban, versprichst du mir in die Hand hinein, des Nagelschmieds Breni lausen zu lassen und dir eine rechtschaffene Frau zu holen: versprichst du mir, vor Gott einen Sid zu thun, daß du einem deiner Kinder das Gut ungetheilt vererben willst? Sieb Untwort. Steh nicht da wie ein Stock, laß mich nicht die Zunge lahm reden —"

"Ich mein' —" "Nichts, nichts, kein ander Wort, Ja oder Nein. Willst bu jest bas Maul aufthun, ober foll ich bir alle Zähn' in Rachen ichlagen?"

"3d tann nicht, Bater."

"Gut, dabei bleibt's. Du hast gesehen, ich hab's gut mit dir gemeint, jest ist's vorbei, aus und vorbei, oder ich will versdammt sein auf ewig, hier und dort. Komm her, Vinzenz." Der Bater stand auf, mit zitternder Hand brach er einen Zweig von einer Tanne, nahm dem Vinzenz den Hut ab, steckte den Zweig darauf, seste ihm den Hut wieder aufs Haupt, reichte ihm die Hand und sagte: "Du bist der Furchendauer und dabei bleibt's so wahr mir Gott helse. Alban, du sollst nicht zu kurz kommen, dafür laß nur mich sorgen und sei folgsam. Sei der Erste, der beinem Bruder Glück und Segen wünscht und er soll allezeit brüberlich an dir handeln."

Alban ichaute ftarr vor fich nieber, jest erhob er fein Untlig,

wilde Raferei flammte baraus.

"Ich leid's nicht," rief er, "ich leid's nicht," und riß bem Bingenz ben Zweig vom hute. "Es giebt noch eine Gerechtigteit. Die Gerichte sollen entscheiben. Das Gut muß und muß getheilt werden."

Der Furchenbauer war wunderbar ruhig, seine Züge waren eisenstarr, er bückte sich selbst, hob den hut auf, den Alban zu Boden geworfen hatte und setzte ihn Binzenz wieder aufs Haupt. Dieser redete noch immer kein Wort. Man hörte nichts als das Rauschen des Baches und das Schreien der Raben im Walde.

Der Furchenbauer fagte endlich:

"Kommet heim. Ober Alban willst du gleich von hier aus zu Amt? Ich steh' dir nicht im Weg. Ich hab' dir nichts zu besehlen. Du willst mein Kind nicht sein, ich bin dein Vater nicht. Die Gerichte nehmen sich deiner an; und dort werden wir und sehen. Was hat das Geländer gethan, daß du mit dem Beil darauf loshaust? Hau da zu, da, da ist mein alter Kopf. Komm Vinzenz."

Der Bater ging mit Binzenz bavon. Als Alban seine Art aus bem Balten zog, ber querliegend am Rande bes Felsweges als Geländer befestigt war, kollerte der Balken krachend und knisternd den jähen Fels hinab und klatschte drunten im schäumenden Baldbach auf. Alban schaute nur eine Minute hinab in den Tobel und beugte sich hinaus, er konnte mit der hand den

Bipfel einer hohen Tanne faffen, die drunten im Thale ftebt, ber Bach war bald sichtbar, bald verschwand er unter porspringenden Felfen. Alban mar's, als muffe er fich binab fturgen, und wieder, als zoge ihn eine hand zurud, richtete er sich auf und folgte bem Bater und bem Bruder hintendrein. Er kam sich verlaffen und verloren por in ber weiten Welt, und boch tonnte er nicht anders und willenlos folgte er bem Schritte bes Baters; er mar an feine Dacht gebannt.

Das hofgesinde stand am Thor und schaute vermundert aus. daß Reiner ber beiden Cobne mit dem grunen Zweig auf

bem Sute gurudtebrte.

Alban brangte sich an die Seite bes Baters und biefer idritt machtvoll und fest amischen seinen beiden Sobnen bem Saufe gu. Er bantte taum bem Gruße feiner Dienstleute.

## Alles zerftiebt ins Beite und Giner bleibt in ber Enge.

Der Furchenbauer hadte seine Sandart in die Thurpfoste, daß die Wand bröhnte, dann ging er hinein ins haus. Die Mutter und Ameile standen in ber Ruche am prasselnden Feuer, fie bereiteten bas Festmahl, bas bem heutigen Tag fich ziemte. Der Bater ging ohne Gruß an ihnen vorüber nach ber Stube. Dort faß ber Gipsmuller mit feinen Tochtern beim Detan, Die Mutter tam hinter Bingeng brein, sie mußte hören was vorging. Sie hörte es nur allzubald, benn ber Bauer war rafend ob bes widerspenftigen Sohnes. Niemand magte zu widersprechen außer bem Defan. Ameile trug bas Effen auf. Man feste fich bagu nieder, aber es bauchte Allen eber ein Leichenmahl benn ein Freudenfeft.

Alban war nicht zu Tisch gekommen, er hatte sich gleich nach ber Stalltammer begeben, Die Mutter batte nach ibm geicidt, ja fie mar felbst bei ibm gemefen, aber er gab Riemand eine Untwort, fondern faß, bas Untlig mit ben Sanben bebedt, auf bem Bett.

"Rommt ber Bub nicht?" fragte ber Bater. Die Mutter wollte Ameile nach ihm ichiden, aber ber Bater wehrte ab:

"Nichts ba, teine guten Worte, ich ruf ihn und ich will feben, ob er mir folgt ober nicht." Er öffnete bas Fenfter und rief in ben Sof binab:

"Alban, tomm gleich 'rauf! Ich ruf' bich!"

Raum eine Minute verging und Alban trat in die Stube. Das Licht mochte ihn blenden, denn er rieb sich die Augen, alle Röthe war von seinen Wangen gewichen, sein Antlit war leichenfahl.

Der Dekan und ber Gipsmüller allein bankten seinem Gruß, Riemand magte es ein Wort an ihn zu richten. Rur bie kleine

Umrei rief:

"Alban, fet' bich burtig ber, bie Ahne hat einen gangen

Saufen Schnit gefocht. Saft bu Schnit auch gern?"

"Und Schniggeigerle's," bobnte ber Furchenbauer. Riemand borte barauf, Alles beschäftigte fich nur mit Umrei und brachte fie immer mehr jum Reben. Gin Jebes fühlte Die Erfrischung, baß ein harmloses Gemuth unter ihnen mar, bas von allem Wirrwarr nichts mußte und wollte. Das Rind fand fich felbst: gefällig in die Rolle, daß Alles fich ihm zuwendete und plau: berte allerlei tunterbunt burcheinander, Rluges und Albernes, aber Alles murbe belacht. Gelbft ber Grofvater tonnte nicht umbin, feine Miene zu einem Lächeln zu verziehen: man fab es ibm aber an, nur die Oberfläche erheiterte fich, in der Tiefe grollte und tochte ein gewaltiger Born. Defto gludfeliger maren aber Die Mutter und Ameile mit bem Rinde. Gin Entelfind am Tijd ber Großeltern schmudt und erheitert benfelben mehr als bie iconiten Blumen. Das Kind barf reben mas und mann es will und Alles wird mit Freude begrüßt und ein Jedes bat zu er: gablen, mas das Kind heute gesagt und gethan und wie Alles fo lieb und gescheit fei. Bor Allem ftrablen die Großeltern in Freudenglanz und mas einst in dem Kinde aus dammeriger Jugenderinnerung erfteht, wenn die Großeltern langft nicht mehr find, erblüht jest in diesen als heiteres Musschauen in eine jufünftige und eine vergangene Belt.

Das Abendessen ging burch bas Rind ziemlich heiter vor-

er. Nur einmal als Amrei fragte:

"Alban, mas machft für ein Geficht? Bift bos mit mir?"

fagte ber Bater:

"Der? Der ist viel zu sanstmuthig, ber beleidigt kein Kind." Man stand auf, Umrei betete vor, die Stimmen der Manner bildeten den dunklen Grundton zu der hellen Stimme des Kindes.

Alban wollte die Stube verlaffen, ba rief ibm ber Bater :

"Da bleibft."

ben Lippen.

No.

Alban seste sich auf die Osenbant, es gesellte sich Niemand zu ihm, er saß da wie ein armer Sünder. Da sprang Amrei vom Schoose der Großmutter und schmiegte sich an die Knie Albans. Der Bater besahl Ameile, das Kind ins Bett zu bringen, es folgte nur mit Weinen und Alban war's, als jest das Kind von ihm genommen wurde, als wär' er nun alles Schutzes der raubt. In der That ging nun auch der Sturm gegen ihn von allen Seiten los. Der Bater erzählte den ganzen Borgang ziemslich sachgetreu, nur übertried er etwas seine heutige wohlwollende Stimmung gegen Alban, und diesem däuchte es nun, daß sie nie Ernst gewesen. Das Schelten und Fluchen des Baters, das Weinen der Mutter, das Mahnen des Detans, Alles drang nun auf Alban ein und Alles vergebens, er blied bei seinem ausgessprochenen Borhaben.

Ein Feuer, das der Blit entzündete, kann menschliche Gewalt nicht löschen, so lehrt der allgemeine Boltsglaube. Der Gedante der Gerechtigkeit, der in jener bewegten Zeit wie ein seuriger Funke in die Seele Albans gesallen, war in ihm unauslöschlich. Mitten unter allen Ginreden und Ruhestörungen erhob
sich sein Herz, nicht in Gier nach Besit, sondern in einer
martveregleichen hingebung an das Unabänderliche. Sein herz blutete aus tausend Bunden, die ihm Liebe und haß schlug,
und er zagte und zweiselte jest keinen Augenblick mehr, er war
bereit zu sterben, aber mit dem Bekenntnis der Wahrbeit auf

Immer wieder aufs Neue toste es an ihn heran, aber er stand fest, undeweglich wie ein Fels. Zulett kam der Vater zitternd auf ihn zu und schwur, ihm Alles zu verzeihen, wenn er umtehre; er schilderte noch einmal, wie es ihm das Herz zerzstelsche, daß sich das Kind nicht beweisen lasse, wie Unrecht es habe. "Mein Bater selig," rief er zulett, "hätt' nicht so lang mit einem Kind geredet, er hätt' gesagt: das geschieht und da häu' Keiner muchen dürsen. Ich will das nicht, du sollst einzsehen, daß ich Recht hab', du mußt's einsehen und du tannst, wenn du dich nur nicht verstockt machst. Schau, du willst gegen die ganze Welt gerecht sein, aber gegen deinen Bater nicht. Du weißt nicht, wer dein Bater ist. Dein Bater ist ein Mann, vor dem du den Hut abthun mußt. Ich dürst' für meine Kinder ein

glübiges Gisen tragen (bie Feuerprobe bestehen). Gott weiß es, wie ich an ihnen ein Bater bin und sein will. Ich weiß bester als du, und wenn du taufend Bucher im Ropf haft, wie's fein muß. 3ch will nicht, daß die ganze Welt verlumpen foll und nichts bleibt als Geisenwirthschaft, und turzum, ich bin tausende mal gescheiter und braver als du, jest glaub's ober glaub's nicht."

Alban verstand sich endlich nur dazu insoweit nachzugeben,

baß er fagte:

"Ich thue feinen Schritt, fo lang 3hr nichts thut, aber

bann auch obne Biberrebe."

"Go foll aljo auf meinem Grabe mein Gut gerriffen werben?" fragte ber Bater weinend por Born. Alban ichwieg und bie Manner in ber Stube mußten abwehren, bag ibn ber Bater nicht erbroffelte.

"Red' du, red' du mit ihm," wendete sich der Bauer an seine Frau, "so red' doch was, du gehörst auch dazu."
"Wein' Mutter selig hat nie in Mannshändel drein geredet. In den Krieg trag' ich kinen Spieß, hat sie immer gesagt. Wie ihr's ausmachet, muß mir's recht jein. Nur haltet Friede. Bei uns babeim ift's ber Brauch, bag -"

"Du bist jest nicht in Siebenhöfen, bu bist nicht babeim -"

"Das mert' ich an beinem teufelmäßigen Schreien und Toben." Bie von einem Blit burchzuckt ftanden Dlann und Frau plop: lich ftill, fie mertten, bag bor ben Rindern, por fremden Dienichen, ein Widerstreit zwischen ihnen zu Tage getommen mar, ber tief in ihnen Beiden murgelte. Die ploglich eintretende Stille machte die icharfe Wiberrebe noch icharfer. Alban wendete fich nach ber Thur und biefe Bewegung bes Cobnes zeigte ben Eltern aufs Neue, mas geschehen mar und fprach ben barteften Borwurf aus.

Alban verließ die Stube, Die Mutter wollte ibm folgen, aber

ber Bater hielt fie gurud und jo beftig, daß fie laut ichrie.

Der Detan ertiarte, bag er am Dlorgen frub wieder abreife,

ber Gipsmüller verließ mit feinen Tochtern bald bas Saus.

Um Morgen führte ein Knecht ben Detan nach ber Stadt, Alban wirthichaftete im Saufe umber, als mare gar nichts geicheben; er ichien ben Blan in ber That ausführen zu wollen, bei Lebzeiten bes Baters teinen öffentlichen Biberftreit angufachen. Der Bauer ftand in ber Stube und fab, Die beife Stirne an

bie Scheiben gebrückt, bem widerspenstigen Sohne zu. Ein Gebanke durchfuhr ihn und er bäumte sich hochauf. Er trat zu Mban und befahl ihm einen Sack Kartoffeln aufzuladen und sie in den Keller zu tragen. Alban gehordte, der Bater folgte ihm, er befahl ihm den Sack in einem abgesonderten Verschlage auszuleeren. Kaum war Alban darin, als der Vater hinter ihm zuriegelte und ein Schloß vorlegte.

"Was foll bas?" fragte Alban.

"Ich will bich in Schatten stellen, daß dich die Sonne nicht verbrennt."

Mit einem heftigen Griff und noch einem riß Alban bas Lattenwerk zusammen und flieg heraus; aber jest faste ihn ber

Bater und warf ihn ju Boben.

"Later, was ist bas?" rief Alban; "Kater, es ist Keiner in der ganzen Gegend, der mich zwingen kann, Ihr könnet's, weil ich mich nicht wehren darf. Lasset los, auf diese Art zwinget Ihr mich nicht, so nicht."

"Aber so," teuchte ber Furchenbauer, er hatte sich sein Halstuch abgeknüpft und band damit Alban die Hände zusammen, dann schwur er, ibn nicht ans Tageslicht zu lassen, dis er nachgebe.

"Du bist mit dabei gewesen," schloß er, "wie ich gehört hab': in alten Zeiten hat der Bater über Leben und Tod seiner Kinder richten können. Ich bin noch aus der alten Welt. Ich will dir zeigen, daß ich's bin."

Er sprang bebend die Treppe binauf und wälzte mit ungewohnter Kraft ein Faß und mehrere Kartoffelsade auf die Fallthure.

Während dieß im Keller geschah, hatte die Bäuerin ihre große Noth im Hause. Bettelleute aus allen himmelsgegenden waren angekommen, denn es war bräuchlich, daß der junge Lehnbold allerlei Geschenke bei der Gutsübernahme austbeilte. Die Obedfüchti spielte lustige Tänze vor dem Haus. Die Bäuerin sand keinen Glauben, daß ihr Mann noch nicht abgebe und sie brachte sich die Leute erst vom Halse, als sie Mehl und Schmalz und Brod und Kartosseln unter sie vertheilte. Sie seufzte endlich erlößt auf, da trat eine neue Gestalt ihr vor die Augen.

"Dominit, was thust denn du ba?"
"Ich hab' gehört, daß, daß —"

"Daß Untereinander bei uns ist und da willst bu ihn noch vergrößern?"

"Nein, ich hab' eben sehen wollen, ob man mich nicht brauchen kann. Wenn ich unwerth bin, kann ich schon wieder

geben, aber ich -"

"Ich kann bir nichts sagen, ich weiß selber nicht, ob ich noch da bergehöre, ob ich noch auf ber Welt bin, und jest kommst bu auch noch und jest geht die Geschichte mit dem Mädle noch einmal an."

"3ch hab' mit bem Alban mas zu reben."

"Darf ich's nicht miffen?"

Dominit erstarb die Antwort auf den Lippen, er starrte drein, als sabe er ein Gespenst. War das der lebende Furchenbauer oder sein umwandelnder Geist? Wenn er's selber war, hatte er sich in den acht Tagen fürchterlich verändert. Der Furchendauer sah ihn steif an, seine Lippen zuckten, aber er sprach kein Wort, er wusch sich die Hände in der Küche und sagte endlich:

"Beißt noch Bäuerin? Wir haben einmal ben Türkle an ben Apostelwirth verkauft gehabt und nach brei Tagen ist er wieder kommen mit bem abgebissenen Seil. Der ba ist grad wie

ber Türkle."

"Gin hund bin ich grad nicht," fnirschte Dominit.

"Gehörst aber auch nicht hierber. Willst bir was zu effen bolen? Siehst übel aus. Gelt, in Nellingen geht's magerer zu als bei uns?"

"Ich will zum Alban," sagte Dominit stolz.

"Such ihn wo er ist," antwortete ber Bauer. Ohne eine Erwiberung abzuwarten ging ber Bauer nach der Stube. Dominit ging auch davon, er schaute um und um, aber er sah Ameile nicht. Er stand wieder draußen vor dem Hofe. In einem Acker am Wege grub ein Mann eine Grube, eine sogenannte Miete, um die rings umber aufgehäusten Futterrüben einzukellern. Man sah von dem Manne nichts als seine Mütze und die Schauseln voll Erde, die er herausschleuberte.

"Guten Tag!" rief Dominik. Der Mann bankte und streckte seinen Kopf aus ber Grube heraus, es war Vinzenz. Er war hocherfreut, ben Dominik zu sehen und schloß bamit: "Könntest mir wohl helsen." Dominik war bazu bereit, sprang rasch in

bie Grube und ergriff bie Saue.

"Bo ift bein Alban?" fragte Dominit mahrend bes Arbeistens und Bingeng erwiderte lachend:

"Ich hab' ihn nicht im Sack. Weiß wohl, er ist die Geld schuldig, er kann dir jest baar heimzahlen, er kriegt genug. Die viel ist er dir schuldig? Soll ich's zurückalten von seinem gukommen?"

Dominik verneinte und seine Mienen erheiterten sich. Er hatte jest die Gewißheit, daß das Gerücht in jeder Beise gelogen hatte, Alban war so wenig beschädigt als der Furchenbauer, und um jenen war ihm doppelt bange gewesen, denn Bater und Mutter thaten so verlegen, als er seiner erwähnt hatte. Der Binzenz war äußerst frohgemuth und zutraulich gegen Dominik,

ja er fagte ibm:

"Benn bu zu mir hältst und ben Alban zurechtbringst, ba will ich dir was sagen: ich hab' nichts dagegen, im Gegentheil ich helf' dir dazu, wenn dich mein Ameile will, sie kriegt auch ein schönes Bermögen; der Alban heirathet dann sein' Breni und du und das Ameile ihr gehet Alle mit einander nach Amerika, da könnet ihr euch mit dem Geld einen Hof kaufen, zehnmal so groß als der da, und ihr zwei, ihr seid ja Bauern oben 'raus, ihr könnet den Hof hinstellen, daß es eine Pracht ist. Das ist doch gewiß ehrlich und gutmeinend gesprochen. Kann man aufrichtiger sein? Wenn ich nicht so in dem Unglud wär', ich thät's gleich, ich thät's um den Frieden zu erhalten. Man muß den Bater vor Allem ehren. Ich hab' kein Wort dagegen gesprochen, wie er den Alban zum Lehnhold hat machen wollen, er soll selber sagen, ob ich nur Laut geben hab'; aber jest bin ich Lehnhold und jest bleib' ich's, und was der Bater sestgeset hat, muß man in Ehren halten."

Noch nie hatte Dominik eine so lange und eindringliche Rede von Binzenz gehört; der in sich gekehrte wortkarge Bursche schien durch seine ausgesprochene Würde plötzlich viel reiser, viel offener und einsichtiger. Dominik machte der Gedanke, daß er einen Beiskand im Hause habe, um Ameile zu gewinnen, die Wangen glühen; freilich war Binzenz nicht der eigentlich genehme und war ihm doch noch nicht ganz zu trauen, aber er ist doch jetzt der eigentliche Herrscher im Hause und an der Seite Ameile's und mit Alban in die weite Welt ziehen, da ist die Ferne nicht mehr fremd, da hat man gleich den liebsten Anverwandten an der Hand. Es war aber eine seltsame und doch natürliche Umsbiegung des Gedankens, als Dominik jetzt frug:

"Und bir that's gar nichts ausmachen, wenn beine Be-

schwifter in die weite Welt gingen und du weit und breit Rie-

mand mehr hatteft?"

"Bas geht benn bas bich an?" sagte Binzenz zornig. "Ich bin zu gutmüthig, baß ich so viel mit dir red'. Ich will den Frieden und ich hab' gemeint du auch. Du vermagst viel beim Alban, mehr als wir Alle, und es wär' dein Glück auch. Ich red' aber nichts mehr. Ich brauch' dich nicht und brauch' keinen Menschen."

"Während Dominik grub, entbeckte er in seiner Seele einen verborgenen ungekannten Schatz: der Hirzenbauer hat Recht, mit der Gutheit allein führt man nichts aus. — Jett hatte Dominik ein Mittel, das seinem Berlangen Nachdruck verschaffte, er mußte seinen Sinfluß auf Alban verwerthen, er mußte Vermittler, gewiß por Allem zum Frommen Albans, aber auch zu seinem eige

nen fein.

Aus Trübsal heraus und noch mitten in ihr empfand Dominit eine nie gekannte Glückseligkeit; denn nicht nur die begeisterte mit Hingebung erfüllte That erhebt das herz mit innerster Erquickung: auch das Bewußtsein: die Lebensbegegnisse mit kluger Umsicht zu handhaben und auszubeuten, vermag ein Gleiches. Dominit war in dieser Stunde zum festen Manne gereift, er sah, daß er die Augen besser ausmachen müsse, daß er nicht mehr demüthig und mit Kleinem zufrieden nach innen gekehrt, sondern klug und beherzt sich und seinen Bortheil gestend machen müsse.

Bahrend man die Ruben in die Grube schüttete, tam ber

Bauer auch herbei. Er ftand verdugt.

"Was thuft bu noch ba?" fragte er Dominit und Bingeng

erwiederte:

"Ich hab's ihn geheißen und lasset es dabei, Vater. Lasset nur uns Zwei machen, und Ihr werdet sehen, es geht Alles gut aus. Der Dominik hat was und damit kann er den Alban um einen Finger wickeln."

"Was benn?"

Halb aus Verschlagenheit, halb auch, weil er boch noch nicht recht wußte, was er sagen follte, that Dominik sehr geheimniss voll, aber nichts besto minder zuversichtlich.

Der Bauer fab ibn ftarr an und ging ohne ein Bort gu

reben nach bem Sofe gurud.

Dominit und Bingeng vollendeten bie Miete, ber lettere

wollte die Sache nur rasch abthun, aber Dominik ließ sich von seiner Sorgsalt nicht abbringen, er bedeckte zuerst Boden und Wände der Grube mit Stroh und schüttete dann die Nüben hinab. Nachdem er sie mit einer Lage Stroh zugedeckt, wollte er für jest aufhören, aber seine Einwendung half nichts, daß man noch eine Weile die es gefriere, die Frucht verdunsten lassen müsse. Vinzenz befahl ihm streng, sogleich Erde darauf zu schütten und er mußte willsahren, er ließ aber troß Scheltens über sein Besserwissen nicht ab, Strohwische in die Höhlen zu steden, damit die Frucht nicht ersticke.

Mitten in Unruhe und innerer Hast that Dominit jede Arbeit, die er zur hand nahm, vollkommen. Wer über solch ein Thun nachdenken mag, wird wissen was das zu bedeuten hat.

## Blüchtig und eingeholt und abermals babon.

Als Ameile mit dem Kind an der Hand, in die Stube trat, wie erstaunte sie, den Dominit hier zu sehen; er stand neben Binzenz, gerade dort an der Kammerthür, wo sie im Ringen um ihn niedergefallen war. Sie wußte sich jest nicht anders zu helsen, als sie nahm das Kind auf und umhalste und küßte es mit Inbrunst.

"Bo ift der Alban?" hieß es allgemein. Man suchte, man rief im ganzen hause, nirgends eine Antwort, nirgends eine Spur. Man setzte sich zu Tijch, der Plat Albans blieb leer.

Der Bauer aß fast gar nicht, er schärfte sich immer bie Lippen mit ben Zähnen. hatte nicht wieder bas Kind bei Tische gesprochen; man hatte feinen Laut gehört.

Als abgegeffen und gebetet mar, fagte ber Bauer gu

Dominit :

"Ich muß bir's noch einmal fagen, beines Bleibens ift nicht

a. 3ch brauch dich nicht."

"Aber der Binzenz hat gesagt, ich soll bleiben und ich geh nicht, dis ich mit dem Alban gesprochen hab'," erwiederte Dominik. Der Bauer athmete rasch auf und warf dabei den Kopf zurud, aber er hielt an sich und in diesem Augenblicke erschrack Alles im Hause: eine Kutsche fuhr in den Hof. Kommen schon die Gerichtsleute und wer hat sie geholt?

Spiggabele ftieg aus und nach ihm zwei frembe Manner.

Das waren feine vom Gericht. Der Furchenbauer ging ihnen

entgegen . .

Die Welt geht ihren Gang fort in Handel und Wandel, mag Wirrniß da und dort herrschen. Spiggäbele brachte die beiden Männer, die Aepfel einkausten. Auf dem landwirthschaftlichen Bezirksfeste hatte der Furchendauer eine große Masse davon versprochen, und wie kam jest die Erfüllung zur Unzeit! Der Furchendauer that freundlich und unbefangen; und doch brannte es ihm im Innern. Er hatte gedacht, seinen Alban zu besteien, er hatte sich doch übereilt, und jest konnte er es vor den fremden Menschen nicht. Wer weiß, was der wilde, nun doppelt

verhette Bursch im ersten Augenblid anfängt?

Der Gurchenbauer mußte im mabren Ginn bes Wortes in einen sauren Apfel beißen und zwar in mehr als einen: er mußte feine Frucht proben und proben laffen, er mußte die Danner im Garten, in ben Scheunen geleiten und gulett in die Stube führen und Spitgabele ließ nicht ab, bis ber Jurchenbauer ben fremden Berren zeigte, mas fur einen guten Eropfen ein Ober lander Bauer im Reller bege. Gludlicherweise mar der Bein feller ein anderer als ber, barin ber Gefeffelte lag. Spitgabele war auch eine Art Batriot, er machte sich stolz damit, ben frem ben herren zu zeigen und zu erklaren, mas hier zu Lande ein Bauer fei. Die mar es bem Furchenbauer gu Muthe, als er jest feinen übermäßigen Reichthum und ben Segen ber geschloffe nen Guter preifen borte, und wie bei einem folchen Bauer "bie Beinsle fingen," benn man nennt Beifige und Binfen Beinsle. Es wurde Nacht bevor Spiggabele mit feinen Berren bavon fubr, fie hatten bier gegen 400 Simri Mepfel eingefauft.

Bahrend ber Furchenbauer mit ben Fremden zu thun batte,

itand Ameile wieder bei Dominit im Garten.

"Ich hab's gewußt, daß du tommst, du hast mussen kommen," sagte sie nach den ersten Begrüßungen. "O Dominit! Wie sieht's bei uns aus. Ich that' sterben vor Gram wenn ich nicht dich hätte. Laß dich nur nicht verscheuchen, du mußt da bleiben; ich muß einen Beistand haben, es kann jeden Augenblick auch gegen mich losgehen. Du bist mein' Hull und mein Zustucht und mein Auser. Matürlich war Alban bald der einzige Gegenstand des Gesprächs. Ameile konnte sich gar nicht erklären, wohin er verzichwunden war; die Mutter glaube, daß er nach der Stadt por

Amt sei; sie aber habe ihr nicht gesagt, wie sie in seiner Kammer nachgesehen, da seien all seine Kleider und er sei nicht ein solcher, der unordentlich in die Welt hinaus lause. Sein Gesangbuch sei aufgeschlagen, und weinend sprach sie die Ahnung aus, daß sie fürchte, Alban habe sich ein Leides angethan, er habe am Sonntag, als sie allein mit ihm war, so viel vom Tode gesprochen. Dominit beruhigte sie so viel er vermochte und die frische Stärke des Gemüthes, die er heute erst in sich erweckt, sowie der Umstand, daß er allein nicht erhitt von dem Geheze der vergangenen Tage aus der Ferne eine gewisse Ruhe mitbrachte, alles das übte endlich einen beschwichtigenden Einsluß auf Ameile. Dennoch war es Dominit nicht wohl dabei, und er sagte, er wolle auf den Hellberg gehen, Alban sei gewiß dort bei der Breni.

Beruhigt mit biefer Auskunft ging Ameile nach bem Saufe

und Dominit nach dem Bellberge.

---

Bum Nachtessen tam Dominik nicht in die Stube, Ameile brachte ihm Speise in die Stallkammer und hörte, daß Alban seit zwei Tagen nicht auf dem hellberg gesehen worden.

Der Bater war heute voll Unruhe und brummte immer in sich hinein. Er schickte Alles früh zu Bett, aber Ameile konnte

nicht schlafen und hörte jeden Tritt . . .

Alis Alles still im Hause war, schlich ber Bater nach bem Keller. Er versuchte es, jest die Säde und das Faß von der Fallthüre zu wälzen, aber die Kraft versagte ihm, er setzte sich ermattet nieder und rief: "Alban!" Keine Antwort. "Alban, ich bin's, dein Bater rust." Immer noch lautlose Stille. Dem Bater standen die Haare zu Berge. Hätte sich Alban ein Leid angethan? Kam er zu spät? Mit bebender Stimme rief er: "Alban, du bist mein gutes Kind, Alban, sei fromm und brav, thu' mir das nicht an, es stoßt mir das Herz ab. Alban, du bist ein Schandbub', du bist nicht werth, daß man dich erwürgt. Alban gieb Antwort, sei brav, sei brav, ich will dir ja Alles, Alles thun, gieb Antwort —"

"Bas wollt ihr thun? rief eine Stimme von unten und der Bauer athmete frei auf. Alban lebte. Er antwortete lange nicht und erst auf die wiederholte Frage von unten sagte er:

"Du wirst jest einsehen, daß ich recht hab', du mußt's einssehen, du hast dich im Stillen besonnen. Gud, ich könnt' ja

warten, ich könnt' ja gar nicht abgeben so lang' ich leb' und mein Testament machen und das muß dann gehalten werden, und das müssen die Gerichte schützen; aber ich will nicht, auch nach meinem Tod sollen die Amtsleut' sich nicht in meine Sach' mengen und ich möcht' auch noch meine Kinder verheirathet und auch noch Entel sehen. Ist das ein schlechter Bater, der das will? Sag', willst du Allem solgen, was ich thu?"

"Nein."

"Dann siehst du das Tageslicht nicht bis du anders wirst." Der Bauer erhob sich und schlich wieder langsam die Treppe hinauf in seine Schlastammer . . . . .

> Sie nahm ihre Rleider in ihren Arm Und ging wohl zu ber Scheuer.

Das Wort aus dem Lied erneuert sich. Ans dem ersten Schlaf wurde Dominik geweckt. Ameile rief ihm. Sie hatte des Baters nächtigen Gang belauscht und kam jest, Dominik das Gräßliche zu künden, was sie vernommen; sie sprach so verwirrt, daß Dominik sie nicht recht verstand, sie bat ihn, ihr zu helsen, die schweren Lasten von der Fallthüre wegzunehmen, und so viel stellte sich endlich heraus, daß Alban gesangen war. Ameile wollte, daß man ihn insgeheim besreie, aber sie staunte als Dominik sagte:

"Richts geheim! Dein Bater muß wissen was wir thun. Er barf uns nicht wehren. Das ist unmenschlich! Er muß froh sein, daß wir nicht unter die Leut' bringen, was er thut. Jeht haben wir Ihn in der Hand, seht muß er thun was Wir wollen.

Romm, Ameile."

Rur wie ein flüchtiger Blip erkannte Ameile, welch' ein fraftiger Muth in Dominik erwacht war, "bu bist umser Aller Heil," rief sie und seine Hand festhaltend eilte sie mit ihm nach bem Hause.

Dominit wedte Alles mit lauter Stimme, als er Alban aus bem Keller rufen hörte. Der Bater, die Mutter und Binzenz tamen herbei und Alban stieg aus dem Keller empor und starrte

fie an wie ein vom Tob Auferstandener.

Dominit hielt den Alban in feinen Armen und fagte: "Ebn' nichts was Gott verboten bat, die hand, die fich gegen den Bater erhebt, wächst aus bem Grabe."

Alles war ftill, ber Furchenbauer trommelte mit den Fingern

auf bem Raß.

Die Mutter umhalste ihren geliebten mißhandelten Sohn und jest hörten die Kinder ein entsesliches Wort aus ihrem Munde gegen den Vater.

"Du bist ein Unthier und kein Mensch," rief sie ihm zu. Man ging nach der Stube, die Mutter wusch dem Alban selbst die Hande und das Antlitz und trug ihm Essen auf. Der Bater wollte aus Allem einen Scherz machen, Alban redete kein Wort; er aß ruhig und ging dann mit Dominik schlafen.

Als ihm Dominit ben gutmeinenden Plan bes Bingeng bar-

legte, lacte er vor fich bin.

### Berhett und in ben Abgrund gefturgt.

Der Tag graute taum, als Alban einen ber Fuchfen gefattelt aus bem Stall jog, er fcmang fich bebend auf und ritt im Rebel jum Thor hinaus und bavon. Dhne Aufhalt wie ein Feuerbote jagte er im raschen Galopp babin und er mar in ber That ein Feuerbote, er wollte in ber Stadt Schutmittel fuchen gegen ben Brand, ber in feinem elterlichen Saufe entflammt mar. In ber Stadt angekommen und gang brennend vor Born befiel ihn boch noch einmal Bangigfeit barüber, bag er einen Familien= zwift vor die Gerichte bringen folle; die alte ftrenge Bucht mar boch noch machtiger in ibm, als er geahnt hatte. Er glaubte fein Auge nicht aufschlagen ju tonnen por bem Richter, bem er Die Sache porbringe. Der Rreuzwirth, noch ein ftandfester Republitaner, beffen Wirthichaft barum auch von Bielen, die es mit bem Umte nicht verberben wollten, gemieben murbe, galt für einen klugen Abvokatenkopf, und ihm entbedte fich nun Alban querft, ohne ibm jedoch Alles und namentlich die lette Mighandlung ju fagen. Der Kreugwirth erklarte, daß Alban nichts anfangen könne, so lange der Bater lebe; man könne ihn nicht zwingen, sein Gut abzugeben auf diese ober andere Beise; er traute fich indes boch nicht gang und rieth Alban, nach ber nächsten Stadt zu reiten, wo ber Sohn bes Birgenbauern als Rechtsanwalt wohne. Alban ichien bas nicht genehm. Er ging aus und ftand geraume Beit vor bem Oberamtsgericht, ohne fich enticheiben zu konnen, ob er bineingeben folle ober nicht. Da fab er in

ber Oberamtei eine Frauengestalt am Fenster, er grüßte binauf, man dankte freundlich. Alban ging hinauf zur Frau Oberamtmännin. Sie öffnete selbst den Treppenverschlag und hieß ihn eintreten; sie fragte ibn nach Ameile, nach dem Vater, nach Dominit und seinem eigenen Besinden. Mban gab Ansangs nur stotternde und oberstäckliche Auskunft. Sein Blick schweiste wie verloren in der Stube umber. Ist denn dieses Haus auf derzelben Erde, auf der sein väterliches stand? Wie ist hier Alles so geregelt, so sein, wie spricht aus Allem eine Ruhe; und doch ist das nur ein Stockwerk höber über den Studen, wo die gräßlichsten Händel, Mord und Todtschlag, Raub und Betrug verhandelt werden. Und dazu diese begütigende Stimme der Frau. Alban hatte ein solches von Bildung und zarter Sitte erfülltes Hauswesen schon einmal kennen gelernt im Hause wieder so fremd, so traumbaft schön.

Die Oberamtmännin verstand es, seine Gedanken zu sammeln, und mit einer wie elegisch gebrochenen Stimme erzählte ibr nun Alban Alles. Sie stand oft unwillfürlich auf, wenn er ihr eine Herbbeit berichtete, septe sich aber schnell wieder und bat Alban fortzusahren. Zulest sagte sie ihm, daß ihr Mann Morgen nach Reichenbach müsse, sie werde vielleicht mitkommen und ihn wo möglich bewegen, daß er auf den Furchenbof sahre und dann solle Alles rein freundschaftlich ohne den Amtsweg geschlichtet werden, denn das stehe sest, Alban könne nicht mehr bei seinem Bater bleiben. Während dieser noch herzlich dankte für die getreue Annabme, kam ein Dienstmädchen und meldete Dominik. Die Frau Oberamtmännin hieß ihn eintreten.

"So? Da treff' ich bich?" sagte Dominit zu Alban und richtete einen Gruß von Ameile an die Oberamtmännin aus, mit der Bitte, sie möge so bald als möglich auf den Furchenbof kommen, der Bater habe Respect vor ihr und sie könne viel machen. Die Oberamtmännin gab nun feste Zusage, und auf dem Weg nach dem Wirtbshause sagte Dominik zu Alban:

"Dein Bater hat mich bir nachgeschickt, bu sollst ja nicht vor Gericht geben. Er will Alles thun."

"Will er theilen ?"

"Das glaub' ich nicht, aber sonst Erkledliches, und wenn bu nachgiebst, ist's mein Glud auch."

"Ich geh' nicht um ein Haarbreit ab von dem was ich gesagt hab'," erwiderte Alban, ohne auf das Lette zu hören und im Borne rief Dominik:

"Es ist boch so. Du bist grad wie bein Bater, grad so

unbandig."

"Meinetwegen, und es wird sich zeigen, wer ftarter ist."

Im Kreuz traf man den Klein-Rotted. Alban bat ihn, doch auch Morgen früh auf den Furchenhof zu kommen und ihm beizustehen. Der Klein-Rotted lehnte entschieden ab, er mische sich nicht in fremde Händel, da pute sich Jedes an Einem ab. Auf des Dominik Zureden und auf dessen leisen Zusat, daß er ihm zulieb kommen möge, zumal er es ihm ja versprochen habe, ihm beizustehen, sagte endlich der Klein-Rotted mit einem Handschlag zu.

Der Hirzenbauer war sehr betrübt, obgleich er heute einen Prozeß gewonnen hatte. Seine Ortseinwohner hatten ihn wirklich verklagt, weil er sein Gut getheilt hatte, kein Advokat aus der Nachdarschaft hatte sich dazu hergegeben, den Klägern eine Eingabe zu machen, sie hatten aber einen Winkeladvokaten, einen sogenannten Entenmaier gefunden, der ihnen die Sache als sehr bedeutsam und erfolgreich darstellte; ja er batte behauptet, die Udvokaten hätten nur deßbalb keine Klagschrift gemacht, weil sie alle Parteigenossen des Klein-Rotteck seien. Nun hatte der Klein-Rotteck heute den Brozeß in erster Instanz gewonnen, aber das sah er, er hatte keine Nachdarn mehr, das sind lauter Feinde, ja, sie denunzirten jeht bei Gericht, was er im Jahr 1848 gesprochen und wäre der Richter nicht doch noch wohlwollend gewesen, er hätte einen neuen Strick für ihn drehen können.

Alban und Dominik ritten mit einander heimwärts, Alban war wild und voll Jährorn und Dominik erkannte wieder, daß solch ein reicher Bauernsohn ganz anders geartet ist als ein armer Knecht; solch ein Haussohn ist nicht so leicht zufrieden gestellt und vergiebt nicht so schnell. Er erzählte Alban, um ihn zu berubigen, daß der Bater ihn ja auch dreimal mit Schande aus dem Hause gewiesen habe und er sei doch geblieben, aus Anhänglichkeit und um Frieden zu stiften. Diese Mittheilung machte aber die ver-

tehrte Wirtung, benn Alban fagte:

"Das beweist eben wieder, daß du kein' Ehr' im Leib hast." Es war schon Nacht als man am Hellberg ankam, vom Hause schimmerte Licht und die Klarinette der Obedfüchti tonte ins Thal. Mban stieg ab und befahl Dominit, das ledige Pferd an der Hand heim zu führen. Dominit rieth ihm, jest zu den Eltern nach Hause zu gehen, die seiner sehnsüchtig harrten, aber Alban erwiderte:

"Ich bin brei, ja vier Tage find's, nicht bort gewesen. Ich

muß wieber bin."

Raschen Schrittes sprang er ben Berg hinan. Die Obedfüchti spielte sich allein etwas vor in ihrer zerfallenen Behausung. Ein Hund schlug auf Alban an. Was ist das? Das ist ja der Greif. Wie kommt der baher? Alban eilte die Treppe hinan, Breni kam ihm entgegen.

"Geb' nicht binein," fagte fie.

"Warum? Wer ift ba?"

"Dein Vinzenz." "Was will er?"

"Nur Gutes. Er hat bem Vater auch vierhundert Gulden versprochen, daß er mit uns kann, wenn du mit mir auswandern willst. Alban, jest werden wir ja glücklicher als wir's je gedacht haben. Jest leg' beinen Stolz ab und es ist Alles gut."

"Für beinen Bater forg' Ich und nicht mein Bruder. Er bat nicht mehr als ich auch. Ich und bie Meinigen wir nehmen

nichts geschentt. Lag mich."

Er riß fich von Breni los und fturmte in die Stube. Bingeng

judte jufammen als er ihn fab.

"Du hast nichts ba ju schaffen. Marschir' bich," gebot Alban. "Das haus ist mein," entgegnete Bingenz, "und ich kann bich 'nausjagen."

Der Ragelschmied stellte sich vor Alban und Bincenz verließ

bie Stube.

Der Nagelschmied redete nun dem Alban gütlich zu und bieser sagte endlich, er musse seinem Bruder nach und noch einemal im Guten mit ihm reden. Er eilte von dannen und rief seinen Namen. Unweit des Felsens, dort wo sie vorgestern am letzen Marksteine gesessen, von dorther hörte Alban das Bellen eines Hundes und eine Stimme rief: "Fass ihn!" Der Greif sprang wie ein Tiger an Alban empor, aber dieser sam ihm zuvor, faste ihn am Genick und schleuderte ihn in die Schlucht.

"Du beteft den Sund auf mich!" schrie Alban, rannte nach seinem Bruder, padte ihn und stumm rangen die Beiden mit

einander; ba polterte es, es war kein Gelander ba, und fest einander umklammernd sturzten die Beiden ben Felsen hinab und ber Bach sprifte auf.

#### Bo ift bein Bruber!

Dunkle stille Nacht war's, als Alban erwachte. Er griff um sich und schaubernd prallte er zurück, er saßte ein Menschenantlig. Die Erinnerung tauchte in ihm auf, das war Vinzenz, sein eines Auge glitzete starr in der dunkeln Nacht. Er rief ihn mit Namen, er wusch ihm das Antlitz, kein Laut, keine Bewegung. Er legte sein Ohr an das Herz des Bruders. Ach zu spät! Dieses Herz schlug nicht mehr. Er rief laut um Huse zuschen Get und den Menschen, vergebens, keine Antwort ertönte. Er raffte sich auf und trug den Bruder in den Armen am Bacheszuser sort, er riß sich blutig an den Felsen, aber er ließ nicht los. Zetz schritt er in den Wald, aber er brach zusammen unter der Last und laut weinend warf er sich auf sie nieder und sprang dann davon, durch die Nacht hin immer: Vinzenz! Vinzenz! russend. Er stand vor dem elterlichen Hause, Alles kam ihm entgegen.

"Bo ift bein Bruber?" fragte ber Bater.

"Im Walde, todt," ftöhnte Alban und ein Blutstrom quoll

ihm bei biefen Worten aus bem Munbe.

Der Nater riß die Art aus ber Thurpfoste und wollte auf Alban los, Alban kniete nieder wie ein Opferlamm; aber Dominit fiel bem Bater in den Arm und schleuberte ihn zurud mit ben Worten:

"habt Ihr nicht genug Elend, wollt Ihr noch mehr?" "Du legst hand an mich?" schrie ber Furchenbauer.

"Ja ich," erwiderte Dominik trohig. Er hob Alban in die Höhe und fragte ihn, wo Binzenz liege. Alban bezeichnete die Stelle, dort wo er am Tage vorher im Unmuthe mit dem Beil das Geländer hinabgeschleubert hatte.

Die Anechte, die fremden Drescher, die in den Scheunen schliefen, wurden aufgeboten und mit Faceln zog man hinaus: Alban wollte mit, aber beim ersten Schritt brach er zusammen

und mußte in bie Stube getragen werben.

Durch ben nächtigen Wald lief ber Furchenbauer mit ber Facel und rief immer: "Binzenz! Binzenz!" so daß er zulett nur noch mit beiserer Stimme ben Namen lallen konnte.

Es wurde Tag, aber bas war kein Tag, ein fester Nebel stand über Berg und Thal, man ging in Wolken, man sah nicht himmel nicht Erde, kaum den Schritt breit wo man stand. Im haupthaar und im Barte des Furchenbauern stand der eisige Reif und nur noch vor sich hin murmelte er den Namen: Binzenz.

Man fand Bingeng an ber bezeichneten Stelle nicht, Alban

mußte nicht recht gewußt haben, wo er ihn abgelegt.

Der Tag stieg höher, aber ber Nebel wich nicht, er war mit händen zu greisen, als sechs Mann auf einer Bahre aus Baumstämmen die Leiche des Vinzenz daher brachten. Unter dem hofthore drückte ihm der Vater das Eine Auge zu, dieses Auge, das so vorwurfsvoll drein starrte. Keine Thräne kam über die Wange des Furchendauern und starr schaute er auf die Frau und auf Ameile, die bei dem entseplichen Unglücke doch weinen konnten.

Man hatte einen reitenden Boten nach dem Arzte geschickt, er tam zugleich mit dem Oberamtmann und bessen Frau und

bald barauf fubr auch ber Birgenbauer in ben Sof.

Der Nagelschmied mit seiner Breni tam auch und durch Alle hindurch drang Breni und Niemand wagte es, sie abzuhalten, daß sie zu bem Kranken eilte.

Wie war jest ber Hof so voll von fremben Menschen, und von ben eigenen war ber eine Sohn todt und ber Arzt erklärte jeben Belebungsversuch vergebens und ber andere hatte vielleicht

eine Todeswunde und raste mit feiner letten Rraft!

Der Oberamtmann ging nach bem Felsen, um den Thatbestand in Augenschein zu nehmen, er sand die unverzeibliche Fahrlässigkeit: den Mangel eines Geländers. Die Oberamtmannin blieb bei den Frauen und erwies sich in Allem ordnend und

bülfereich.

Im Leibgedingstüble lag die Leiche des Binzenz, der Bater saß dabei und noch immer hörte man keinen Laut von ihm; das Wort, das zuerst über diese starren zusammengepreßten Lippen ging, mußte Zerschmetterndes bekunden. Als der Hirzendauer zu dem Trauernden eintrat, wies er ihn mit der Hand hinaus und verhüllte sein Angesicht mit beiden Händen. Der Hirzendauer ging, aber bald nach ihm trat der Gipsmüller ein; auch ihm wurde gewinkt wegzugeben, aber er solgte nicht; er setzte sich ohne ein Wort zu reden, neben seinen Schwager und so saßen die beiden Männer stumm neben einander, vor ihnen die Leiche.

Im hofe war es lautlos still, nur bisweilen hörte man ben raschen hufschlag eines Pferdes; kein Taktschlag aus ben Scheunen ertönte, selbst die fremden Drescher, die nicht im Taglobn standen, feierten, ihre hand zitterten noch, sie hatten die Leiche gestragen und auf dem heu sasen sie bei einander und sprachen leise davon, wie elend doch auch der große Reichthum machen könne.

Mban war in Ruhe gesunken, ber Arzt verordnete, daß man ihm Schnee auf's haupt lege. Ein Drescher und der Kübbub wurden mit Kübeln nach dem zwei Stunden entsernten bohen Berge geschickt, wo es bereits geschneit haben sollte. Ein Knecht wurde mit einem der Fuchsen nach der Stadt in die Apotheke

gefdidt.

Um Mittag begannen die Dreicher plötlich zu dreschen und Alban erwachte laut schreiend: "Bo ist dein Bruder?" Er klagte, daß ihm jeder Schlag das hirn träse. Dominik eilte, den Dresschern Sinhalt zu thun. So viele Hände waren zu beschäftigen und man dachte nicht daran, sie müßig zu lassen. Dominik befahl ihnen, die Aepsel auf die Wagen zu laden, der Furckenbauer hatte ihm gesagt, daß er sie deute abliesern wolle und der Nagelschmied fand sich bereit, die Ablieserung zu übernehmen. Man konnte dem großen Leide im Hause in Nichts beistehen, es blied nichts übrig, als die Arbeit zu vollsühren, die der Tag verlangte, Dominik wußte selber oft nicht was er thun sollte und stand oft mitten in einem raschen Gang müssig und selbstvergessen da, dis er dessen inne wurde und hin und her rannte und immer wieder vergaß, was er gewollt hatte. Ameile kam jeht zu ihm, das Kind hing sich an ihren Rock und ließ nicht ab von ihr, sie sagte, man müsse das Aepselausschütten ausgeben, Alban klage: das Boltern der Aepsel sei ihm, als schütte man die Schollen auf sein Erad. Zeht endlich wurden die Arbeiter zum Müssiggang beordert.

Der Oberamtmann stand beim Hirzenbauer am Brunnen und sie wogen miteinander hin und her abermals die Bortheile und Nachtheile der geschlossenen Güter. Der Hirzenbauer sagte: "D herr Oberamtmann! Ich habe auf der Versammlung und öffentlich nicht Alles sagen können und ich mag's noch nicht sagen, was für Schandbarkeiten mit dem geschlossenen Erbgang verdunden sind. Der Furchenbauer da hat das traurige Glück gehabt,

baß ihm funf Rinder als flein gestorben find. 3ch weiß mobl, daß mit dem Bertheilen neues Unglud haufengenug tommt, aber tann man's anders machen und barf man?" Der Oberamtmann mar beute besonders freundlich mit bem Birgenbauer, benn er erfannte ben wenn auch ftarren boch reinen Gerechtigfeitefinn bes

Als ber Birgenbauer und ber Oberamtmann mit feiner Frau wegfuhren, tam gerade ber Rubbub mit einem Rubel voll Sonee. er war vorausgeeilt, ber Drescher blieb klugerweise noch einige Stunden auf bem Berge, um bann mit frijdem Schnee zu kom: Balb traf auch ber reitende Bote aus ber Apothete ein. Alban bulbete Niemand um fich als Breni und Dominit, felbit bie Mutter und Ameile burften fich ihm nicht naben.

Ginen Tag und eine Racht faß ber Furchenbauer bei ber Leiche feines Sobnes und af nicht und trant nicht und fprach

fein Mort.

Als man am Morgen barauf bie Leiche bes Bingeng gu Grabe führte, ichwantte er am Stabe, ben Alban ibm gefchnitten, binter ber Leiche brein. Erft auf bem Rirchhof, wo er bie eingefuntenen Rreuge an ben Grabern ber Rinber fab, Die Bingeng porausgegangen maren, brach er gum Erstenmal in lautes und beftiges Beinen aus.

Muf ber Beimfahrt - ber Gipsmuller that es nicht anbers, er mußte fich auf ben Bagen feben - fprach ber Furdenbauer bas erfte Bort zu feinem Schmager und bie gitternbe Sand er-

bebend faate er:

"Gott bat mich bart gestraft, aber er hat mir boch Recht

gegeben, mein But bleibt boch bei einander."

Gleich nach bem Leichenbegangniß führte ber Nagelichmieb Umrei nach Siebenhöfen. Seit ber Berruttung bes haufes weinte bas Rind unaufborlich nach feiner Mutter und verging fast vor Seimweb.

Alban hatte nichts bavon gemerkt, als man bie Leiche feines Bruders fortbrachte, jest, da man das Kind fortführte, mertte er es auf seinem Krantenlager und sagte vor sich bin:

"B'but bich Gott, Umrei." Der Bater, ber fich bisher gar nicht um Alban gekummert, war jest forglich bedacht um ibn; er borte ftill nidend, bas Alban rubig fei, aber feinen Schlaf finde; bag er Alles bis auf's Rleinste ergablt babe, wie es ihm ergangen und wie er bem Bruber im Guten nachgeeilt fei; er nidte ftill ju biefen Berichten. Gelber burfte er fich Alban noch am wenigsten naben, benn biefer schrie wie rasend auf, als er zu ihm trat, und sogar wenn er ungesehen in ber Stube war, mertte es der Krante und war voll fieberischer haft, die er augenscheinlich ju bezwingen suchte.

Der Zuftand Albans mar veranderlich, ber Urgt wollte trop

allen Drangens feinen gang troftlichen Befcheib geben.

Gines Tages mußte Alles Die Stube verlaffen, nur Dominit und Breni burften gurudbleiben. Die Beiden mußten Alban im

Bett aufrichten und er fprach:

"Dominit, es wird Alles bein. Meinem Beiniger vertrau' ich's nicht. Gieb mir beine Band brauf, bag bu bem Ragelichmied und meiner Breni mein Erbtheil giebft. Dein' Breni ift por Gott mein."

Dominit reichte bie Sand und fagte:

"Du bift nicht fo trant, aber bu tannft's gerichtlich machen,

wenn du willft, wenn's bich beruhigt."

"3d will nichts mehr vom Bericht . . . Familiensache . . . 3ch glaub' bir . . . und wenn bu Rinder betommft, fei gerecht, Berechtigteit . . . Do ift bein Bruber? . . . Gerechtigfeit . . . "

Das waren die letten hellen Worte, die Alban fprach, er raste noch mehrere Tage befinnungslos und befand fich oft in ber großen Boltsversammlung und fcrie: "Rube! Stille! Bravo!" Mit ben Borten: "Bo ift bein Bruber?" hauchte er seinen

letten Athem aus. Seine Bangen maren roth.

Als man bem Furchenbauer ben Tod feines Cobnes berich-

tete, ftampfte er gornig auf und feine Fauft ballte fich.

"Das ist fein letter —" schrie er, er verschwieg die anderen Borte. Er mochte es als eine Unthat seines Cohnes betrachten, baß er ibm burd ben Tod feine lette Soffnung gerftorte, fein But tam in frembe Sand.

Bald nach Alban begrub man auch die Mutter, fie hatte Niemand ihr Leid getlagt und eines Morgens fand man fie todt im Bette.

Der Aurchenbauer, ber nun Dominit als einzigen Erben por fich fab, rebete ihm viel ju, daß er ihm verfpreche, wenn er Rinder betomme, bas But nie zu theilen. Dominit weigerte bies und fagte gulett, er habe bem fterbenben Alban bas Belob: niß gegeben, gerecht gegen jedes feiner Rinder ju fein.

Der Furchenbauer ging starr und stumm im Hose umber, er redete mit Niemand und ging durch Stall und Scheunen wie ein Gespenst. Im Wald ließ er sich eine alte Tanne hauen, sie zu Brettern versägen und brachte sie selbst auf den Hos.

Im Frühling, am selben Tag als der Nagelschmied mit seiner Familie auswanderte, fand man den Furchenbauer plötlich tobt. Duntle Gerüchte gingen über seine Todesart. Man hat

nie etwas Bestimmtes barüber erfahren.

#### Der neue Lehnhold.

Aus der zerrissenen Erde sprießt die Saat, aus den Gräbern wachsen Blumen. Trübe Schwermuth lagerte auf dem Gemüth des Dominit wie Ameile's. Die Oberamtmännin war eine milde Trösterin, denn sie fam jest im Frühling auf mehrere Wochen auf den Hof. Sie sand eine Erquidung darin, in die Tiese der Gemüther zu schauen, die ihre Empsindungen nicht in Worten ausdrücken können, sie aber hatte die Macht des Wortes und wie linder Balsam heilten sie die Wunden. Was ihr im Großen und Umsassenden nicht gelingen wollte, gelang ihr im Einzelnen; das herz der Höhersteise verharren. Es war nicht Gesühllosigkeit, sondern unverwüstlicher Lebensmuth, daß Ameile sich salt bälder in das Unabänderliche sügte und sich der Heiterkeit nicht verschloß wie Dominik, aber auch diesem gelang es endlich.

Dit betrachtete Ameile mit Wehmuth die Karte des Hofgutes, die Alban in jenem letten friedlichen und hoffnungsvollen Winter gezeichnet. Das war das Einzige, was von ihm übrig geblieben und die Karte hing noch an derselben Stelle, wo sie die Meuter aufgehängt hatte. Un die Mutter und an Alban mußte Ameile oft denken und die Beiden waren ja auch immer dem Dominik aut gewesen. Dann aber strich sie sich wieder rasch über das

Geficht und alle Wehmuth mar baraus meagenommen.

Man mag es Citelteit nennen, es war aber weit mehr stolze Siegesfreude und die Lust am Wohlthun, was Dominit empfand, als er vierspännig nach Nellingen suhr, um seine Mutter zur Hochzeit abzuholen. Er hatte jest das doppelte Verlangen, seiner Mutter noch recht viel Freude zu bereiten, er hatte nichts von ihr empfangen als das nachte Leben, und wie gräßlich war es

Denen ergangen, die ihre Kinder mit Reichthum auszustatten permochten.

Die hochzeit wurde still geseiert, die Oberamtmannin und die Mutter bes Dominif gingen an der Seite Ameile's, Dominik ging zwischen dem hirzenbauer und dem Gipsmuller zum Traualtar.

Umeile trug zur Freude ihres Mannes und aller Unwesenben einen besonderen Schmud auf der Bruft: fie hatte die Dentmunze des Dominit an einen hentel fassen lassen und trug sie an der Granatenschnur. "Das ist mein schönster Sprenschmud,"

fagte fie lachelnd beim Sochzeitmahl.

Dominit behielt seine Mutter bei sich auf bem Furchenhof. Sie hatte allzeit über ihre Söhnerin in Nellingen getlagt; sie hatte jest glüchselige Tage; aber sie hielt es boch nicht lange aus, sie hatte heimweh nach ber keisenben Söhnerin, nach ben Nachsbarn und vor Allem nach den Kindern ihres ältesten Sohnes. Dominit brachte sie wieder nach Nellingen und versorgte sie gut.

Erft als auf bem Furchenhof bas erfte Rind geboren murbe,

tam fie wieder und blieb bort.

Auf dem landwirthschaftlichen Feste sehlt Ameile nie und ist allezeit im Geleite der Oberamtmannin; der Dominit sitt jedess mal neben dem Hirzenbauer und ist einer der angesehensten Großebauern.

Bei ber letten heimfahrt Dom landwirthschaftlichen Bezirksfeste war ber neue Furchenbauer gar lustig und er sagte zu

feiner Frau:

"Bäuerin," — benn so redet er sie jest auch nach herstömmlicher Urt an — "ich kann dir nicht sagen, wie wohl mir's doch wieder auch ist und wie glückselig ich din. Wenn ich so in ein Wirthshaus komm' und ich lass' mir geben was der Brauch ist, und da dent' ich bei mir: und du kannst's bezahlen und es thut dir nichts. Ich mein' ost noch, ich sei der Kühdub, und dann wird mir's doppelt wohl, daß ich jest so dasteh' und mir was erlauben dars."

"Und das soulst du recht oft thun und dir auftragen lassen nach herzenslust. Du bist manchmal noch ein biste zu genau. Ich dent' auch bei den Armen immer daran, daß wir auch für die Todten ihr Theil Gaben geben mussen. Aber da ist's schon wieder, hilf mir, daß ich nicht immer und bei Allem dran bent', wie meine Brüder und meine Eltern aus der Welt gegangen sind."

"Ich will dir schon helsen. Drum dent' jest nicht dran. Du bist halt ein Prachtweible. Ein Andere hatt' gewiß gesagt: nimm dich in Acht und laß dich nicht verleiten! man vergist gar bald wo man hertommen ist. Du kennst mich aber und du gunnst mir was Gutes und du haft nicht bang, daß ich dir dein' Sach verthu'."

"Meine Sach? Es ist Alles so gut bein wie mein. Du weißt was mein Chrenschmuck ist, aber bu mußt auch nie ver-

geffen, bag bu jest ein Großbauer bift."

"Und meine Kinder sollen nicht vergessen, was ihr Bater gewesen ist. Und wenn ich zehn Theile machen muß, ich will sie schon so herrichten, daß ein Jedes glüdlich und zufrieden sein kann."

Um Allerseelentag brennen auf dem Kirchhof neun Lichter ganz nahe bei einander, es sind die für den Furchenbauer, seine Frau und seine Kinder. Dominit und Ameile knieen mit ihren Kindern betend dabei, und erst wenn die Lichter verlöscht sind, kehren sie heim in die Behausung, wo einst so viel Leidenschaft und Jammer war, und jest ein stiller Friede waltet.

# Der Viereckig

ober

die amerifanische Rifte.

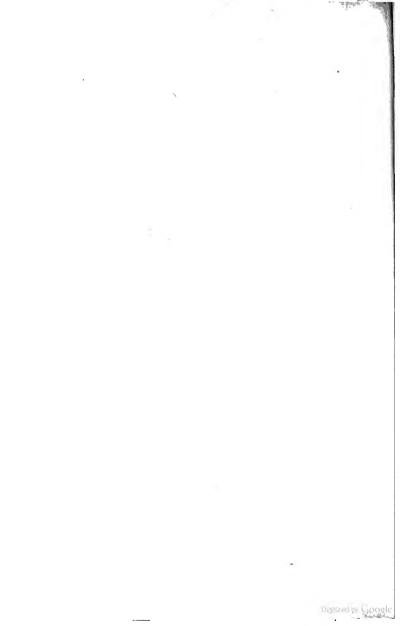

"Ich glaub' nicht an Amerika," sagte einst die alte Lachenbäuerin in der Hohlgasse, als man ihr Vielerlei und darunter auch Fabelhastes von dem fernen großmächtigen Land erzählte. Die Leute erlustigten sich über diese einfältige Rede, denn die Lachendäuerin hatte keineswegs damit nur sagen wollen, daß sie nicht an die Verheißungen und Hoffnungen Amerika's glaube, sie erklärte sich einsach dahin, sie glaube überhaupt nicht an das Dassein von Amerika, das sei alles lauter Lug und Trug. Sie bemühte sich dazu nicht zu mehr Beweisen, als die Großen am spanischen Hose gegen Columbus vordrachten, sie glaubte eben nicht an Amerika, und sester Unglaube läßt sich eben so wenig überführen als sester Glaube.

Wenn heutigen Tages Jemand im Dorf durch irgend welche hindernisse nicht nach Amerika auswandern kann, hilft er sich mit der Scherzrede: "Ich glaub' nicht an Amerika, wie die alte

Lachenbäuerin."

Es giebt aber auch landauf und landab kein Haus mehr, in dem man nicht den lebendigen Beweis vom Gegentheil hätte. Da ist ein Geschwister, dort ein Berwandter oder auch nur ein Bekannter in Amerika, man weiß den einzelnen Staat zu nennen, in dem sie sich angesiedelt haben, man hat Briese von ihnen ge-

lefen und gehört.

Im Birthshaus bes entlegensten Dorfes, wo man aus einem guten Schoppen Kräftigung ober Vergessenheit trinken will, schreibt mitten aus den Tabakswolken eine Zauberhand ihre Mene Tekel an die Wand; da legen zwei Hände sich brüderlich ineinander, da segelt ein buntgeslaggtes Schiff auf grüner See und in slammenrothen Buchstaben leuchtet die Botschaft: "Nach Amerika!" Verschwunden ist alles Selbstvergessen; der Geist, der sich in sich versenken und begnügen wollte, wird mit Zaubergewalt hinaus:

getragen auf bas unabsebbare Bellenwogen ber Ueberlegungen und Berathungen. Freilich ift bei biefer Schrift feine Rauberei. fie ift nur ein Meisterstud ber Buchbrudertunft, und Die gabllosen Auswanderungserpeditionen: Die Bruderhand, bas treue Geleit, die sichere Obhut, die gludliche Butunft und wie fie fich Alle nennen — Auswanderungsagenten mit ihren helfers: belfern. Wirthen, Schulmeiftern und Rramern, forgen bafur, baß man allerorten eingebent fein muß, wie weit wir es in ber Runft Gutenbergs gebracht haben. Ist ber Blick aber auch nur flüchtig von diesen Zeichen gefesselt worden, so muß auch bas Wort ihm folgen, und Menschen, die ihr Lebenlang kein anderes Fahrzeug gesehen als den Floß, der eilig an der Wiese vorbeischwimmt, barauf fie maben, sprechen von getupferten Dreimaftern, vom Leben in Vorkajute und Zwischended. Menschen, die es babeim nicht zu einer Handbreit Erbe bringen können, sprechen von Congreßland und ben taufend Morgen, die fich leicht erwerben laffen. - Amerita ichidte uns einft bie Rartoffel, bie in ber alten Welt beimisch und jum Bedürfniß geworden, in hunderterlei Urt bereitet und genoffen wird; man kann fast sagen, bas Gespräch über Amerika ist auch eine Art von Kartoffel: bas wird gesotten und gebraten, in bunderterlei Urt bereitet und fogar jum beraufchenden Trank bergerichtet. Die erlaben und erhiten fich oft Die Conntaasaafte an der Kartoffel in Trant und Wort, und tehren fie bann heim in ihre Behausungen, so kommen sie aus dem fernen Land zurud, und spät in der Nacht wird noch mit der Frau überlegt, ob man nicht auch auswandern wolle, dahin, wo man nicht mehr zinse und steuere; jedes kleine Ungemach hebt alsbalb gang hinweg von bem gewohnten Lebensboben und noch am Morgen bei der Arbeit ist es oft, als ob die Luft von selbst das Wort Amerika spreche; mit Sichel und Sense oder der Pfluggabel in ber Sand ichaut ber Bauer oft aus, als mußte ploplich Jemand fommen, ber ihn abrufe nach bem gelobten Land Amerika. -Gludselig, wer fich bald wieder findet und fich tapfer wehrt auf bem Boben, barauf Geburt und Geschick ihn gestellt.

Es ware thöricht, die unabsehbare Befruchtung und den großen Alles bewältigenden Zug der Menscheitsgeschichte in dem Auswanderungstriebe verkennen zu wollen. Das hindert aber nicht, ja fordert eher dazu auf, die Herzen derer zu erforschen, die, vom Einzelschicksale gedrängt in die Reihen der Bölterwanderung

eintreten, deren weltgeschichtliche Sendung unermeßbar und den Einzelnen, die mitten im Zuge gehen, unerkennbar ist. Daneben ist es von besonderem Belang zu beobachten, welche Wandlung solch ein Trieb, der die ganze Zeit ergriffen, im beschränkten Lebenskreise der Scheidenden und Berbleibenden hervorbringt.

Der Statistiter stellt, manchmal mit Bedauern, Die Summe Derer zusammen, die in Diesem und Diesem Jahre bas Baterland auf emig verlaffen; er ermißt, welche Arbeits : und Capitaltraft badurch bem Baterlande entzogen murbe; die innere fittliche Dacht aber, die den Zurudbleibenden badurch entzogen und anbrüchig geworden ift, läßt sich nicht in Zahlen fassen und nicht in die Linien ber ftatiftischen Tabellen eintragen. Mandert über Berg und Thal, und ber Lafttrager, ber fich euch anschließt, stemmt feinen Stod unter die Laft auf feinem Ruden und ausschnaufend erzählt er euch, wie man in Amerika für feine harte Arbeit boch auch Etwas vor sich bringe und wie er gern babingoge, wenn er nur die Ueberfahrtstoften erobern tonnte. Dort in jener Gutte wohnt ein altes Baar, einsam und verlaffen; es bat feine Rinder, Die Freude und Stute feines Alters, über's Meer geschictt, bamit es boch mindeftens ihnen moblergebe und ift bereit, ben Reft feiner Tage einsam und freudlos ju verbringen, wenn nicht die Kinder es zu fich rufen. In einem andern haufe klagt eine arme Berwandte ihre bittere Roth, und ein noch nicht fünfjähriger Bub' fagt: "Sei zufrieden Bafe, wenn ich groß bin, geb' ich nach Amerita und ichide bir einen Sad voll Geld." Der Dienft= bote fpart fein Lohn zusammen, und ftellt die Rahmenschuhe meg, die er zu Georgi und Michaeli befommt und über alles zunächst Borliegende hinaus ichweift ber Gebante nach Amerika. Das gange Dieffeitige Leben wird zu einem mubseligen unruhigen Samftag, binter bem ber lichte ameritanische Sonntag verbeigungevoll mintt. - Satte jener Bauer Recht, ber ba fagte: "Wenn eine Brude binüberginge über's Meer, es bliebe tein einziger Menich mehr ba?"

Tretet in die Hallen des öffentlichen Gerichts und der ewige Endreim heißt: nach Amerika. Der Brandstifter wollte mit den Bersicherungsgeldern — nach Amerika, der Dieb mit dem Erlös seines Diebstahls — nach Amerika; die Kindsmörderin wollte mit ihrem Verführer — nach Amerika, und da er sie verließ, tödtete sie ihr Kind, um sich allein zu retten — nach Amerika, ja selbst der verurtheilte Verbrecher tröstet sich, daß er im Zuchthaus so

viel erübrigen könne, um auszuwandern ober gar, daß man ihm die Hälfte seiner Strafzeit schenke und ihn fortschicke — nach Amerika.

Aber nicht nur Berarmte, die sich nicht aufraffen und sich ber Hoffnung hingeben, daß die Gemeinde oder der Staat sie endlich über's Meer sende, und nicht nur Berbrecher, die sich mit tecker Hand das Lösegeld aneignen, schauen aus nach Amerika; auch die Menschen, die sich wieder darein gefunden haben, muthig und rechtschaffen auf ihrer Stelle auszuharren, im Lande zu bleiben und sich redlich zu nähren, auch diese tragen oft zeitlebens die untilgbaren Folgen davon, daß sie einst eine andere Sehnsucht über sich kommen ließen. Nur starke Naturen oder solche denen nichts tief geht, überwinden die Unruhe und die Unstätigkeit, die auf lange nicht aus der Seele weichen will, welche einst den Gebanten der Auswanderung in sich gehegt hatte.

"Ich glaub' nicht an Amerita," fagen nun aber auch gang

andere Leute, als die alte Lachenbauerin.

Die Strömung ber Auswanderung hat fich auch ichon geftaut und ift eine Beit lang rudwarts gegangen. Biele in Berzweiflung beimgekehrte Musmanberer miffen gar Schauer: erregendes ju ergablen von ber neuen Welt; benn getäuschte hoffnung macht bitter, lagt bas Gute an einer Sache leicht überseben ober gar verläugnen, und wer von einem Unternehmen abgelaffen bat, bas er unter ber gefpannten Aufmertfamteit Anberer mit großem Gifer versucht bat, ber muß bie Sinderniffe als uns geheuerliche darstellen, um mit seiner Chre desto beffer dabei meggutommen. Da wird die ehemalige blinde Lobpreifung jest gur blendenden Berleumdung. Freilich find die Gaunereien, Die in Amerika unter allerlei Masten oder auch gang offen freies Spiel baben, oft fabelhaft ted und abenteuerlich, mit Berlaugnung alles fittlichen Gefühls und rudfichtelofer Ausnugung bes Rebenmenschen und seines hingebenden Bertrauens; freilich bildet bort Die Selbsthülfe, auf Die Jeber angewiesen ift, fich oft auch gur lieblosen Gelbstsucht aus, und wer von feiner eigenen Rraft verlaffen ift, ift gang verlaffen. Aber weil eben Die Soffnungen für Amerita zu boch gespannt, zu traumerisch untlar waren, weil man ein Fabelreich baraus machte, und amerikanisches Wohlleben ju einem Aberglauben geworden mar, ift biefer jest vielfach in Unglauben umgeschlagen und - "Ich glaub' nicht an Amerika"

heißt es jest mit der alten Lachenbäuerin, und das hat sein Gutes. Es wird jest aushören, daß Jeder, der mit seiner Hossenung oder mit seiner Thätigkeit in die Brüche gekommen ist, alsbald das Weite sucht und alles Heil von der neuen Welt erwartet, und von dieser wird sich eine klare und gerechte Anschauung ausbreiten, die nichts vom Aberglauben und nichts von Unglauben hat, sondern die Bedingungen des alten und des neuen Lebens entsprechend würdigt.

Des Lachenbauern Aaveri ist der Enkel jener Alten, die den Spruch that: "Ich glaub' nicht an Amerika," aber der Aaveri mußte daran glauben, und zwar auf seltsame Weise.

Das war ein unbandiges Gelächter am Rottweiler Markt, por bem Wirthsbause gur Armbruft! Auf einem fattellofen Apfelichimmel faß ein halbwüchsiger Buriche, breitschultrig, mit einem wahren Stiernaden, barauf ein Ropf von gewaltigem Umfange ruhte, die braunen haare, die geringelt von felbst emporstanden, machten den Ropf noch umfangreicher, und eben war man daran, Diesem haupt bie entsprechende Bededung zu verschaffen. Reiter hielt mitten im Marttgemubl vor einer Bube, und ein but nach bem andern wurde ibm heraufgereicht, aber er gab fie alle wieder gurud. Gin alterer Bauer faßte bas Pferd am Bugel und führte es sammt bem Reiter burch bie brangenden Menschen nach einer andern Bude. Der frühere Berfuch murde bier erneuert, ein hut nach bem andern manderte auf bas gewaltige Saupt bes Reiters und wieder hinab, braune, ichwarze und graue hute von jener neuen Form, die ohne das Berbot der hohen Regierungen die Menschen verschiedener Bildungsftufen wenigstens ber Form nach unter Ginen Sut gebracht batte. Man recte und gerrte bie Bute, man fpannte fie über bie Form, aber bennoch mar teiner paffend. Der Buriche hielt ben Bügel bes Pferbes und bie ichwarze Bipfelmute, bie er abgethan, frampfhaft in ber linten Sand. Gine große Menschenmenge batte fich, balb leife bald laut spottend um ihn versammelt; ba rief Giner laut: "Der Kaperi bat einen vieredigen Ropf."

"GB ift beim Blit mahr, für dich findet fich fein Dedel, reit' nur beim, bu Malefizbub," rief ber Mann, ber fruber bas

Pferd am Zügel nach ber andern Bude geführt hatte, und jest

fdrie Alles laut fpottend: "Der Bieredig! ber Bieredig!"

Der Reiter nahm die leberüberzogene neue Beitsche, Die er über bie Bruft gespannt hatte, und hieb bamit nach Dem. ber zuerst "der Bieredig" gerufen hatte; aber bieser mar rasch entichlüpft, und als der Reiter in langsamem Schritt durch die Menge weiter ritt, rief ibm Alles nach: "Der Bieredig! ber Bieredia!" Die biden Lippen bes Reiters fcwollen noch machtiger an, er icharfte fie bisweilen mit ben Bahnen und murmelte Un: verständliches vor fich bin, und als er bas Menschengebrange binter fich batte, peitschte er bas Pferb, bag es vorn und binten ausschlug, und jagte im wilben Galopp bavon. Manchen, ber ftill mit fich allein ober laut felbander mit feinem Rausche babinmanbelte, und Manden, ber mehr als nuchtern fein unverfauftes Bieb beimtrieb, batte er in raschem Ritte fast über ben Saufen geworfen, aber er borte taum bas Rluchen und Schelten binter fich brein, ja fonelle Steinwurfe erreichten ihn nicht, benn bas fcmerfällige Bferd trug ibn faft mit Windeseile bavon. Gebanten aber find boch noch ichneller, und wir tonnen barum ben Reiter leicht geleiten und ibn naber tennen lernen.

Es gab keinen kedern, meisterlosern Buben im Dorfe, als bes Lachenbauern Xaveri. Der Lachenbauer — er hieß nicht so, weil er viel lachte, das konnte dem sinstern und kargen Manne Niemand nachsagen, sondern weil sein Haus neben der Pferdeschwenme, der sogenannten Lache stand, und nicht weit davon war das allgemeine Waschhaus — der Lachenbauer hatte seine heimliche Freude an all den losen Streichen seines Sohnes Xaveri, und wenn man ihm darüber klagte, pflegte er zu sagen: "Haut ihn, das macht ihn sesse klagte, vollegte einen Kerl, der Bäum' umreißt, und ich bab' nichts über ihn zu klagen, mir folgt er aufs

Wort."

Es war fast keine Hand im Dorf, von der nicht Aaveri schon seine Schläge bekommen hatte. Das konnte ihn aber nichts ansechten, im Gegentheil, er gedieh wacker dabei, er war halsstarrig und hartschlägig; was er einmal wollte oder nicht wollte, davon brachte ihn Nichts ab. Seine Hauptheldenthaten vollschrieder Kaveri an Sommerabenden bei der Pferdeschwemme, und in den Nächten beim Waschaus. Wenn die Männer und Burschen an Sommerabenden ihre Pferde in die Schwemme ritten, oder

auch nur am Ufer stehend sie an langem Leitseile hineintrieben, so daß die Thiere ihre Nüstern aufbliesen und die Mähnen schüttelten, dann mußten sie den Kaveri mit hineinreiten oder ihn die Beitsche regieren lassen; wollten sie sich dem nicht fügen, so traf unverssehens ein Kiesel Neiter oder Pferd. Wie aus der Luft kam der Wurf geschleudert, man konnte nicht sagen, kam er vom Giebel aus dem Hause des Lachenbauern, aus einer Hecke am Weiher oder von irgend einem Baume, das aber war sicher, daß er aus der Hand des Kaveri kam, dessen man nur selten habhaft werden konnte; geschah dies, so erhielt er seinen ungemessenen Lohn, aber wie gesagt, das geschah doch nur selten, denn der Kaveri war schlau und behend wie eine wilde Kate.

Beharrlichkeit, auch in schlimmen Streichen, übt immer eine gewisse siegene Macht. Die Männer und Burschen konnten bei allem Aerger nicht umhin, eine gewisse Freude an dem unbänzigen Buben zu haben, und es wäre auch mißlich, ihm im Born nachzuspüren, da man bei vergeblichem Forschen noch wacker außegelacht wurde. So kam es, daß der Kaveri immer freiwillig aufgefordert ward, die Pferde mit in die Schwemme zu reiten, und da er nicht auf allen Pferden sigen konnte, ertheilte er solche Gunst an diesen oder jenen Altersgenossen und machte sie sich dienstpflichtig; aber keiner war so geschicht wie der Kaveri, er stand barfuß auf dem Pferde und trieb es in das Wasser bis über die Rähne, und lenkte es mit einem Zungenschlage wieder zurück.

Hatte er die Männer und seine Altersgenossen sich dienstepsichtig gemacht, daß sie ihm ihre Pferde zur Verfügung stellen mußten, so erpreßte er sast wie ein Raubritter von den wehrslosen Frauen und Jungsrauen Essen und Trinken, was ihm geslüstete, und mancherlei Gunst. Man konnte auspassen wie man wollte, unversehens fand man den Zapsen an der Laugengelte ausgezogen und die angeseuchtete Asche, die in einem Tuche über die Wäsche ausgebreitet war, in dieselbe gestürzt, ja sogar die aufgehängte Wäsche war nicht sicher und wie von Geisterhänden herabgerissen und erbarmungswürdig zusammengeballt. Das konnte Riemand anders gethan haben, als des Lachenbauern Kaveri. Die Frauen und Mädchen socken ihn darum an sich, gaben ihm von ihrem Kassee und Ruchen, versprachen ihm Obst und was er begehrte, und trieben oft ganze Nächte im Waschause allerlei Scherz und Reckerei mit ihm, so daß man weithin Lachen und

Johlen vernahm. Satte fich ber Laveri nicht bewegen laffen, im Bafchaus zu bleiben, fo tam er oft mitten in ber Nacht in allerlei Gespensteraestalt baber, und ber Jubel war aus bem Schreden beraus noch ein boberer. Gine besondere Macht erwarb fich ber Laveri noch baburch, bag er von neibischen, boshaften ober eifersüchtigen Frauen und Mabchen bagu eingelernt wurde, irgend ein verborgenes Stellbichein ju ftoren ober gebeime Bege zu vertreten. Der Xaveri mar noch nicht zwölf Sahr alt, als er bereits Berhaltniffe im Dorfe fannte, Die Bielen erft im fpatern Alter offenbar murben, er mar aber auch nach Gunft und Laune perschwiegen, und war natürlich ber Robold bes Dorfes in Scherzen und Schelmenstreichen. Es herrschte Die allgemeine Stimme im Dorf: "Der Kaveri wird einmal ein fürchterlicher Mensch," und Jedes that das Seine bagu, daß er das werde; Manche aber fagten auch: "Aus fo wilden Buben wird oft mas gang Beson-Beibes borte ber Xaveri oft, und er nahm fich Beibes gleich febr ju Bergen, bas beißt gar nicht.

Im elterlichen Hause war der Aaveri folgsam, besonders gegen den Bater, gegen die Mutter erlaubte er sich schon manche Widerspenstigkeiten; einen unbedingten Untergebenen hatte er an seinem zwei Jahre ältern Bruder mit Namen Trudpert. Aaveri konnte thun was er wollte, der Bruder half ihm immer heraus, ja er nahm manche Uebelthat auf sich, nur daß Aaveri verschont wurde; denn dieser hatte es ihm wie mit einem Zauber angethan.

Eines Tages, es war im Winter — die alte Lachenbäuerin, von welcher der Spruch herrührt: "Ich glaub' nicht an Amerika," war schon lange todt und sie wäre jett auch anderer Ueberzeugung geworden — da war großes Halloh im Hause des Lachenbauern. Die Mutter hatte es nicht gestatten wollen, daß der Trudpert seinem jüngern Bruder Alles nachgebe und hatte Xaveri deßhalb geschlagen, dis sie müde war und der Knabe schrie jämmerlich und schnitt Gesichter, aber ohne zu weinen; da kam ein armer Mann, der nach Amerika auswandern wollte und bettelte um Dürrobst oder um etwas Leinenzeug für seine zahlereiche Familie. Im Jorn rief die Mutter:

"Da, nehmt den bofen Buben mit nach Amerika."

"Ich geh' mit, gleich geh' ich mit," rief Kaveri aufspringend, aber jest wälzte sich der Bruder auf dem Boden und schrie:
"Mein Kaveri darf nicht fort, mein Kaveri muß dableiben."

"Schenk" mir bein Sackmesser und beine Tauben," unterhandelte Kaveri und der Bruder gab trot der widersprechenden Mutter Alles und war glüdlich als er den Kaveri um den Hals fassen und mit ihm nach dem Taubenschlage gehen konnte. Bon nun an hatte der Kaveri ein untrügliches Mittel, um

Bon nun an hatte der Xaveri ein untrügliches Mittel, um von seinem Bruder Alles zu erlangen; willsahrte er ihm nicht alsbald, so drohte er: "Ich geh' nach Amerika!" und damit erslangte er allezeit was er wollte: denn dem Trudpert stand gleich das Rasier in den Augen, wenn er diese Drohung hörte

das Wasser in den Augen, wenn er diese Drohung hörte. Auch sonst im Dorfe brachten die Leute den Xaveri oft dazu, daß er seinen Spruch hersagte: "Ich geh' nach Amerika." Da die Leute an dem Xaveri nichts erziehen konnten und wollten, machten fie fich ben genehmern und weit anschlägigern Triumph, ihn auf allerlei Beise zu verheten: indem sie ihm oft vorhielten, wie gut es die Kinder in Amerika hatten, da brauche man gar nicht in die Schule ju geben, und die Buben fagen ben gangen Tag ju Pferbe und ritten im Wald und Feld umber und icon mit feche Jahren betame ein Anabe eine Flinte, um Biriche und Rebe ju ichießen. Die Leute waren merkwürdig erfinderisch im Ausmalen von allerlei Ungebundenheit, und der Schreiner Jochem, ber mit feiner Familie auswanderte, trieb feine Gemuthlichkeit so weit, daß er mit Xaveri ein Complot einging und ihm versprach, ihn beimlich mitzunehmen. Xaveri fam richtig mitten in ber Nacht, in der Jochem mit seiner Familie davonziehen wollte, ju bemfelben, brachte in einem Bade feine Rleider und in einem Sade einen ziemlichen Vorrath von Durrobft. Der Jochem pacte das lettere zu unterft in eine große Rifte, schickte aber heimlich nach der Mutter des Xaveri und ließ fie ihren Sohn sammt seinen Kleidern abholen. Das war der erste gewaltige hohn und Betrug, den Kaveri in seinem Leben ersuhr, aber er verwand ihn bald wieder, zumal da die Mutter die ganze Sache und sogar den Raub am Dürrobst vor dem Vater vertuschte. Im Dorf aber war der Borgang bennoch ruchbar geworden, man ließ es nicht daran fehlen, den Kaveri in aller Weise zu neden und er vergalt es durch noch übermuthigere Streiche.

In einer Kindesseele verschwinden leicht die Spuren der gewaltigsten Eindrücke; es hat sein Gutes weit mehr als sein Schlimmes, daß die jugendliche Spannkraft in ihrem freien Bachsthum beharrt. Wer aber weiß, was in der schlummernden

Kindesseele fortwaltet? Wenn von brausender Locomotive ein brennender Funke in den offenen Kelch einer Blume fällt, vom Winde alsbald verweht und verlöscht wird, ihr seht keine Spur an dem offenen Kelche, aber an dem Boden, darin die Wurzel haftet, ruht die verlöschte Asche, fördernd oder verderbend.

Wenn der Kaveri nicht seinen Bruder damit neckte, dachte er nicht mehr an Amerika, und nur Einmal, als Kinder aus der Schule mit ihren Eltern auswanderten, trug er ihnen auf, dem "Schreiner Jochem drüben" Schimpf und Schande zu sagen; ja er schrieb einen Brief an ihn mit den heftigsten Drohungen, wenn er nicht den Sach, worin das Dürrobst war. wieder mit

Gold gefüllt gurudichide.

In seinem zwölften Jahre ftand ber Xaveri ichon vor bem Gericht und wurde auf einen Tag eingesperrt. Im Dorfe war eine außerst verhaßte Personlichkeit, und zwar diejenige, die die öffentliche Oronung überwachte. Der "Bullisepple," fo genannt, weil er ehemals Wolle gesponnen hatte, mar Ortspolizeidiener geworben und hatte von nun an ben Namen "graufig Mall," b. h. fo viel als die grausame Rate, benn er mar ben Rachtbuben äußerst auffätig und tonnte seine Augen funkeln laffen wie eine Rate. Run nahmen die Buriche einst Rache an ibm und dazu gebrauchten fie ben Xaveri. Es war auf bem Tang, ba murbe ber fleine Kaveri von den Burichen vor die Musikanten hingestellt und er rief: "Aufgepaßt! es tommt ein neuer Tang!" und fang ben Musikanten ein Spottlied auf ben graufigen Dall por. Diefer mar jugegen und wollte abwehren, aber bie Burichen riefen: "Du gebst 'naus! Du baft bas Recht erft um elf Ubr ba gu fein! Du bift Boligei und nicht Gaft!" Sie bilbeten einen Knäuel und drudten ben grausigen Mall hinaus; der aber rief: "Ich geh' und ich geh' zum Umt!" Nun war Lachen und Johlen und Singen und ber Xaveri wurde von Allen auf den Urmen berumgetragen. Der graufige Mall hielt Wort und Laveri ftand mit mehreren Burichen vor Gericht. Man wollte wiffen, mober er bas Lieb habe; er blieb babei, er habe es Morgens beim Tranten am Wettibrunnen gefunden. Er mußte bas Lieb vor bem Amtmann nochmals fingen, ber felbft barüber lachte: und ba er babei beharrte, Riemand angeben zu fonnen, murbe er auf vier und zwanzig Stunden eingesperrt. 218 man ibn abführte, rief er: "Wer mich einthut, muß mich auch icon wieber austhun!"

Man kann sich benten, welch eine bewunderte Berfonlichkeit Kaveri nach dieser Helbenthat war. Er hatte ben giftigen Born bes grausigen Mall nicht zu fürchten, benn alle Burichen im Dorf waren seine Gönner.

Unter Allen im Dorf, Die bas Gemuth Xaveri's verhetten, stand bas Budermannle obenan. Es gibt wohl in jedem Dorf einen besondern Menschen, ber feine eigne Freude baran bat, allerlei Wirrwarr und Feindseligkeit anzustiften, und zwar gang ohne Eigennut, wenn man nicht eben in ber Freude an biefen Borfällen einen Gigennut feben will. Das Budermannle, ein fleiner ichmächtiger Schneiber, mit verschmitten grauen Meuglein in bem saltenreichen Gesichte, hatte, da es noch viel jünger an Jahren war, die alte Krämerin, die sogenannte Zuckerin, geheirathet; es hoffte, feine Alte bald los zu werben und fich bann ein frisches Beibchen nach feinem Sinne zu holen; aber bie alte Buckerin war gab und burr, ber Tob ichien gar fein Berlangen nach ibr ju haben: fie lebte zu befonderem Leidwefen ihres Mannes noch ein und breifig Jahre. Sie mar erft biefen Frühling geftorben und bas Budermannle, bas unterbeg alt und grau geworben mar, ging auf fröhlichen Freiersfüßen. Bei feinem frühern haustreuz mar es ihm ein besonderes Labsal gewesen, ben Xaveri ju allerlei Schelmenftreichen anguftiften und er fucte bann mit beimlicher Schabenfreube bie Beidabigten auf, um Mittel und Bege ju neuen Schelmereien ju entbeden. Seit Kaveri aus ber Schule entlaffen mar, jog er fich von seinem ehemaligen Lehr: meifter auffallend gurud; man hatte geglaubt, bag Raveri, ber Schulzucht entbunden, mit neuen lofen Streichen fich zeigen werbe, aber feltsamer Beise war er arbeitsam und still und man hörte nichts von ihm; ja in der Sonntagsschule mar er außerst ausmerksam und ehrgeizig, und die Leute, die prophezeit hatten, daß aus bem Xaveri noch etwas Befonderes werbe, froblockten ob ihrer Weisheit. Es ichien, als ob die gewonnene Freiheit und Gelbständigkeit ibn geandert hatte. Mehrere Jahre gingen darauf bin, ehe man ben rechten Grund erfuhr, und jest wunberte man fic, bag man ibn nicht icon früher bemertt batte.

In diesem Frühling war Aaveri aus der Sonntagsschule entlassen worden; er war achtzehn Jahre alt und verstand was es heißt, wenn die Blaumeise im Frühling singt: "D'Zit is do! D'Zit is do! D'Zit is do!" Noch viel wahrer aber lauteten die Worte, die man dem Gesange eines andern Vogels unterlegt, benn nachahmend das Schwirren und Zwitschern heißt es, daß die Lerche singt: "'s ist e König im Schwarzwald, hat siebe Töchter, siebe Töchter, d'Lies ist d'schönst', d'schönst', d'schönst'!" Mit dem König konnte Niemand anders gemeint sein, als der Pflugwirth im Dorf; er hatte zwar nicht sieben Töchter, aber doch fünf, und dazu nur einen Sohn, und auss Wort hin war es nichts als Wahrheit, daß des Pflugwirths Lisabeth Landaus

und landab bas iconfte Mabchen mar.

Des Bflugwirths Lifabeth war mit Kaveri zugleich aus ber Sonntagsicule entlaffen worben und er galt nun fur beren öffentlich Erklarten und Reiner im Dorfe magte ihm Dies ftreitig zu machen, benn von Kindheit an war Laveri von Allen gefürchtet. Der Pflugwirth schien auch nichts gegen dieses offene Berhältniß zu haben, er hieß den Xaveri, den Sohn eines vermöglichen Bauern im Dorfe, ftets bei fich willtommen und fab es mit Genugthuung, baß ber Nachwuchs ber jungen Burfchen im Dorfe fich feinem haufe zuwendete, wahrend bisher Alles bem Wirthshaus jur Linde treu geblieben mar; benn ber Pflugwirth war ein Fremder, er war von Deimerstetten ober vielmehr von Strafburg ins Dorf gezogen und mar er nun auch icon mehr als achtzehn Jahre anfäffig, er war boch noch ein Frember, benn feine Frau mar eine Elfagerin und er felber ein feltfamer Mann, por bem man eine geheime Scheu hatte, wenn man feiner nicht bedurfte. Sein ganges Gebaren batte etwas Frembes und Auf: fallendes; wenn er über die Strafe ging, lief er allezeit fo bebend, als wenn er immer ju eilen hatte. Das ift im Dorfe befonbers auffällig, wo man fich ju Allem gern Beit nimmt. Er mußte es noch von ber Stadt ber gewöhnt fein, an ben Denfchen vorüberzugeben, ohne fich um fie ju fummern; er hielt nirgende Stand, und wenn man ihn grußte, bantte er turg und fnapp. Der Bflugmirth mar vorbem Saustnecht im "Rebftodl" in Straf burg gewesen und bilbete fich nicht wenig auf seine Welterfahren: heit und besonders auf fein Frangofisch ein. Um diefes Lettere felber nicht ju vergeffen und noch einen Bortheil fur feine Rinder baraus zu ziehen, sprach er mit seinem einzigen Sohne Jacob, ben er Jacques nannte, nie anders als französisch und zwar elsässer-französisch. Der Schackle, wie er im Dorfe hieß, war por ben Leuten nur ichwer zu bewegen, in ber malichen Sprace

ju antworten und bekam beshalb viel Schlage. Im Dorf und in ber Schule murbe er beshalb viel genedt und mabrend bie andern Rinder bes Pflugwirthes frijd gedieben, mar ber Schadle ein verbutteter unansehnlicher Anabe. Obgleich er viele Sahre junger war, hatte Xaveri ihn boch zu fich herangezogen und nur biefem Umstande verdantte er es, bag er in ber Soule nicht täglichen Mighandlungen ausgesett mar. Seit furger Beit batte ber Pflugwirth aber auch einen thatfachlichen Erfolg von feiner Beltgewandtheit und Sprachkenntniß; er war nicht nur Agent einer frangofischen Feuerversicherungsgesellschaft, sondern auch, was noch einträglicher mar, Agent einer Auswanderungs-Erpedition, genannt: "Die Bruderhand." Run hatte er oft hin und her zu reisen und sah es gern, daß Xaveri viel in seinem Hause einund ausging, benn er half bem febr unanftelligen Schadle fo wie den Töchtern bei dem Feldgeschäfte. Xaveri mar weit mehr im Bflugwirthshause als bei seinen Eltern, er war ohne Lohn fast ber Rnecht bes Pflugwirths. Dies gab oft Streit zwischen ihm und bem Bater. Xaveri tehrte fich nicht baran. Seit einigen Bochen aber war er mißlaunisch und zanksuchtig, mehr als je. Bon Deimerstetten, bem Geburtsorte bes Pflugwirths, tamen sonntäglich die Burschen, und besonders Giner, des Lenzbauern Philipp, marb offentundig um Lisabeth und diese ichien es nicht unwillfährig aufzunehmen. Xaveri ichalt mit Lisabeth, ja er flagte es bem Pflugwirth felber; aber biefer beruhigte bie "Rinder" mit klugen Worten und Xaveri war wohlgemuth, da auch er fich als Rind bes Saufes bezeichnen borte.

Nun hatte er heute zum Rottweiler Markt seine schwarze Zipselmüße abthun und sich auch einen breitkrämpigen hut mit breitem Sammetband und einer hohen Silberschnalle, ganz wie des Lenzbauern Philipp von Deimerstetten, anschaffen wollen; darum war er im Geleit seines Baters nach Beendigung des Pferdemarktes auf den Krämermarkt geritten und dort beim Wirthshause zur Armbrust hatte er den fürchterlichen Schimpfersahren, und der zuerst den Spottnamen "der Bieredig" gerusen hatte, war gerade des Lenzbauern Philipp von Deimerstetten gewesen und alle Umstehenden, darunter auch Viele aus seinem eigenen Orte, hatten ihn ausgelacht und verhöhnt. Darum raste jett der Xaveri in wilder Wuth bahin, er hatte mit dem schönen Hut ins Dorf zurück kehren wollen und jest kam er mit

bem ichandlichen Unnamen, und ben hatte ihm fein Rebenbubler gegeben. Sin und ber rasten feine wilden Gedanten, Er hafte ben Bater, ber mit geholfen ihn zu beschimpfen und noch bagu gelacht hatte; vor Allem aber schleuderte er seinen bitterften Grimm auf bes Lenzbauern Philipp, und wenn er felber barüber ju Grunde ginge, ben wollte er frumm und labm und zu Tote schlagen. Er überlegte nur noch, wie er bas ins Werk fete. Der rafche Galopp hatte fein Ende erreicht; am Fuße bes Berges, ber nach feinem Beimathsborfe führte, fcnauften Rog und Reiter aus, und Xaveri schaute verwirrt umber, als ihn bas Buder mannle grußte, bas eben auch vom Martt beimtebrte. gang neu gefleidet und feine froblichen Mienen ichienen nichts ju wissen von bem Flor, ben es um ben Arm trug. Es lupfte ben neuen Sut und reichte ibn bem Laveri, bamit er erfenne, wie leicht und geschmeidig er sei. Xaveri erschien bas als Hohn, er holte icon mit ber Beitsche aus, um fie auf ben alten Schelmen topf zu schlagen, ba erinnerte er fich noch, baß ja bas Buder mannle nichts von feiner Verspottung wiffen konne; er war ja Allen voraus bavongeeilt. Ohne zu sagen, was ihm geschehen sei und nur im Allgemeinen von einer Beschimpfung sprechend, verlangte er von bem alten Schlautopf einen Rath, wie er fic rachen follte; fo febr aber auch bas Budermannle barauf brang, Xaveri ließ sich nicht bazu bewegen, seinen Unnamen auf Die Lippen zu nehmen, und lautlos ritt er babin, bas Budermannle ging im Schritt neben ibm.

Im Dorfe ging Xaveri voll Unruhe hin und her, es waren die letzten Stunden, in denen er hier ohne den schändlichen Unrumen ledte. Jedem, der vom Markte kam, schaute er tief ins Gesicht, als wollte er ergründen, wer der erste Verkünder seines Schimpfs wäre. Endlich ging er nach dem Pflugwirthshause und erzählte hier der Lisabeth den ganzen Vorsall, aber noch immer ohne das Wort zu nennen. Er verlangte von Lisabeth, daß sie mit des Lenzbauern Philipp kein Wort mehr spreche, ja ihm sogar die Thür weise; aber sie weigerte ihm das Gine wie das Andere: hier sei ein Wirthshaus und da müsse man Jeden wilkkommen heißen. Es war schon Nacht, als die jungen Burschen von Deimerstetten, die auf dem Heimweg nach ihrem Dorfe durch Renkingen mußten, im Pflugwirthshause einkehrten. Kaveri sat am Tische, seine Augen rollten und seine Käuste ballten sich;

bald verließ er die Stube und man sah ihn hastig im Dorf hin und her rennen, aber nicht mehr allein, denn von Haus zu Haus vergrößerte sich sein Anhang; sie gingen endlich Alle gemeinsam auch nach dem Pflugwirthshause, und wenn die Deimerstetter eine Maß Achter kommen ließen, so riesen die Renkinger: "Ein' Maß Zehner!" und wenn die Deimerstetter ein Lied begannen, sangen die Renkinger ein anderes drein und überbrüllten sie. Der Pflugwirth beschwichtigte so gut er konnte, der Schakle mußte die Deimerstetter bedienen und die Lisabeth mußte sich zu den Ortsburschen sehen und durste nicht vom Plaze. Xaveri aber glaubte zu bemerken, daß sie seurige Blicke nach des Lenzbauern Philipp am andern Tische sendete; und jett rief dieser: "Lisabeth, frag' eins mal den Xaveri, warum er keinen Hut vom Markte mitgebracht hat?"

"Wart', ich will bir einen Glasbut auffeten, ben man bir aus bem Ropfe fcneiben muß!" fcrie Laveri, faste eine Dagflasche, sprang damit über den Tisch und schlug nach dem Ropfe des Philipp. Durch die Abwehr des Pflugwirths und der Rameraben schlug er die Flasche nur an der Wand entzwei, und unter Geschrei und Toben gelang es endlich bem Pflugwirth, eine rafche Berföhnung herzustellen. Er behauptete, wer Feindschaft halte, ber habe es mit ihm zu thun, er fei ein Deimerstetter und Renfinger in Ginem Stud; er gab felber eine Dag von feinem Beften als Freitrunt und brachte es endlich dabin, daß die Tische aneinandergestoßen murben und die Burichen beiber Orte gufammen fagen und tranten. Der Bein aus einer Flasche belebte bie Bungen und bie gleichen Tone stimmten gusammen, aber boch mochte man beiberseits spuren, baß noch feine Ginigfeit ba mar. Es war icon fpat, ale die Deimerstetter endlich aufbrachen, die Rentinger wollten ihnen bas Geleit geben, ber Pflugwirth aber suchte fie bavon gurudzuhalten und es gelang ihm bei mehreren, daß fie in feiner Stube blieben. Der Xaveri mit Benigen feiner Benoffen beharrte aber babei, daß er bas Beleit gebe, und man ließ ihn gieben; er mar nun an Bahl ben Deimerftettern nicht überlegen und biefe maren berühmt megen ihrer Starte. Durch das Dorf ging man still und wohlgemuth mit einander. Xaveri hatte ben Plan, erft braußen im Hohlweg die Feinde anzugreifen, aber unversebens platte er am letten Baufe bes Dorfs beraus und fragte den Philipp: "Sag' Philipp, fag' noch einmal, wie hast bu mich auf dem Markte geheißen?" "Laß gut fein, es ift ja vorbei."

"Rein, fag's nur, ich will's noch einmal hören, fag's! Du mußt. Haft's vergeffen?"

"Rein, aber ich sag's nicht!"
"So thu's ober ich werde wild."

"Du bist ein närrischer Kerl, ein Wort läuft ja an Einem 'runter."

"Ich will's aber noch einmal von bir hören, nur noch

Einmal."

"Bieredig ist besser als rund," sagte ein anderer Bursche, und kaum hatte Xaveri biese Worte gehört, als er eine Baumstütze am Wege ausriß und ben Philipp traf, daß er zu Boben

ftürzte.

Run erhob fich allgemeines Schreien, Schlagen und Muchen, und es hallte weit hinein burch bas Dorf. Der Rachtwächter eilte herbei mit feiner Sellebarde und einer Laterne, ihm folgte ber graufig Mall mit bem Gewehr über ber Schulter. Ihr Ruf nach Ruhe murbe nicht gehört, benn wie ein wilber Anauel malite fich Alles am Boden. Da schoß ber graufig Mall über ihren Röpfen weg und in wilder Flucht ftob Alles auseinander. Ginen aber, ber mit Steinen nach ihm marf, glaubte ber graufig Dall ju ertennen, er verfolgte ihn und im naben Bald ftellte er fich ibm felber, brang auf ben Berfolger ein und rang heftig mit ihm. Der Bolizeifoldat riß fich los, faßte fein Gewehr und ger: folug auf bem Saupte feines Gegners ben Rolben in Stude; gleich als ware nichts geschehen, entfloh ber Buriche und bohnend rief ber Polizeisoldat: "Lauf bu nur, ich erkenn' bich fcon morgen, ich bab' bich gezeichnet. Man wird bir ein Lied fingen, bas bu nicht am Wettibrunnen gefunden haft."

Als der grausig Mall ins Dorf zurückehrte, kam ihm wunderbarerweise, die Arme auf den Rücken übereinandergelegt,

ber Xaveri entgegen und grußte ihn zuvorkommend.

"Ich will bir Morgen groß Dant fagen," erwiderte ber graufig Mall und ging, um fogleich alles Borgekommene bem Schultheiß

gu melben.

Um andern Morgen war eine feltsame Verhandlung beim Schultheißenamt. Xaveri bekannte offen, daß er bei der Rauferei gewesen, aber er läugnete beharrlich, mit dem grausigen Mall in eine persönliche Berührung gekommen zu sein, und staunend sah

ber Diener ber öffentlichen Ordnung ibn an; ber Xaveri mußte einen Ropf harter als Stahl und Gifen haben, benn nicht bie Spur irgend einer Berletzung war daran zu bemerken und Kaveri war so lustig wie je. Der Schultheiß, ein Better Kaveri's, ließ Die Berhandlung nach biefer Seite bin gern auf fich beruben, benn Auflehnung und perfonlicher Angriff gegen den Polizeisoldaten batte, wenn volltommen erwiesen, nicht die leicht zu verwindende Strafe von ein paar Boden burgerlichen Gefangniffes ober eine Geldbuße nach fich geführt, fondern entehrendes Arbeitshaus. Um fo ernfter nahm bagegen ber Schultheiß bie Rauferei mit ben Deimerstetter Burichen, und hier fab fich Xaveri in einer feltfamen Ralle gefangen; er wollte burchaus nicht fagen, mas eigentlich ber Grund seines Bornesausbruchs gegen bes Lenzbauern Philipp mar, er bezeichnete ihn im Allgemeinen als Chrenkrankung, und als ber Schultheiß fpottelnd barauf tam und auch die Genoffen mittheilten, daß der Unname die eigentliche Beranlaffung gewesen sei, und als Giner nach bem Andern unter großem Gelächter bas Bort: "ber Bieredig" aussprach, mar Xaveri voll Buth und ichrie immer:

"Das Wort darf nicht ins Protokoll, das darf nicht auf dem Rathhaus eingetragen sein, sonst ist's ja für ewige Zeiten sest; das darf man gar nicht nennen, gar nicht erwähnen, das leid' ich nicht, sonst hat's der ganze Gemeinderath mit mir zu thun."

Alle diese Einwände halfen nichts und Xaveri sah zu seinem Schreden, daß er hervorgerufen, was er auf ewig verstummen machen wollte. Er selbst mußte zulest seinen Namen unter ein Brotokoll schreiben, worin es deutlich und mehrfach wiederholt

bieß, baß er ben Schimpfnamen "ber Bieredig" habe.

Als er vom Rathhaus herunter kam, ballte er die Faust und knirschend schaute er das Dorf auf und ab. Freilich hatte er fortan den seltenen Ruhm, einen so harten Kopf zu haben, daß das Gewehr des grausigen Mall daran splitterte, ohne ihn zu verletzen. Eine Zeit lang schien es, daß dieser Ruhm einen so bösen Schimpsnamen überdecke. Die Ueberlegenheit im Rausen brachte ihm viel Lob und Ehre ein. Es ist aber doch ein seltsam Ding um solchen Ruhm! Die Bethätigung ungewöhnlicher Krast, ein wüstes Rausen kann sich eine Zeit lang als Bedeutung geltend machen, dann aber tritt plöglich eine Ernüchterung ein; die Men-

ichen besinnen sich, was benn bas eigentlich fei, und wenn man nicht immer neue glorreiche Thaten aufbringen tann, erscheinen Die verjährten Rechte bes Gewalthabers ploplich in Frage gestellt. Eine Widerspenftigfeit gegen bas berrifche Wefen Xaveri's aab fic im gangen Dorf tund, er bieß jest nur immer "ber Bieredig" und mußte bas mit auter Diene geschehen laffen, benn er fonnte boch nicht immer breinschlagen. Des Pflugwirthe Lifabeth vor Allen entzog fich ibm, fie fab jest auf einmal, baß Laveri auch gegen fie roh und gewaltthätig gewesen war; er hatte fie behanbelt, als muffe man ibm ohne Frage gehorchen, und indem fie fich von folder Unterthanigfeit frei machte, machte fie fich auch von Xaveri felbst gang frei. Das geschah besonders, feitdem bes Lenzbauern Philipp von Deimerstetten ungehindert im Dorfe ausund einging; benn ber Schultheiß hatte Xaveri gebroht, sobald bem fremben Burichen im Dorfe irgend eine Unbill widerfahre, murbe er ohne Untersuchung Laveri bafur in Strafe gieben, und Diefer mußte nun fast felber ber Bachter feines Rebenbuhlers fein. Bald murbe Lifabeth Braut mit bes Lenzbauern Philipp und Aaveri that, als ob ihm das fehr gleichgültig sei; er besuchte nach wie vor das haus des Pflugwirthes, und als Elisabeth in Deimerstetten Bochzeit machte, ritt er auf feinem wohlbefannten Apfelichimmel bem geschmudten Brautwagen voraus, und an bem schönen breiten hute, ben er sich allerdings ausdrücklich hatte be ftellen muffen, flatterten belle Banber.

Kaveri schien froh, daß er Soldat werden mußte, und an der Fastnacht, bevor er nach der Garnison abging, vollsührte er noch einen lustigen Streich, der ihm lange anhaltenden Nachruhm

zuzog.

Das Zudermännle hatte sich balb zu trösten gewußt, und sich ein armes, aber schönes Mädchen aus Deimerstetten zur Frau geholt. Als nun zu Fastnacht die Burschen auf einem Wagen durch's Dorf zogen und die sogenannte "Altweibermühle" darstellten, erschien Xaveri als die verstorbene Zuderin und wußte ihr Wesen und ihre ganze Art so täuschend nachzuahmen, daß Alles im Dorf darüber jauchzte; und als er unter gewaltigem Schreien in die Mühle geworfen wurde, erschien er auf der andern Seite wiederum als die junge Zuderin. Selbst vor dem Hause bes Verspotteten führten sie das Possenspiel auf und die junge Frau sah vergnüglich dazu lachend aus dem Fenster; das

Budermännle aber ließ sich nicht sehen. Um Uschermittwoch Morgen hatte Xaveri die Reckheit, sich ein Bäcken Tabak bei ber Buderin zu bolen, Diefe aber ichien gar nicht bofe gelaunt, fie war unter Lachen außerft guthunlich gegen Kaveri und in einem Unfluge von Tugend und Mikgunft fagte biefer gulett: "Lag bich nur nicht mit ben biefigen Burichen ein, bann haft bu, wenn bein Alter abfratt, Die Wahl unter Allen."

Wenige Tage barauf mußte Xaveri in die Garnison und am Morgen vor ber Abreife übergab ibm feine Mutter mehrere Badden Tabat, bie er bei ber Buderin eingetauft und bie biefe überbracht batte. Zaveri batte nichts gefauft, er nahm aber bas

feltfame Gefchent boch woblgemuth mit.

Es aibt Auffälligfeiten und Bezeichnungen für biefelben, Die fich auf mundersame Beise überallbin verbreiten. Als Xaveri gu seinem Regimente eingetheilt war, erfuhr er von allen seinen Rameraden ben alten Schimpf aufs neue. Der Feldwebel fluchte und wetterte, bag auch bem Bebergten flau zu Muthe murbe; er hatte nach und nach fast fammtliche Belme auf Aaveri's Saupt probirt, aber keiner paßte. Er brückte ihm die Helme auf den Kopf, das Lederwerk und die Spangen knarrten, aber doch war teiner paffend. Endlich fagte er halb fluchend und halb scherzend: "Rerl, bu haft ja einen vieredigen Ropf und größer als eine Run hatte ber Xaveri auch in ber Raferne fein ge= branntes Leiben, aber er hatte feinen Stolz barauf, bag man ibm eigens einen Selm bestellen mußte, und bei ber erften Bifitation bes Oberften mar er Gegenstand allgemeiner Betrachtung, wobei er nur in fich hineinlachte, benn nach außen lachen burfte man als Soldat nicht mehr im Angesichte ber Borgefesten.

Bang gegen alles Bermuthen fühlte fich Raveri im Golbaten: leben mohl; biefe ftrenge unwandelbare Ordnung, biefe unbeugfamen Gefege übten eine große Macht auf ben Burichen aus, ber nie die Berricaft eines fremben Willens gefannt hatte. Dazu tam, baß fur Xaveri fich balb eine neue Luftbarteit aufthat; er

war Schütze und nicht lange barauf Signalift geworben. Draufen am Walbegrand fich auf bem horne einzuüben, bas mar ihm eine Luft, und Xaveri's Signale übertonten alle; man mußte ihn nur zwingen, fie nicht zu übermächtig ertonen ju laffen.

1000

Schon im ersten Jahre seines Solbatenlebens erfuhr Xaveri

ben Tob seines Vaters. Er nahm Urlaub auf zwei Tage, ordnete mit seinem Bruder Alles und ließ sich bereit sinden, gegen
eine Summe, die sich nahezu auf tausend Gulden belief, dem Bruder, wie es der Bater bestimmt hatte, das väterliche Erbe
zu überlassen. Bald hörte er, daß sein Bruder sich verheirathe
und seine einzige Schwester mit dem Better von des Lenzbauern
Philipp verlobt sei. Das Soldatenleben schien aber Aaveri so
zu gefallen, daß er nicht einmal zu den Hochzeiten seiner Geschwister heimtam, und besonders glücklich war er, als die Signalisten zu einer Musikbande geordnet und eingetheilt wurden, die

nun bei Gin = und Ausmarichen hellauf blies.

Raveri batte feine feche Sabre ausgedient, ohne bie Garnison zu perlaffen; er mar Billens, als Ginfteber einzutreten, ba fam gerade um biefelbe Zeit bas Gefet ber allgemeinen Wehrpflichtigteit, welche bas Einstebermesen aufhob, und Kaveri febrte ins Dorf gurud. Er lebte bei feiner Mutter, Die von Trudpert ein maßiges Leibgebing bezog und in ber untern Stube bes elterlichen Saufes wohnte. Er tonnte fich nicht bagu versteben, bei feinem Bruder in freiwilligen Dienft ju treten und ichien bem Ratbe feines Betters, bes Schultheißen gu folgen, ber ibn er mahnte, fich nach einem rechten "Anftand," b. h. nach einer vermöalichen Beirath umzuthun. Unterbeffen aber lebte er in ben Tag hinein, und wie von felbst mar er wiederum die meifte Beit in dem hause bes Pflugwirths. Der Schadle, der fich jum Feldbau untauglich erwiesen, mar auswärts in ber Lehre bei einem Raufmann; aber fast noch iconer als ebemals bie Lisabeth, mar jest die zweite Tochter bes Pflugwirths, Agathe, geworben. Freilich war fie nicht fo beredtsam und bie Leute sagten fogar, fie fei bumm wie Bohnenftrob: aber Xaveri hatte bas nie gefunden, fie mußte auf Alles gehörig Rebe und Antwort ju geben, von felbst sprach fie allerdings nicht. Xaveri batte einmal feinen Ropf barauf gefett, eine Tochter bes Bflugwirths zu haben; mar es Lifabeth nicht, fo mußte es Mgathe fein.

Mit einem Gemisch von Empsindungen hörte und sah Xaveri, daß das Hauswesen der Lisabeth und des Lenzbauern Philipp in Deimerstetten, die bereits sechs Kinder hatten, in Berfall gerathen war; ja die Rede ging, wenn nicht der Pflugwirth noch einmal nachgeholfen hätte, wären sie bereits ganz zu Falle getommen. Xaveri war nicht hartherzig genug, um sich darüber

zu freuen, aber auch nicht so sanstmuthig, baß er nicht eine gewisse Genugthuung babei empfand. Die altere Schwester sollte einst die jüngere beneiden und er meinte, der Pflugwirth habe nicht Unrecht gethan, da er ihm Lisabeth versagte; er war damals noch zu jung und unersahren, aber jest hatte er etwas von der Welt gesehen und konnte es dem Dorse beweisen. Das waren bie Gebanten Taperi's.

Der Pflugwirth verstand es wiederum, ihn als Knecht ohne Lohn im Hause zu halten und nur zum Essen und Schlasen ging Kaveri zu seiner Mutter. Die Leute schimpsten gewaltig darüber und forderten Trudpert auf, das nicht zu dulden: aber dieser konnte sich nicht dazu bringen, scharf gegen seinen Bruder zu sein. Die alte Liebe und Anhänglichkeit aus der Kinderzeit lebte noch in ihm und er hatte deshalb manchen Streit mit feiner Frau.

Der Pflugwirth betrieb fein Auswanderungsgeschäft noch viel umfänglicher, er hatte sich ein eigenes Gefährte angeschafft und beförderte mit demselben oft ganze Trupps nach Strafburg. Dabei bediente er sich des Xaveri als Kutscher und Postillon, denn durch Rentingen und durch alle Dörfer, die man bis nach Offenburg an die Eisenbahn berührte, blies Xaveri luftig auf seinem Waldhorn, das er ins Dorf mitgebracht hatte. Länger als ein Jahr war Aaveri so ber unbesohnte Knecht bes Pflug-wirths zum Aerger aller Dorfbewohner, die auch die Mutter ver-hepen wollten; aber diese war wie Trudpert dem Aaveri mit unerschütterlicher Liebe zugethan. Da starb bas Zuckermannle, und kaum war es unter ber Erbe, als sich ein Schwarm Bewerber bei ber vermöglichen und noch immer wohlansehnlichen Wittme einfanb.

Bu großer Belustigung des Dorses wurde ein Brief des alten, abgestellten Baders von Deimerstetten bekannt, der der Zuckerin schrieb, sie möge sich mit einer Heirath nicht übereilen, seine Frau tränkle immer, und er werde sich glüdlich schäpen, sich mit ihr zu verehelichen. Man kann sich denken, wie sehr Diefer Brief beluftigte, und Manche tonnten feine hochtrabend ver-

schmitten Borte gang auswendig. Man konnte recht die Menschen kennen lernen an ber Art, wie sie über die Buderin sprachen. Sie hatte wenig gute Freunde im Dorfe, sie war eine Fremde und man war ihr neidisch, und überhaupt ift die Rramerin immer eine wiberwillig betrachtete Berfonlichfeit, weil ihr ber Bauer bas besonders hochgeschätte baare Geld geben muß und weil fie allerlei Beimlichkeiten ber Bauerfrauen Boridub leiftet. Jest ichien plotlich ihr Ruf ein ganz anderer geworden. Manche verfündeten laut ihr Lob und Andere nidten nur ftill aber vieldeutig dazu. Man konnte ja nicht wiffen, in welche Familie bie Buderin nun balb geboren wurde. Gine ihrer Eigenschaften aber murbe mit allgemeinem Lobpreis hervorgehoben, und das war der Ader von anderthalb Morgen, ben fie befaß, braugen am Bergesabhang, neben bem Rirdhof, an ber Strafe nach Deimerstetten. Man ermabnte ben Bflugwirth, er folle fich biefen Ader von ber Wittme zu erwerben fuchen, ber fei grade für ibn gelegen, benn er liebte besonbers bie Aeder an ber Straße; aber er lebnte es ab und fagte fpottifc, ber Ader gebore ja icon einem aus Deimerstetten Geburtigen. Als man ibn bierauf nedte, er moge ben Schadle mit ber Buderin verheirathen, bann habe er ben Alder und brauche feinen neuen Rauflaben einzurichten, fagte er mit ichelmischer Gemuthlichfeit, er wolle einem auten Freund nicht in ben Beg fteben.

Aaveri war still, aber in ihm kochte die Wuth, als ihm ber Pflugwirth mit zuthulicher Freundlichkeit anrieth, sich auch um die Zuderin zu bewerben. So hatte er sich zweimal von dem abgeriebenen Schelm betrügen lassen! Dennoch that er wiederum, als ob nichts geschehen wäre, und Tage lang saß er in der Wirthöstube zum Pflug und starrte hin auf die große Tasel an der Wand, darauf ein Schiff auf der See schwamm und mit großen, rothen Buchstaden geschrieben war: Nach Amerika. Der Entschluß schien ihm schwer zu werden; endlich aber eines Sonntags, als sast das ganze Dorf in der Wirthsstube versammelt war, verkündete er, daß er auch auswandere. Einige sagten, daß er daran Recht thäte, und sie hätten das schon lange erwartet, solch ein halbes Leben schieß sich nicht für ihn; Andere dagegen bedauerten seinen Weggang und wieder Andere bezweifelten, daß es ihm Ernst sei.

"Ihr kennt mich dafür, daß das, was ich gesagt habe, auch ausgeführt wird!" schrie Xaveri, und seine alte Trohigkeit lebte wieder in ihm auf. Das Wort war heraus, er wußte nun, was er wollte, und war nicht mehr von Zweiseln geplagt. Dennoch

willsahrte er beim Rachbausekommen seiner Mutter, die von Anderen bereits seinen Entschluß gehört hatte, nicht zu schnell damit zu sein und die Sache noch hinzuhalten, vielleicht fände sich doch noch der rechte "Anstand," daß er im Lande bleibe. Wochenlang ging er nun im Dorf umher und mußte still sein, denn er wußte nichts zu antworten, wenn ihn die Leute immerdar fragten: "Bis wann geht's fort?" Er hatte auch im Stillen gehosst, daß der Pflugwirth noch andern Sinnes werde und ihn nicht ziehen lasse, aber dieser hatte sich bereits einen wirklichen Anscht gedingt

und Kaveri fah, daß all feine hoffnung vergebens fei.

Hatte Kaveri bisher die junge Welt im Dorfe beherrscht, so schien es nun, daß er auch mit seinem Weggange eine gewaltige und beispielgebende Macht ausüben sollte. Unter dem ledigen Bolke im Dorfe zeigte sich eine ungeahnte und jest zum Schrecken Vieler hervortretende Auswanderungslust. In dem Auswanderungstriebe war eine neue Entwickelungsstuse von unberechendaren Volgen eingetreten. Visher war man es nur gewohnt, ganze Familien auswandern zu sehen, und mußte man mitunter auch manchen Wohlhabenden scheiden sehen, der Ris unter den Jurückbleibenden war darum doch kein so auffälliger; es schieden Plenschen, die sich von ihren Blutsverwandten und Angehörigen schon losgelöst hatten zu einer in sich abgeschlossenen Familie, sie waren nur sich verpslichtet und man konnte sie, wenn auch mit Wehmuth, doch ohne Groll scheiden sehen. Die neue Thatsache aber, daß nun auch ledige Leute auswandern wollten, daß eine ganze Schaar von jungen Vurschen und Mädchen sich zusammenthat, um in die weite Welt zu ziehen, brachte die Gemüther auf einsmal in seltsame Bewegung.

Wie ein lebendiges Nationalgefühl es schmerzlich empfinden sollte, wenn wie in unsern Tagen noch zukunstsreiche Kräfte sich der Gesammtheit entziehen, so empfand man jest im Dorfe, was es heißt, wenn junge Bursche, die man groß gezogen und von denen man Etwas erwarten kann, sich mit ihrer Kraft davon machen. Kaveri war der erste Ledige im Dorfe, der davonzog, und andere Bursche und Mädchen wollten es ihm nachthun; mitten in der Familie that sich eine Selbstsucht auf, von der man bischer keine Uhnung gehabt. Kinder, die man unter Sorgen und Mühen großgezogen und von denen man eine Stütze für's Alter erwartete, dachten jett nur au sich, wollten sich selbst eine Zu-

kunft schaffen und die alten Eltern und jungen Geschwister ber Stütze und thätigen Kraft beraubt allein lassen. Der Staat duldet es nicht und ahndet es im Betretungsfalle, wenn ein junger Mann sich der Wehrpslicht entziehe, und was ist das Recht des Staates an Dem, der ihn verlassen will? Die Familie hat keine äußere Macht, die den Treulosen zurüchlielte, und hätte sie auch eine solche, sie brächte sie nur selten zur Anwendung. In vielen Häusern in Renkingen hörte man lautes Schreien und Lärmen, denn hier wollte ein Sohn und da eine Tochter und dort wollten alle Erwachsenen auswandern; die Eltern klagten, gaben aber meist nach. Denn was opfert die Elternliebe nicht?

Auf den Xaveri aber war Alles zornig, er hatte diese Sucht im Dorse aufgebracht und sein Beispiel wurde immer angeführt, er hatte es ja am wenigsten nöthig und zog doch über's Meer. Während aber viele Andere sich bereits entschieden batten, war

gerabe Xaveri noch zweifelhaft.

Es war an einem schönen Sommernachmittag nach der Sewernte, da suhr Xaveri eine neue Kiste von weißem Tannenholz auf einem Schubkarren langsam das Dorf hinauf; er stand ost still und ließ die Leute fragen, was er da habe, um ihnen zu sagen, daß daß seine Auswanderungskiste sei, wobei er erklärte, wie sie gesehmäßig genau drei Schuh hoch, drei breit und vier lang sei, denn so mussen diese Kisten sein, um gehörig in den Schissfraum gebracht werden zu können. Auch beim Schlosser, wo er die Reise darum schlagen, zwei Schlimpen andringen, und die vier Ecken mit starkem Gisenblech beschlagen ließ, wußte er es so einzurichten, daß dies die allgemeine Ausmerksamkeit erregte. Seine Mutter weinte, aber er tröstete sie, daß nun einmal nichts zu ändern sei.

Er war nun zu seinem ungeordneten und müßigen Leben berechtigt, er zog ja von dannen und durste sich's wohl noch in der Zeit seines Verweilens in der Heimath bequem machen; er schasste sich mehrsach neue Aleider an und ging in denselben an Werkeltagen umher. Vor dem Nathhause, wo es alle Leute sehen konnten, wurde die Kiste im Sonnenschein mit blauer Farbe angestrichen. Der grausig Mall ließ sich einen Nebenverdienst als Sackzeichner nicht entgeben, und machte diese Zeichnung mit besonderer Liebe, denn sie entledigte ihn eines von Kindheit auf tücksichen Feindes; mit großen Buchstaben schrieb er auf den Dedel

und auf die Borberseite: "Xaver Boger in Neupork." Ein großes Rubel Kinder stand immer umber und viel Kopsbrechens und mehrsache Bersuche kostete es, hüben und drüben an der Kiste das Waldhorn Xaveri's abzumalen; aber darauf bestand er, und

endlich war bas große Werk gelungen.

Kaveri brachte die Rifte ju feiner Mutter, biese aber flagte immer, fie tonne nicht ichlafen wegen ber Rifte, es fei ibr immer, als ftunde ber Sarg ihres Sohnes bei ihr, und es fei auch ein Sarg, er ware ja todt für sie, wenn er über das Meer ziehe. Weinend und klagend wiederholte sie oft: "Ach! Meine Mutter hat gefagt, ich glaub' nicht an Amerika; ich, ich muß bran glauben!" Auch Trudpert brang in seinen Bruder, boch zu bleiben, er fei fein einziger Bruder und fie batten immer treu gufammengehalten, er solle ihn boch nicht verlassen. Der unbeugsame Xaveri erwiderte: "Was der Biereckig einmal will, das führt er auch aus." Gegen feine Angehörigen ließ er ben Born los, baß er biefen Schimpfnamen batte und fie tonnten boch nichts bafür. Doch machte Zaveri einen letten Berfuch und ging jum Pflugwirth, mit ihm ben Ueberfahrtsvertrag abzuschließen; er hoffte, wenn auch nur halb, daß bies ihn möglicherweise noch nachgiebig machen werbe. Aber ber Bflugwirth bolte mit Bedauern zwei gebrudte Formulare, barauf bie Bruderhand febr icon gu feben mar, fullte fie aus, unterschrieb felber und ließ auch ben Xaveri unterzeichnen, worauf er ihm ben Bertrag einhandigte mit bem Beifugen: "Du tannft mir auf ben Abend ober morgen bas Gelb bringen, aber bezahlen mußt; mas einmal ba geschrieben ift, muß bezahlt werden, und du siehst, ich hab' dir ja ben billigsten Breis geftellt." Xaveri nidte bejabend ohne ein Bort ju reben und stedte ben Bertrag zu sich. Als er auf bem Heimweg vor bem Saufe ber Zuderin vorüber tam, ging er hinauf, um sich Tabat ju bolen. Er hatte fie feit feiner Rudtehr nicht wieder befucht, er hatte eine gewisse Furcht vor ibr; jest, mit diesem Abschiede in ber Tasche, konnte er fie ja wieber seben. Die Buderin mar überaus freundlich bei seinem Eintritt, sie schalt zwar lächelnb, daß er sie so auffallend vernachlässigt habe, erklärte ihm aber babei, wie fie ibm feine gute Ermabnung boch nicht vergeffen habe, und wie fie jest febe, baß er Recht gehabt habe, benn fie tonne fich ber Freier gar nicht erwehren; fie besinne fich aber ameimal, bis fie fich entschließe, um Ginen in Diefe volle Sausbaltung einzuseten, in ber mehr ftede als man glaube, und bie fie fich bei ihrem Alten babe fauer verdienen muffen. fab fich mit Boblgefallen in bem Saufe um, und als eben ein Rind fam, um Effig, und bald barauf ber graufig Mall. um fein Nafenfutter zu holen, und noch Undere bie Stiege berauf: tamen, ichidte bie Buderin mit gutraulidem Bedrangen ben Xaveri in die Stube, damit er dort warte, bis sie die Käufer abgefertigt hätte. Unwillfürlich folgte ihr Xaveri, und es muthete ihm behaglich an in der Stube. Der große Lehnsessel stand neben bem Dfen, ber jest im Berbst schon geheigt war, und Hepfel ichnibe, Die auf bem Simfe geborrt murben, verbreiteten einen angenehmen Duft. Die rothgestreiften Borbange an ben Genftern, Die mit Meffing eingelegte nufbaumene Kommobe, Die gepolfterten Geffel, Alles machte einen behaglichen Gindrud. Dan borte nichts als bas ichnelle Tiden einer boppelgehäufigen Saduhr, Die an ber weißen Band hing, und bas Summen ber Gliegen, die iest bas Berbstauartier bezogen batten und fich an ben Mepfelichniben gutlich thaten. Alles im Zimmer war, wenn auch etwas ausgebient, boch fauber und an ben festen Blat gestellt; ba maren feine Kinder, die Unruhe und Unordnung machten. Xaveri nicht mehrmals mit bem Ropfe por fich bin, als wollte er fagen: "Das ift nicht fo uneben." Zaveri mar in einer nie gefannten weichen Stimmung. Der unterschriebene Ueberfahrtsvertrag in ber Tafche, nach bem er mehrmals griff, mußte bas bewirken. Er fürchtete fich jest fast vor ber Buderin, er hatte fich zu viel zugetraut; Die Abfertigung ber Raufer im Laben bauerte lange, und immer hörte er wieder neue die Treppe berauftommen. Mehrmals bachte er baran, fich aus biefer peinlichen Lage fortzumachen und bie Rudtehr ber Buderin nicht abzumarten. Bas follte ibm bas jest? Er mußte fort und hatte von ber Buderin nie mas gewollt, bafür mar er fich zu viel werth; aber wenn er jest fortging, mußte es ja Aufsehen erregen bei ben Runden im Raufladen. "Aber, mas liegt baran, wenn man bir auch etwas nachfagt? Du giebst ja über's Deer. Es ift aber auch wieder nicht Recht, bie Frau ins Geschrei zu bringen; um ihr bas nicht anzuthun, mußt bu bleiben." Und fo blieb er mit widerstreitenden Gefühlen. Er ftorfte fich feine Bfeife, ichlug Feuer und feste fich behaglich schmauchend in ben abgegriffenen großen Leberfeffel am Dfen. "Das ift fein übel Blatle," bachte er und von biesem

Gedanken doch wieder erschredt, ftand er ploglich auf. Gine eigene Gespenfterfurcht übertam ibn am bellen Tag in ber ftillen Ctube: auf Diefem Stuhle hatten Die alte Buderin und bas Budermannlein sich ausgehustet, bas war tein Blat für bes Lachenbauern Xaveri. Er schaute an ben Pfosten gelehnt durch bas Fenfter, um zu wiffen wer wegging; als aber jett bes Pflugwirths Agathe aus bem Saufe trat, fich umwandte und nach dem Genfter ichaute, trat er tief zurud in die Stube, feste fich aber nicht mehr in ben abgegriffenen Ledersessel am Dfen. Endlich klang bie Klingel an ber Ladenthure wie bellend, die Thure murbe abgeschloffen, aber es fprang wieder Jemand die Treppe hinab, man borte an ber Sausthur einen Riegel porschieben und laut athmend tam die Buckerin in die Stube und fagte: "Go, jest bin ich nicht mehr babeim. Wer fein Gffig und Del bat, ber fann feinen Salat ungegessen lassen. Du glaubst gar nicht, was man geplaat ift, wenn man fo Saus und Weichaft allein über fich hat. Der Berbienst ift aut, ich konnte gar nicht flagen, es ift nicht groß, aber regnet's nicht, fo tropfelt's boch. Das ift Recht, baf bu bir beine Pfeife angezündet haft. Ich rieche ben Tabat gar gern. Mein Alter bat nicht rauchen konnen. Jest fag', ift's richtig, daß du fortgehft?"

Ohne ein Wort zu erwidern, reichte Kaveri der Zuckerin den unterschriebenen Uebersahrtsvertrag, und die Hände zusammenschlagend und klagend rief sie: "Ja der Pflugwirth! Wenn den der Teufel holt, zahle ich ihm den Fuhrlohn. Oder ich sage wie die alte Schmiedin einmal von unserm bosen Schultheiß gesagt hat: ich möchte mit dem in derselben Stunde sterben, denn da haben alle Teufel alle Hände voll zu thun, um die Schelmenscele zu fangen, und da kann derweil jedes Andere mit allen

feinen Gunden baneben in ben himmel hineinhuschen."

"Du bist gescheit und scharf," sagte Aavert schmunzelnd und auch bie Zuderin schmunzelte; Beibe waren mit einander zufrieden und sahen einander eben nicht bose an. Aber was ist da für eine Einheit, wo sich zwei Menschen in solch einem bosen Ge-

panten vereinigen? Was wird baraus werben?

Die Zuderin fuhr indeß geschmeichelt rasch fort: "Den Pflugwirth kennt Keiner, das ist ein Seelenverkäufer, der hat dich zum Narren gehabt, und dich hineingeritten, bis du nicht mehr gewußt hast, wo anders 'naus, und da macht er noch seinen Brofit babei. Wenn ich Gift hätte und wüßte, daß Niemand anders davon essen that', dem gab' ich's, der ist nichts Bessers werth. Ach! und ich hab's immer gesagt, du bist so gut, nur zu gut. Es ist unerhört, daß ein Mensch wie du und aus einer solchen Familie auswandern soll. Das lasse ich mir gesallen bei Einem, der nicht mehr weiß, wo aus und ein und der keinen Anhang hat. Mich dauert nur deine gute, rechtschaffene Mutter, der drückt es das Herz ab, und eine bessere Frau giebt es nicht

zwischen Simmel und Erbe."

Minder dieser Ruhm und dieses zutrauliche Lob, als der anfängliche Jorn gegen den Pflugwirth, drang Xaveri tief in die Seele; sie sprach es aus, was er selber schon oft gedacht hatte, und um seinetwillen hatte sie diesen Jorn. Nicht nur ein Gegenstand gemeinsamer Berehrung, sondern oft noch weit mehr der eines gemeinsamen Hasse eint die Gemüther, und erst die Folge lehrt, welches Band dauernder sei. Das heftige und ingrimmige Wesen der Zuckerin sprach jett Xaveri sehr an, weil es sich gegen den Mann seines Hasse kehrte; er ward zutraulich und freundlich gegen die Wittwe und glaubte es ihr schuldig zu sein, daß er sie lobte und ihr Hauswesen bewunderte, während sie ihn vom Speicher die zum Stalle umhersührte. Mit einer verblüffenden Offenherzigkeit erklärte sie dann zwischen hinein:

"Kannst dir denken, daß es mir an Freiern nicht fehlt, aber ich mag Keinen von Allen; ich will Keinen, der einem in der Hand zerbricht. Ich will dir's nur gestehen, dir darf ich's schon sagen, ich din ein dischen hitzig und oben hinaus, aber auch gleich wieder gut, und drum will ich gerade einen Mann, der den Meister macht, der ein rechter Mann ist und nicht unterduckt. Für die Frau gehört sich's, daß sie untergeben ist, und das kann ich nur sein aegen Einen, vor dem ich Respect babe, der selt

binftebt."

Diese, in verschiedenen Wendungen halb läckelnd halb flagend vorgebrachten Selbstanschuldigungen, die doch wieder ruhmsreich waren, machten den Xaveri ganz wirbelig; seine Antworten, die er doch manchmal einfügen mußte, bestanden in unverständslichem Murren und Brummen, das eben so sehr Mißmuth wie Wohlgefallen ausdrücken konnte, und in der That auch Beides ausdrückte.

Trop freundlicher Burebe fehrte aber Xaveri boch vom Stalle

aus nicht mehr in die Stube zurück. Er verließ plöglich das Haus und rannte die ersten Schritte schnell wie fliebend davon. Es war Nacht geworden, und auf dem Heimwege gelobte er in sich hinein, daß er sich nie mehr zu solcher Bertraulichkeit mit der Zuckerin verleiten lassen wolle; das war Einmal geschehen und nie wieder. Er war des Lachenbauern Aaveri, der sich nicht an eine abgedankte Wittwe vergeben durste, die gar nicht einmal wußte, woher sie war. Und grade daß die Zuckerin seinen großen Familienanhang lobte und das Gelüste zeigte, in denselben einzutreten, erweckte wieder das ganze stolze Bewußtsein in ihm. Jest zum Erstenmal kam ihm aber auch der Gedanke, daß er drüben in Amerika nicht mehr des Lachenbauern Xaveri sei, da galt sein Familienansehen nichts mehr. Das war nun freilich nicht mehr zu ändern.

Es mußte aber boch etwas Eigenthümliches in Xaveri vorzehen, weil er am Abend und den ganzen andern Tag seiner Mutter nichts davon sagte, daß er den Uebersahrtsvertrag abgeschlossen und am heutigen Tage bezahlt habe. Erst von der Zuckerin vernahm sie das spät am Abend. Sie war gekommen, um ihr frisches Backwert zu bringen und wußte viel davon zu sagen, wie gern der Xaveri dabliebe, er wisse schon wo er gleich daheim sei; es käme nur darauf an, ihn dahin zu bringen, daß er, ohne sich vor den Leuten dem Spott auszusehen, mieder umskehre; man müsse darum thun, als ob man ihn zwinge daheimzubleiben, das sei was er wolle, aber nur nicht sagen könne.

Die Mutter, der die Schwiegertochter zwar nicht recht ansstand, war doch glücklich, daß sie ihren Aaveri daheim behalten sollte und lange, ehe dieser zum Schlafen kam, war es unter den beiden Frauen ausgemacht und entschieden, daß er bleiben

müffe.

Aaveri war indeß an diesem Tage vor dem versammelten Gemeinderathe erschienen und hatte seinen Austritt aus der Gemeinde gemeldet. Der Schultheiß rieth ihm, daß er gar nicht nöthig habe, sein Heimathsrecht aufzugeben, er könne sich einsach einen Paß nehmen, und wenn es ihm in Amerika nicht gefalle, wieder zurücklehren oder auch unterwegs andern Sinnes werden. Kaveri lachte höhnisch über diese Zumuthung und drang jett gerade um so mehr auf Entlassung aus dem Orts und Heimathsperbande.

"Nun denn," rief zulest der Schultheiß, "wenn's fein muß, wollen wir's gleich ans Amt ausfertigen; aber ich rathe dir, bei finn' bich noch einmal."

"Bin schon besonnen, fort geh' ich, " sagte Aaveri trotig. Gelassen erwiderte der Schultheiß nochmals: "Aaveri, ich mein', du verbindest dir den unrechten Finger."

"Ich weiß selber, wo mir's fehlt, und ihr feid auch kein

Doctor. Behut's Gott!" ichloß Xaveri und ging bavon.

"Es ist wie's im Sprüchwort heißt: wenn's der Geis zu wohl auf dem Plat ist, da scharrt sie," sagte ein Gemeinderath hinter ihm drein und der Schultheiß setzte hinzu: "Es ist halt der viereckig Hartsopf." — Er hatte aber doch Unrecht; gerade weil Aaveri innerlich ein Schwanken empsand, that er nach außen um so trotziger und unbeugsamer. Erst am andern Morgen gelang es der Mutter, ihm den Antrag wegen der Zuckerin zu machen, aber Aaveri that auch hier unmuthig und entgegnete: "Wie könnt Ihr mir so einen Antrag machen? Werd' ich so Eine nehmen? So Eine sindet man noch, wenn der Markt schon lange vorbei ist."

Mehrere Tage mar nun ein seltsames Widersviel von verbedten Meinungen in ber niebern Leibgedingftube: Die Mutter lobte die Buderin überaus und hatte boch im Innern feine rechte Zuneigung zu ihr und der Xaveri that, als ob er gar nichts das von hören wolle und im Gebeimen mar es ihm doch lieb. daß man ihn damit bedrangte. Die Mutter erinnerte fich aber mohl, daß ihr die Buderin mitgetheilt batte, der Kaveri wolle gezwungen fein, bamit er fich por ben Leuten nicht zu schämen brauche, baf er von feinem Auswanderungsentschluffe abstehe. Sie mar eben baran, alle möglichen Bitten und Grunde porzubringen und führte schon die Sand nach ben Augen, um die gufünftigen Thranen abzuwifden, als grabe ber Better Schultheiß eintrat. Er überbrachte Xaveri die verlangten Bapiere und fagte frottisch, bag er ihn nun als Fremden im Dorfe begruße; er fei bier nicht mehr Die Mutter fdrie laut auf und die Thranen ftellten fich jest in Fulle ein. Xaveri aber ergriff mit gitternben Sanben bie Papiere und ftarrte auf die großen rothen Siegel. Trudpert, ber eben ins Felb fahren wollte, fam auch in Die Stube gur Mutter, er fah fonell mas hier vorging, und ftemmte Die geballte Rauft still auf die blaue Rifte, Die auf ber Bant

ftand. Eine Beile schwiegen alle Bier, die in ber Stube verfammelt waren, nur die Mutter foluchzte vernehmlich. 2118 jest aber ber Schultheiß weggeben wollte, bielt fie ihn gurud und mit machtiger Berebfamteit ichilberte fie nun, welch ein Glud ber Kaveri im Dorfe machen tonne, wie er gewiß tein folches über bem Deere finde, und wie er fich babei noch fagen tonne, baß er seine alte Mutter nicht por ber Zeit ins Grab bringe. Als fie endlich ben Namen ber Buderin nannte, ichaute Trubpert wie erschroden um, aber er fcwieg. Zaveri ftarrte gur Erbe und ber Schultheiß zeigte fich als eifriger Beiftand ber Mutter und half ihr, wenn auch nicht die Buderin, boch bas icone Beibringen, das fie besaß, zu loben. Die Mutter redete sich nun im-mer mehr in Gifer hinein und was vorhin nur gewaltsame und von außen erregte Barme mar, murbe jest zu einer von innen tommenden; benn fo eigen geartet ift bas Menschenberg, bag es bald nicht mehr weiß und nicht mehr wiffen will, was ihm gegeben und mas aus ihm gekommen ift. Die Mutter pries fich und die gange Familie gludlich, die Gines ber Ihrigen an ber Seite einer folden Frau und in fold einem hauswesen wußte. Kaveri hatte bei biefen Borten aufgeschaut und aus feinem Blide fprach's, bag er an fich und feinen Bedanten zweifelte. benn eine Beirath mit ber Buderin in ber That ein folches Glud? Kaft aber hatte das übertriebene Lobpreifen ber Mutter Alles gerftort, wenn nicht ber Schultheiß mit bedachtfamer Rube Segliches in gehörigen Betracht gezogen batte, fo bag auch endlich Trudpert nicte. Bulett ftieg es wie ein Leuchten im Antlige Xaveri's auf, als ber Schultheiß barlegte, Xaveri verftunde ja iett bas Geschäft ber Auswanderungsbeforderung fo gut wie ber Bflugwirth und er tonne, wenn er bie Buderin beirathe, mit feinem freien Bermogen Die Sache fo in Die Sand nehmen, baß er bem Bflugwirth bas Sandwerk lege. Das ichien bei Xaveri einen gewaltigen Gindrud ju machen, aber er fdwieg noch immer, his endlich Trubpert bie hand auf die Schulter bes Bruders legend fagte: "So red' boch auch, wir wollen bich nicht zwingen."

"Rein, wir wollen ihn zwingen, ich geb' dir keine hand, ich red' kein Wort mit dir, ich weiß nicht, was ich thue. Dein Bater unterm Boden wird mir's nicht verzeihen, daß ich ihm verhehlt habe, wie du als Kind mit dem Schreiner Jochem haft davon gehen wollen. Er hätt' einen Eid geschworen, daß er dich

verflucht, wenn bu je fortgehst. Soll ich jett bas für ihn thun? Soll ich? Ich muß. Ich hab' bich mein Lebtag nicht zwingen können, von kleinauf nicht, jett thu' ich's nicht anders, ich zwing' bich: jett zwing' ich bich, es geschieht zu beinem Heil, folg' mir nur bas Einemal. Eine Mutter weiß am besten, was ihrem Kinde gut ist, ich hab' bich unterm Herzen getragen, ich kenn' bich boch am besten, ich weiß beine Gedanken, du folgst mir, ich bin beine Mutter, du thust's beiner Mutter zulieb und du thust's gern und es wird bein Glück sein in dieser Welt und in jener." So rief die Mutter mit beredtem Mund und hielt zwischen ihren beiden Händen die Hand Aaveri's, der wie erwachend lächelte, aber noch immer nicht redete.

"So sag' boch ein Wort," brangte endlich ber Schultheif und Kaveri platte heraus: "Ich habe meine Entlassung, ich hab' meinen Uebersahrtsvertrag, ich kann nicht mehr babeim

bleiben."

"Hast bein Uebersahrtsgelb schon bezahlt?" fragte Trudpert zuerst.

"Ja, auf ben Rreuger," ermiberte Xaveri.

Vor Allem wendete sich nun das Denken des Schultheißen und Trudperts darauf, wie man das Geld von dem Pflugwirth wieder heraus bekame. Xaveri redete nichts darein und die Mutter, welche die Hand ihres jüngsten Sohnes nicht mehr losließ, sagte:

"Das hat nichts zu fagen und wenn's auch verloren ift;

besser als ein Kind verloren."

"Das verstehen die Weiber nicht, man kann kein Gelb 'naussschmeißen," riesen Trudpert und der Schultheiß wie aus Einem Munde, der Letztere aber fügte noch hinzu: "Ich will's schon machen, ich will schon ein gut Theil wieder von ihm herausskriegen, er hat mich auch oft nöthig; aber es ist jetzt verteuselt, Kaveri! Hättest du mir nur gesolgt und dein Heimathsrecht nicht ausgegeben, jetzt mußt du dich beim Blitz wieder in die Gemeinde aufnehmen lassen; nun, sie können dir's nicht verweigern, aber die ganze Hetzerei und das Gethue ware nicht nöthig gewesen."
"Wenn ich auch bleiben möcht," sagte Kaveri endlich, "Cuch

"Benn ich auch bleiben möcht'," sagte Kaveri endlich, "Euch zulieb Mutter und auch Euch, Better Schultheiß, und auch wegen beiner, Trudpert, wenn ich auch möcht', ich kann nicht, ich hab's ben Anderen versprochen mitzugehen, und kurzum, ich laß mich nicht anbinden, ich bin nicht der, der da steht, wo man ihn binstellt."

Nun erklärte der Schultheiß in Hohn und Jorn, daß in der Welt Jeder für sich selber zu sorgen habe und Kaveri solle nur einmal die Briefe von den Leuten aus Amerika lesen, da sei's erst recht so, da halte man zusammen, so lange man Vortheil davon habe und keine Minute länger, und man könne Niemand versprechen, daß man sich selber vor sein Glück stehen wolle.

Kaveri sah bei bieser Darlegung bem Schultheiß steif ins Gesicht und ber Schultheiß konnte nicht ahnen, wie sehr es traf, als er noch hinzusetzte, in Amerika gelte bes Lachenbauern Kaperi nicht mehr als jeder andere hergelaufene Knecht. Das war ja ganz basselbe, was er an jenem Abend, als er von ber Zuderin

wegging, schmerzlich gebacht hatte.

"Ich muß doch fort und ich geh' auch," sagte er abermals mit halber Stimme und heftete den Blid auf die blaue Kiste. Es schien ihn jest nur noch der Gedanke zu beherrschen, daß er einmal dem Dorfe Abe gesagt und daß es auch dabei bleiben müsse. Die Mutter ahnte dies, sie zischelte dem Trudpert etwas ins Ohr, worauf dieser wegging und mit wunderbar heiterem Sinn spöttelte sie nun darüber, wie es so lustig sei, daß man das ganze Dorf zum Narren gehabt habe; von den Nachkommen der alten Lachendäuerin gehe Keiner nach Amerika, sie hätten's nicht nöthig. Indem sie nun mit seltsamem Geschick aussührte, was Dieser und Jener zum Dableiben Aaveri's sagen werde, brach sie den schaffen Nachreden, um welche diesem allerdings bangte, mit klugem Geschied im Voraus die Spiken ab.

Trubpert kam bald wieder, aber unter der Thür hörte man ihn sagen: "Geh' du nur voraus." Er, der eigentlich scheel dazu sah und der neuen Schwägerin nicht zugethan war, that doch ehrerbietig gegen sie, und die neue Schwägerin war Niemand anders als die Zuckerin, die mit aufgerichtetem Haupt Aaveri die Hand bot. Die Mutter, welche die Hand Aaveri's gehalten hatte, legte sie nicht ohne fühlbares Widerstreben in die dargereichte der Zuckerin und sagte: "Gott Lob und Dank, daß das so schöfertig geworden ist." Auch der Schultheiß und Trudpert brachten und ihre Slückwünsche zur Verlobung. Kaveri nickte still.

So war also Xaveri Brautigam und blieb babeim.

Der Schultheiß ging aufs Rathhaus, Trudpert aufs Feld

und Kaveri blieb noch lange mit seiner Braut bei ber Mutter; er wollte porber die feltsame Runde sich im Dorfe verbreiten und bereben laffen, ebe er fich mit feiner Braut zeigte. Bor biefer öffentlichen Schauftellung bangte ibm überhaupt febr, nur bas gludstrablende Gesicht seiner Mutter erheiterte ibn, und er fagte fich's jum Erstenmal in feinem Leben, bag er eigentlich ein guter Sohn fei. Faft nur ber Mutter gulieb that er icon mit feiner Braut, aber bennoch willfahrte er ihr nicht, fie jest nach Saufe ju geleiten. Die Buderin ging allein. Den gangen Tag verließ Raveri die Stube nicht, er faß fast immer still in sich zusammengekauert auf feiner blauen Rifte; er las wiederholt feinen Ueberfahrtsvertrag und bann las er ihn nicht mehr und starrte bin auf bas Bapier, auf die abgebildete Bruderhand, auf die gebrudten Beilen, zwischen benen fein Rame eingeschrieben mar und bann fab er nichts mehr und Alles schwamm ihm vor ben Augen. Erft in ber Dammerung machte er fich auf Bureben ber Mutter auf, feine Braut zu befuchen; er murbe von allen Begegnenden angehalten und spöttisch bieß man ibn willtommen aus Amerita. Und ebenso spottisch flangen die Gludwunsche ju feiner Berlobung.

Die Mutter saß still daheim und betete immersort; es lag ihr schwer auf dem Herzen, daß sie vielleicht doch ihr Kind ins Elend hineingezwungen habe, Xaveri hatte so gar kein Bräutigams-Ansehen; aber sie tröstete sich wieder, daß es die zurückgehaltene Auswanderung, nicht die widerwärtige Verlobung sei, die den

Trübfinn in fein Ungeficht brachte.

Die Zuderin war unwillig, daß ihr Bräutigam erst jetzt sich zeigte, und dieser mußte, um sie zu versöhnen, zärtlicher sein als ihm zu Sinne war. Als er im Gespräch darauf kam, daß er dem Pflugwirth das Handwerk legen wolle, sagte die Zuckerin zuerst: "Das geht nicht, das leid ich nicht; mein Mann muß daheim bleiben und nicht draußen ich weiß nicht was treiben."

Xaveri erhob sich auf diese Worte und sah sie zornig an, da septe sie schnell begütigend hinzu: "Run, es läßt sich ja drüber reden, es braucht ja nicht Alles heut' ausgemacht zu sein." Alls Kaveri zulett sich noch ein Bäcken Batenknaster mitnahm und sich's durchaus nicht nehmen ließ, es zu bezahlen, gab ihm seine Braut noch ein anderes Bäcken Tabak und sagte: "Probir' eins mal den, der kostet die Hälfte, probir' ihn nur, und er wird dir auch schmeden, so gut wie der theuere; es ist ja nur geraucht."

"Du bist hauslich," sagte Laveri mit spöttischem Lob, aber die Zuderin nahm dies für ein wirkliches bin.

Das Einzige, was Xaveri zu Hause der Mutter klagte, war diese Geschichte mit dem Tabak, aber die Mutter beschwichtigte ibn: "Gie ift halt ein blutarmes Mabden gewesen, bas ben Kreuzer werth halten muß, und hat nachher den Geizhals gehabt. Weiber verthun genug, sei froh, daß du eine häusliche hast, und fie wird fich icon bran gewöhnen mas ber Brauch ift bei Ginem, ber aus einem rechtschaffenen Bauernhaus tommt."

Raveri fügte fich barein, bag man fich ins Leben finden muffe fo gut es geht, und feltfam! biefe weiche entsagende Stimmung, die der Trottopf zum Erstenmal in seinem Leben kannte, machte ihn minder empfindlich gegen die Neckereien, die er vielssach auszustehen hatte wegen seines Daheimbleibens. Die Leute waren ihm fast gram, daß er sie um ihre Theilnahme an seinem Weggeben betrogen batte; sie batten ihm biese gewidmet und er war ihnen nun auch schuldig, wegzugehen. Fast eine stehende Frage, die man an ihn richtete, mar, wie es in Amerika ausfebe, und wie er die Geefrantheit überftanden habe. Ru feiner Berlobung gludwünschte man ihm großentheils aufrichtig und weil Xaveri gerade wegen diefer in fich bedrudt mar, fühlte er die Spottereien wegen feines Berbleibens fast gar nicht.

Der Pflugwirth hatte fich bagu verstanden, bas Ueberfahrtegelb wieder herauszugeben, aber die Bedingung feftgefest, baß man als billigen Entgelt nun auch die Bochzeit in feinem Saufe Bar biese gange Sochzeit eine eigentlich erzwungene, fo war es nun auch noch ber Ort ber Feier. Braut und Brautigam hatten feine rechte Freude aneinander und ber Wirth und feine Leute, die freundlich und ehrerbietig zu ihnen thaten, empfanden nichts bei diefer Schaustellung.

Acht Tage vor feiner Sochzeit manderten bie Burichen und Madchen aus, mit benen Taveri hatte ziehen wollen. Er fah ihnen mit trübem Blid nach, aber er icuttelte Alles von fich und fagte sich innerlich vor, daß er daheim ein Gluck gemacht habe, vielleicht größer, als es ihm in Amerika zu Theil gewor ben ware und dabei blieb er bes Lachenbauern Xaveri.

In der Nacht vor feiner Hochzeit fuhr Kaveri feine blaue Kifte, barinnen seine ganze Ausruftung für die Auswanderung war, in das haus seiner Braut. Die Zuderin wollte sogleich bie Aufschrift ausfragen und die Kiste in den Kaufladen verwenden, aber Kaveri bestand mit Heftigkeit darauf, daß die Kiste bleibe wie sie sei, und daß seine ganze Gewandung darin ausbewahrt werde. Er stellte die Kiste in das Schlafzimmer vor das Bett und sagte scherzend: "Ich steige über Amerika hinüber ins Bett."

Ein wohlangebrachter Scherz hat immer etwas Bersöhnenbes. Un biesem Abend übernachtete Xaveri zum Lestenmal im Hause ber Mutter und zum Erstenmal war er in der Seele eigentlich recht froh, er wußte nicht warum und wollte es auch nicht wissen.

Bei der Hochzeit ging es lustig her, nur war die Zuckerin einmal unwillig, weil Kaveri mehr als nöthig war, mit Lisabeth, die von Deimerstetten herübergekommen war, und mit ihrer jungern Schwester Agathe getanzt hatte. Kaveri versöhnte sie bald, und als seine Frau mit seinem Bruder Trudpert tanzte, stieg er zu den Musikanten hinauf und blies den amerikanischen Marsch, den er so oft den Auswanderern auf dem Wagen aufgespielt hatte, als lustigen Hopser, und erntete darüber großes Lob.

Raveri trug fo zu fagen Amerika immer auf bem Leibe. benn er ging in ber fremdlanbischen, mehrfach zu wechselnden Rleidung, bie er sich fur die neue Welt angeschafft hatte; aber er trug auch Amerita immer noch im Bergen, und bas war viel gefährlicher. In ber ersten Beit nach seiner Berbeirathung burfte er fich's icon bingeben laffen, baß er fich nur halb ber Arbeit widmete; aber als er auf Bedrangen ber Frau fich berfelben mehr annehmen follte, zeigte fich's, baß er jest boppelt folaff war. Der Gedante ber Musmanberung batte ibn erlahmt, er hatte fich gewöhnt, bas Dorf gar nicht mehr als ben Rreis feiner Thatigfeit angufeben, er batte, fo gu fagen, auf einen neuen Lebensmontag gehofft, an bem er fich scharf ins Geschirr legen wollte; jest sollte er mitten in ber alten Boche im alten Gleife boppelt frisch jugreifen. Und wie bas Dorf und Alles, mas barin vorging, ibm teine Freude mehr machte - weil er fich baran gewöhnt batte, fich nur von einem gang andern Leben, von gang anbern Berhaltniffen Erfrischung gu verfprechen und Alles, mas um ihn ber vorging, gleichgültig ju betrachten - fo war ihm auch gleicherweise bas erheirathete Unwesen alt und morich, es bot teine Gelegenheit, mit ftarter Rraft etwas gang Neues zu ichaffen, wie er fich's fo glanzend ausgebacht batte.

Er war eben in ein verwittwetes Unwesen versett; bie gange alte Belt, die gange gewohnte Umgebung hatte ihm etwas Bermitt-Er fonnte fich bas nicht beutlich machen, aber er fühlte es nichtsbestominder. Gern gab er seiner Frau barin nach, daß er bem Pflugwirth bas handwerk nicht legte; es war ihm Recht, baß er nichts Besonderes, eigenthumliche Unstrengung und Busammenfassung Erforderndes zu thun batte. Er lebte gern fo in ben Tag hinein, und es war ibm icon ju viel, bag er bamit ju thun hatte, neues Bieh anzuschaffen — benn bas alte war vertommen — bag er neue Felbgerathe anschaffen mußte — benn bie alten waren gar nicht ju gebrauchen. Das Unwefen ber Buderin und die Fulle bes Saufes maren nicht fo bedeutend, als es ben Unichein gehabt hatte. Die Borrathe im Raufladen maren geborgt, und Kaveri, ber fein Bermogen auf Binfen anlegen wollte, mußte mehr als bie Salfte in bas Saus fteden, und burfte fich bavon vor ben Leuten nichts merten laffen, um nicht jum Schaben auch noch ben Spott zu haben. Dabei hatte er über die fleinste Unordnung, Die er im Sause traf, icharfe Museinandersetzungen mit seiner Frau. Sie hatte einst gewünscht, einen Mann zu haben, dem fie untergeben fei; und das Geringste, mas biefer nun felbständig verfugen wollte, erregte ihre heftigfte Einsprache. Xaveri, ber einst über das ganze Dorf und noch weit darüber hinaus geherrscht hatte, sah, daß es ihm nicht gelingen wollte, die eigene Frau in seine Gewalt zu bekommen. Er rang mit ihr um die Oberherrschaft, und weil es zwischen ihnen an der Liebe fehlte, die nicht eifert, mar herrschaft ihr einziges Ziel. Wenn Gins merkte, daß das Andere Dies ober Jenes beffer verftand, herrichte barüber nicht Freude und Un= erkennung, sondern Reid und Schmalsucht. Xaveri hatte, ohne vorher ein Wort davon zu sagen, ben ganzen Biehstand im hause verandert, und weil er damit, jum Theil nicht ohne seine Schuld. ungludlich war und mit Berluft noch einmal andern mußte, ließ fich's die Frau nicht entgeben, ihm folches oft und mit Schabenfreude zu wiederholen und ihm zu zeigen, baß er nichts verftunde, und fich von Jedem betrügen laffe. Bei folchen Erfahrungen und Bahrnehmungen mar Xaveri wohl bos auf feine Frau, aber noch mehr auf feine Mutter, feinen Bruder und alle feine Bermandten. Er fab in Allem nur fein Ungeschid fur Die alte Belt, man batte ibn follen gieben laffen, er mare ein gang anderer Mann

geworden in Amerika, bas war fein fteter Gebanke. Dit Ungestum forberte er oft Gulfeleiftungen und Beiftand von feinen Ungeborigen; fie burften ibm, wie er glaubte, nichts verfagen, sie waren es ihm schuldig, ba er ihnen zulieb daheim geblieben war. Wenn man ihn bei solchen Zumuthungen auf seine eigene Rraft und Thatigkeit hinwies und Jedes unbekummert um bas Andere seinem Tagewerk nachging, knirschte er in sich binein: ihm war ja himmelfdreiend Unrecht geschehen, er war babeim geblieben, um eine hulfebereite Bermandtichaft zu haben und es gab ja gar fein Busammenhalten mehr; er mar einsam und auf fich gestellt, als mare er in weiter Bilbnig. Die Samilienange hörigkeit erschien ihm eben auch als eine Luge, wie Alles auf ber Welt. Tage und Wochen lang fab fich Riemand nach ibm um, und boch hatten fie gethan, als tonnten fie nicht leben, wenn er nicht da mare. Wie freundschaftlich und guthulich mar bamals bas gange Dorf und besonbers feine Bermanbtichaft ge wesen, als er fortgeben wollte, und jest zeigten fie nicht ben hundertsten Theil jener Berglichfeit. Der Pflugwirth erschien jest noch als ber Bravite, ber war boch immer ber aleiche Schelm gemefen.

Mit Absicht entzog sich jest Kaveri ben Seinigen und verspottete sie. Besonders gegen seinen Bruder Trudpert faßte er einen tiesen Widerwillen, der war immer so ruhig und still, ging unablässig in seinem Geleise seinen Geschäften nach, und hatte nicht einmal ein freiwilliges Wort für das Anliegen eines Andern, geschweige einen Beistand. Er war mit dem Pfluge ins Feld gefahren, als Kaveri nach dem Markt ging, um neues Vieh einzukausen, er hatte ihm kaum Glück auf den Weg gewünscht. Hätte er nicht als älterer, erfahrener Bruder freiwillig mitgehen und Kaveri vor dem Ungeschick bewahren müssen, in das er für

fich allein gerathen mar?

Um meisten aber war Xaveri boch auch bos auf sich felber und zwar natürlich darum, weil er der Rarr gewesen war, dem Geflenne und Gezerre der Seinigen nachzugeben und babeim zu bleiben.

Mitten in all diesem Sinnen und Grübeln war es fast wunderlich und Kaveri schüttelte oft selbst darüber den Kopf, daß er jest so viel über die Menschen und über sich selbst nachdenken mußte. Es schien, als habe er bis jest alle seine Jahre nur

traumend verbracht und jest auf Ginmal ginge ihm bas Leben

auf, fo verwirrt und bufter.

Ein jeder Menschengeist, so dumpf er auch scheinen mag und so sonnenlos auch sein Standort ist, hat doch seine kurzer oder länger andauernde Blüthenzeit. War der Kelch, der sich hier erschloß, eine Distel oder gar eine Gistpslanze? Die Nahrung mindestens, die Xaveri zu sich nahm, war in Jorn und Haber vergistet. Er hatte einen unüberwindlichen Abscheu vor allem Geschirt, das vom Zudermännle und der alten Juderin herstammte, und wenn er das seiner Frau sagte, daß er die Alten immer husten höre, lachte sie ihn höhnisch darüber aus, und suchte seinen Etel noch zu vermehren. Er suchte sich sortan zu überwinden, aber — es mag seltsam scheinen, und doch ist es so — eine Hauptursache vieler Verstimmungen war: die Zuderin bereitete das Essen so, daß es Xaveri fast gar nicht genießen konnte. Unssangs half er sich damit, daß er sich, zuerst wie zum Scherz, dann aber zu bitterem Ernst von seiner Mutter das Nöthige besreiten ließ und bei ihr verzehrte; er scheute sich noch, vor den Leuten zu zeigen, wie es ihm ergehe.

Wie seltsam war es Kaveri zu Muthe! Sonst ging er satt aus dem hause und jest ging er hungrig aus demselben, um im Wirthshause zu essen. Er schämte sich, Etwas zu bestellen und doch war ihm so öde und so bitter. Er ließ sich manchmal verstohlen in der Küche Etwas geben und aß es hinter dem hause. Bald aber bestellte er sich schon oft am Tage vorher was er morgen haben wolle, und aß vor aller Welt im Wirthshause. Und wenn er nach hause tam, sprach seine Frau, die das immer schon erfahren hatte, ihm das Nachgebet dazu; sie machte ihm nun zum Possen das Essen immer noch schlechter und aß selber vorher

insgeheim.

Kaveri hatte nie Karten gespielt, aber jest saß er oft bis tief in die Nacht hinein im Wirthshause und spielte. Er wollte sich selber vergessen, nichts von sich und seinem Elend wissen, und er fragte sich nicht mehr, worin eigentlich dies sein Elend bestehe, und wie es zu sassen und zu ändern sei. Er sagte sich immer nur, daß er im Elend sei; das war eine ausgemachte Sache, und er wollte ermüdet sein und nichts mehr denten können, wenn er spät heimkam und sich zum Schlafen niederlegte. Uns sangs gewann er im Spiel, aber er machte sich nichts aus dem

Bewinn; er wollte bas zeigen und wurde immer maghalfiger. Raturlich fpielte man auch nicht troden, und in ber Sige von Spiel und Trunt gab's manchmal Bandel, aber fie murben bald wieder geschlichtet; benn Spielgenoffen find feltfam friedfertig, und trot allen Streites benten fie boch innerlich immer wieber barauf, bes zu erhoffenben Bergnugens und Gewinnftes nicht gu entbehren. Run verlor Kaveri geraume Beit, benn er batte feine Gedanken nicht beim Spiel; bei jeber Karte, Die er wie einen Arthieb auf ben Tifch warf, bachte er oft und oft an feine Frau, baß bie ibn zwinge lieberlich zu fein und zu fpielen. fich aber nicht mehr gwingen laffen, feste eine Beitlang aus, und schaute nur ju, wie bie Unbern fpielten; fpater glaubte er es beffer gelernt zu haben und that wieder mit, aber auch jest verlor er unbegreiflicher Beije fast immer. Er lachte laut und verspottete fich über feinen Berluft, aber innerlich nahm er fich fest

gufammen und rührte fortan feine Rarte mehr an.

Raveri, ber bei aller Wildheit boch noch immer eine gewisse Chrfurcht vor ber Sauslichfeit batte, Die er in fo iconer Beife bei feinen Eltern tennen gelernt, bewog feine Mutter, bier vermittelnd einzugreifen und es gelang ber alten Lachenbauerin, eine entsprechende Friedfamteit berguftellen. Die beiben Cheleute fcies nen wieder geraume Beit in Gintracht mit einander ju leben. Laveri ermannte fich und griff mader gu, aber fobald nur ber fleinfte Zwift ausbrach, fobalb nur bas geringfte Ungemach fic zeigte, mar immer fein erfter Gebante: "D, mar' ich boch, wo mich meine Rifte hinweist!" Er hatte bies einmal gegen feine Frau ausgesprochen und fie bolte bie Art und wollte bie Rifte zertrummern und verfluchte gang Amerita und jeben Gebanten baran. Rur mit ber größten Milbe und Rachgiebigfeit und burch ben ichlieflichen Borbalt, bag bie Rifte funf Gulben werth fei, und baß er fie bei nachfter Gelegenheit einem Auswanderer vertaufe, rettete er fie noch. Wenn aber fortan ein Gebante an die neue Welt in Laveri aufstieg, verschloß er ibn in sich; manche mal tonnte er minutenlang in ber Rammer auf die Rifte binstarren und seine Gedanken zogen weit ab von Allem. mas ibn umaab.

Wenn Xaveri Abends im Pflugwirthshause faß, schaute er burch die Tabatswolfen oft nach jener Tafel, barauf bas Schiff ichwamm, und wo mit rother Schrift zu lefen war: "Rach Amerifa!" Wenn er beimfam, machte er bann jenes Scherzwort

gur Bahrheit, bag er über Amerita ins Bett ftieg.

Im Frühling war eine luftige Sochzeit im Dorf, die aber ihre traurigen Folgen hatte. Der Schadle mar gurudaetebrt und heirathete eine Raufmannstochter aus ber naben Umteftabt; er errichtete einen großen Kauflaben, mit langen bis an ben Boben reichenben Fenftern, wie man folche im Dorf noch nie gesehen. Die Buderin, Die, gestütt auf ihren jesigen Familiens anhang bei Schultheiß und Gemeinderath, Die Gestattung biefer Concurreng hatte verhindern wollen, brachte nichts gu Stande, und fie, die einft die Familie Kaveri's fo hoch gerühmt hatte, tonnte nicht genug Schimpfworte auf Dieselbe finden und den Xaveri hieß fie fast nicht mehr anders als ben "Garnichts," weil er einmal gefagt hatte: "Ich fummere mich um die Sache gar nichts!" und babei festgeblieben mar. Die Buderin fuchte jest ben Raveri ju ftacheln, daß er bem Pflugwirth bafur feinen Musmandererhandel verderbe; Xaveri aber mar nicht mehr bagu aufgelegt, bennoch verfagte er fich bie Schabenfreude nicht, ihr vorzuhalten, daß fie ibn verhindert habe, als es noch Beit mar, und ibn jest ermabne, ba es ju fpat fei. Run wollte fie, baß er mindestens nicht zu Schadle's hochzeit gebe, aber auch hierin willfahrte ihr Xaveri nicht; er war ja ber alte Beschüper bes Schadle gewesen und schloß zulett auf jede Ermahnung: "3ch bin fein Rramer!"

Aaveri pfiff lustig, als es zum Hochzeitsschmaus des Schadle ging und hörte nicht auf das Brummen und auf das laute Schelten jeiner Frau; er zog sein bestes amerikanisches Gewand an und versteckte noch darunter sein Waldhorn. Er entsetzte sich sast, als er seine Frau ansah: wie hatte diese sich so fürchterlich verändert! Ihre ganze Erscheinung war so über alle Maßen vernachlässigt, daß er sast gar nicht glauben mochte, daß sei seine Frau. Die Zuckerin wußte, daß ihr Mann noch vom Soldatenleben her viel auf ein propres Wesen hielt, und sast zu seinem Aerger vernachlässigte sie sich immer mehr und lachte, wenn zer sie Hansbut (Bogelscheuche im Hansacker) nannte. "Kannst dich anziehen und auf den Abend auch nachkommen, ich will einmal gut essen!" sagte Aaveri und ging nach dem Pflugwirthshause. Das Waldshorn tönte am Abend das ganze Dorf herauf; es konnte Niemand anders sein, als der Aaveri, der so schön blies. Die Zuckerin

saß baheim in Jorn und bitterm Haß und sie wußte am Ende nichts Unders zu thun, womit sie ihren Mann ärgern könnte, als daß sie ein Beil holte, um die Kiste zu zertrümmern. Er hütete die Kiste wie ein Kleinod, er hatte seine Frau gebeten, ja ihr streng besohlen, sie nie zu berühren; darum sollte sie jett zerstört werden. Die Zuderin besann sich aber doch wieder, daß sie einen namhasten Geldwerth zerstörte und ließ nun ihren Zorn damit aus, daß sie mit dem Beil den Namen Kaveri's und die beiden Waldhörner auskratte. Sie ging vor das Haus und jest sagte ihr eine wohlwollende Nachdarin, der Kaveri tanze wie ein junger Bursch. Schnell sprang sie nach dem Wirthshaus und eilte athemlos die Treppe hinauf. Dort tanzte Kaveri eben mit des Pflugwirths Agathe und jauchzte und sang dabei; schnell drang sie durch die tanzenden Paare und stand vor ihrem Kaveri: "Was machst du da?" schrie sie laut.

"Gud, die ist halt iconer als du!" erwiderte Xaveri. Fluchend mit gellem Schreien, daß darob die Musit einhielt, schimpfte nun die Zuderin Agathe, die aber ruhig entgegnete: "Was schändest so? Ich mag ihn nicht; wenn ich ihn gemöcht hatt', hatt'st du

ibn nicht friegt!"

"Du siehst ja aus wie ein Hanfbug!" rief Raveri und in übermuthiger Laune begann er bas Lieb zu singen:

I g'sieh kein Rab, i g'sieh kein Bogel — Der hanfbut, ber hanfbut, ber hanfbut, ber hanfbut ifch bo!

Die Musik begann die Beisung zu spielen und Alles jauchzte hellauf und tanzte und drückte die Zuckerin hinaus. Diese eilte zu Xaveri's Mutter und zu Trudpert. Bald sah man Letztern auf dem Tanzboden und Kaveri verschwand gleich nach ihm.

Im Leibgebingestübchen ber Mutter gab es nun heftige Erörterungen, oft von Beinen und Schreien unterbrochen. Die Mutter hatte schnell die Laden zugemacht. Es sollte kein Laut nach außen dringen. Xaveri, der ohnedieß nur verzweiselt lustig gewesen war, erkannte wohl bald sein Unrecht, aber er hatte wieder seinen alten Tropkopf und wollte das nicht gestehen, die endlich Trudpert, der sein Lebelang gutmüthig und nachgiedig gegen ihn gewesen war, auf ihn zusprang und schwur, ihn zu erdrosseln, wenn er nicht in sich gehen und sich bessern wolle. Die Mutter weinte und wehrte ab so viel sie vermochte, und nach

ber eigenthümlichen Frauenart sprachen ihre Klagen nichts bavon, wie jammervoll bieser Bruderstreit an sich war, sie wiederholte nur immer: "Was ist das für eine Schande vor den Leuten, daß ihr so Händel miteinander habt! Um Gotteswillen! Das ganze Dorf läuft ja zusammen! Draußen steht Alles und horcht zu!"

Die Zuderin saß auf der Bant und hielt die Hande still ineinander. Xaveri schaute nur Einmal mit wildem Blid nach ihr hinüber; wie ein Blit durchzuckte ihn der Gedanke, wie schändelich es von seiner Frau sei, daß sie ihm nicht beistehe und seinen Bruder nicht abwehre, der ihm sast den Hals zudrehte. "Laß los, du hast Recht," rief er, aber doch keuchend. "Du mußt Recht haben, weil du so gegen mich sein kannst. Das hätt' ich nie geglaubt!"

"Ich hatt's auch nie geglaubt!" fagte Trudpert, ließ ab

und feine Sande gitterten.

Kaveri versprach aufrichtig, sich zu bessern, und als er mit seiner Frau heimging, schaute ihm die Mutter aus ihrem Fensterschen nach und betete auf den nächtigen Weg der Heimgehenden

noch lange inbrunftige Gebete.

Der offentundige Berfall, ben Xaveri berbeigeführt hatte, schmerzte ibn febr; wir muffen aber fagen, nicht fowohl um bes verlorenen Gluds willen, als um bie preisgegebene Chre. Tag ging er mit bem Bflug ins Feld oder zum Golgfällen in ben Wald und tehrte erft am Abend wieder heim. Im Wirthse haus fab man ihn lange nicht. Die Leute fagten, fein Geficht fei gertratt, er tonne fich nicht feben laffen, man habe ibn folch einen Mueruf einmal bei Racht fcbreien boren; bas mar nicht ber Fall, feine Frau batte ibm nur mabrend feiner Abmefenbeit feinen Ramen von ber Rifte abgefratt und fo oft er nun barauf fab, fochte ein Ingrimm in feiner Geele; er fprach gwar nur Ginmal bavon, immer aber mußte er baran benten, wie gang anders es ftunbe, wenn er mit feinem unverfehrten Ramen bavon: gezogen ware über's Meer. Im Saufe murbe wenig gesprochen, es war weber Streit noch Friede. Nur Ginmal entbrannte jener wieber, als die Buderin die Rifte vertauft hatte und Kaveri eben bagu tam, wie man fie abholen wollte. Er bielt fie gurud mit bem Bebeuten, fein Eigenthum burfe niemand Unders vertaufen als er felbft.

Die Buderin, beren Rramladen gang verödete, tochte ihrem

Mann fast gar Nichts mehr und er mußte sich wieder bei seiner Mutter erbolen.

Die Ernte tam berbei. Xaveri ging ichon vor Tag binaus nach bem Ader neben bem Rirdhofe. Diefes Sinausidreiten im tublen Morgennebel, ba fich ein grauer Schimmer auf Gras und Staude legt, biefe Freude am frifden Gang aus Dumpfbeit und Bergerrung gur Arbeit, Die jest noch als Luft entgegenwinft, ber Gruß ber Begegnenben, Die fich ju gleichem Thun aufmachten und einander in ber fichern Soffnung auf einen bellen Tag bestärkten, Alles machte Xaveri plöglich im Innersten frob; er bachte taum mehr an fein verworrenes Leben und es fchien ihm leicht ju glatten, mindeftens wollte er Alles thun, bamit es icon und beiter werbe. Zaveri mar trot Allem boch noch Bauer genug, baß er feine Freude an bem iconen Ader batte, ben er jest fein eigen nannte; er lachte vor fich bin, als er benten mußte: es ift boch gut, bag fich bie Diefen und Meder nichts um bie Banbel im Saufe fummern und beim Unfrieden nicht bavon laufen; fie machfen ftill, und wie prachtig fteht bier bas Rorn! Ihr feid boch gludliche Menschen und Gott ift gut, bag er euch ben Uns frieden nicht entgelten lagt. -

Der erste Unschnitt eines Uders bat immer etwas Reierliches. besonders für ben einsam Arbeitenden; ber alte Lachenbauer batte immer gebetet ebe man anfing, Xaveri that bas nun gwar nicht, aber indem er die Sichel noch einmal weste, weste er gleichsam noch einmal feine Gebanten und die maren: bag er fortan arbeit fam und friedfam fein wolle. - Das Felb mar ergiebig, Die niedergelegten Salme, die fogenannten Sammelten, lagen fo nabe aneinander, bag man gar feine Stoppeln mehr fab, und bas ift bas froblichfte Reichen einer reichen Ernte. Die Sonne mar emporgestiegen, Die Lerchen fangen in blauer Luft, aber Xaveri bordte nicht bin und fab nicht auf, feine Gebanten maren bruben in Amerita: "Wie anders mare bas, wenn bu bort jum Erftenmal Ernte hielteft, auf einem vorbem nie bebauten Boben! Bier tont bie Morgenglode - bort bort man fein Geläute; vom Acer baneben bort man Menschenstimmen - bort vernimmt man nichts. Es ist boch beffer auf bem Boben zu bleiben, ben icon die Borfahren bebaut und ber Gefchlecht auf Gefchlecht genahrt, und wer weiß, ob bu bruben noch lebtest" . . . Aaveri richtete fich verichnaufend auf und fab nach bem Rirchhofe. - "Dort liegt bein

Bater und bort beine Uhne, von welcher ber Spruch berrührt: ich glaube nicht an Amerita." Bum Erstenmal in feinem Leben empfand er, mas es beißt, ben Boben zu verlaffen, in bem bie Bebeine ber Ungeborigen ruben; aber biefer Bedante ftreifte ibn nur fluchtig und im Weiterarbeiten bachte er: "Auch bu wirft einmal bort liegen. Diefes Leben baft bu nur Ginmal und willft es fo in Sag und Beberei verbringen? Fang' es frifch an, fo lang es noch nicht verloren ift; bein Beib wird fcon aut fein, fie muß, wenn fie fieht, bag bu aut bift. Wir haben unfer reichliches Brod, warum follen wir benn nicht gut miteinanber auskommen? 3ch will nicht mehr an Amerika benten. Es muß und hier gut geben und wir haben's beffer als taufend Undere, und wenn jest bas alt' Budermannle ben Löffel erft grab' aus bem Maul gethan hatt', ich that bamit effen und es schmedt' mir; bas barf nichts mehr gelten. Wenn fie mir nur auch balb Gffen bringt" . . . Diefer lette Gedante mar es, bei bem Zaveri am langften verharren mußte, benn er fpurte in fich einen Dahner und auch von außen murbe er baran erinnert. Bon ben benach: barten Medern horte man gemeinsames Sprechen und oft lautes Lachen. Es war feche Uhr, man hatte ben Schnittern bas Effen gebracht und überall, fo weit er feben fonnte, manbelten Frauen und Rinder mit Rorben und Topfen. Dentt beine Frau allein nicht an bich und glaubt fie, baß bu nicht auch hungrig wirft und ichneibest bu benn für bich allein? Go fprach es in Xaveri und ber im hunger boppelt leicht gereigte Born wollte wieber in ihm auffleigen und Alles bewältigen; aber noch murbe er feiner Berr und fagte fich, baß feine Frau fich verfpatet haben tonne, ober baß fie im Raufladen aufgehalten merbe. Er fcnitt allein weiter, mabrend Alles um ibn ber rubte und fich gutlich that; bas aber nahm er fich vor, es follte als Beichen bes Friedens aelten, ob feine Frau ihm Effen bringe ober nicht. Sieben Uhr war icon vorüber, ringsumber mar Alles wieber neugestärkt an Der Arbeit und Kaveri, ber immer weiter schnitt, empfand tiefes Mitleid mit fich, bag ibm bas Weinen nabe ftanb; er fühlte fich verlorener bier, als mare er in ber neuen Welt. Oft schaute er aus, aber immer fab er feine Frau noch nicht. Er wollte bavon: Laufen, aber in einer Art von belbenmuthiger Gelbstvernichtung wollte er unaufhörlich weiter arbeiten bis er nieberfante por Gre mattung und die Leute bann faben, wie es ihm ergebe. Endlich.

es folug acht Uhr, ba fab er feine Frau ben Berg berabtommen, fie hatte weber Korb noch Topf bei fich. Much bas wollte Kaveri verwinden, fie tonnte ja wieder umtebren. Als fie aber naber tam und fo vermahrlost aussah in ber nachläffigften Rleibung mit ber Sidel in ber Sand, ba fonnte er fich nicht enthalten, halb icherzend auszurufen: "Du fiehft ja wieder aus wie ber Sanfbut. Bud, es ift tein Bogel weit und breit, es fingt teine Lerche mo bu bift, bu bift halt ber Sanfbus." Die Buderin ftanb ftill und lachte bohnisch. Da rief Kaveri abermals: "haft Richts zu effen?" "Da machst ja gutes Brod, if bavon," erwiderte Die Buderin, "bas ift mein Ader, ben 3ch jugebracht habe; if aber nur, so viel bu magst, ich schent' birg." "Aber bir ift nichts geschenkt," schrie Kaveri und hadte ba wo er stand, seine Sichel in ben Boben und ftampfte fie noch mit bem Fuße binein, bann verließ er bas Felb. Die Frau ichimpfte und flagte binter ibm brein, er aber brebte fich nicht mehr um, ging in bas Saus, raffte Alles, mas er ju eigen befaß, in feine Rifte und eilte bamit zu feiner Mutter. Diefer ergablte er Alles, mas am Mor: gen beim Schneiben in ibm vorgegangen und wie er fo fried: fertig gegen feine Frau gewesen war und fie nur im Schers ac nedt habe. Die Mutter mochte ibm bunbertmal erflaren, bab bas ja bie Frau nicht miffen tonnte, bag man fich erft wieder neden burfe, wenn man icon lange Frieden babe; Xaveri mochte mobl etwas bavon einsehen, benn er antwortete nichts barauf, er wiederholte nur, bag es bei feinem Schwure bleibe, er babe, als er bie Sichel in ben Boben getreten, in fich hineingeschworen, nie mehr bier zu Lande eine in Die Sand zu nehmen, und babei bleibe es. feine Gemalt bes Simmels und ber Erbe brachte ibn bapon ab. -

Ein unbeugsamer Trot gegen die ganze Welt, der sich leicht in Selbstzerstörung verwandelt, setzte sich in Xaveri sest. Mitten in der hohen Erntezeit, wo im Dorse so zu sagen jeder Finger, der sich regen kann, in Arbeit ist, saß Xaveri draußen am Waldrand und blies auf seinem Waldhorn. Durch dies Benehmen ward Xaveri des ganzen Vortheils und des ihm allgemein zuerskannten Rechts gegen seine Frau verlustig. Solch ein Müßiggang war unerhört und empörend. Man hielt Xaveri ansangs sur närrisch, dann aber wendete sich haß und Verachtung des ganzen Dorses gegen ihn. Selbst Trudpert ließ seinen Bruder

in heftigen Worten an; ja er brohte, ber Mutter von ber ausbedungenen Nahrung abzuziehen, wenn sie den Xaveri noch länger damit füttere; er wolle die Sache vor Gericht kommen lassen. Mit lang verhaltenem Ingrimm erwiderte Xaveri, daß ihm das recht sei, und er werde sich jest bei dem Gericht ausweisen, wie er durch Trudpert in der Erbtheilung zu kurz gekommen sei. In der That versuchte auch Xaveri einen Nechtsstreit darüber

In der That versuchte auch Kaveri einen Nechtsstreit darüber anhängig zu machen, ging oft nach der Stadt, besprach seine Angelegenheit im Wirthshaus mit allerlei fremden Menschen und erholte sich Raths bei einem Nechtsanwalt, der indeß immer mehr eigentliche Belege von ihm verlangte. Xaveri redete sich vor.

baß er biefe beschaffen tonne.

Es giebt für einen in fich uneinigen und mußiggangerischen Meniden nichts Bequemeres als einen Rechtsftreit. Da bat man immer die Ausrede bei ber Sand: wenn erft diese Sache geschlichtet ift, bann geht wieder Alles in Ordnung, und einstweilen entfoulbigt man fur fich bie Nichtsthuerei. Go erging es auch Aaveri, und ein geheimer Stolz tam noch bazu. Er tonnte sich nicht laugnen, bag in feinem gangen Thun und Laffen etwas Unmannliches fei. Er mußte fich oft im Stillen gefteben, bag er eigentlich feine rechte Mannesgeltung babe. Jest in ben Wirthshäusern in ber Stadt, im Borgimmer bei bem Rechtsanwalt und im innern Stubchen bei biefem felber, jest war er doch ein Mann. Wer tann bas noch bestreiten, baß einer ber einen Rechtsftreit führt, Brototolle und Abschriften ausfertigen läßt, worin fein Rame groß geschrieben ift in Fractur, und ber mit landesfarbigen Schnuren gujammengeheftete Acten ausfüllt - wer tann beftreis ten, bag bas ein Mann fein muß, ber folches veranlagt?

Indeß zeigte fich bald, daß ber Rechtsftreit zu teinem Biel führe, und Laveri ließ ihn ebenso leicht als er ihn aufgenommen,

auf Unrathen feines Rechtsanwaltes wieder fallen.

Trudpert und Aaveri redeten fortan tein Wort mehr mit einander und diesem war von allen Menschen im Dorse Niemand mehr zugethan als seine Mutter. Sie ging zu Jedermann und redete gut von ihrem Aaveri, sie wollte im Einzelnen ihm wiederzgewinnen, was er auf Einmal und bei Allen verloren hatte, und sie allein hoffte noch immer, daß Alles sich wieder ausgleiche; aber vergebens. Der Mutter allein erzählte Aaveri, was in ihm vorging, sonst wanderte er durch das Dors, grüßte Niemand und

hielt ben Blid immer gur Erbe gefentt, benn er verwunschte es innerlich, bag er nicht fort tonnte, nicht auf Ginmal in eine gang andere Welt, bag er immer wieder beim mußte, um gu effen. Diese natürliche Befriedigung bes Lebensbedürfniffes marb ihm gur Qual. Draußen am Balbegrand lag er bann Tage lang und ichaute binaus in die Felder, mo die Menschen bin und ber gingen. Sein fonst fo icharfes Auge ichien jest ploglich die Dinge nicht mehr recht zu unterscheiben. Tropbem er oft einen Mannerhut zwischen ben Kornfelbern fich fortbewegen fab, wollte er boch glauben, und glaubte es auch, ja indem er sich halb aufrichtete, war es ihm ganz beutlich — daß er eine Frau fabe und gar feine eigne Frau, Die ihm winke, bag fie komme und ibn bole: aber die Gestalt verschwand wieder und er blieb allein. Der graue Meilenstein am Wege, ben er boch genau tannte, ben bielt er jedesmal beim Aufschauen für einen Menschen, ber nach ibm ausblide. Dar bas Taufdung ober Gelbitbetrug? Wer tann in foldem Kalle entideiben? Geltfam mar und blieb, bag es jedesmal eintraf, fo oft er fich's auch vorherfagte. Sorte er einen Schritt fich feinem Lagerplate nabern, tam ein Dann, eine Frau ober ein Kind, so blinzelte er und richtete sich ein wenig auf, es war gewiß Jemand, ben feine Frau nach ihm schickte; und wenn ber Rommende vorüberging obne ibn ju achten, buftete er, um gewiß ju fein, bag er bemerft und nicht verfehlt worben fei. Dann warf er fich wieber auf bas Untlig nieber, als wolle er fich in die Beimatherde einbohren und eingraben. Jest liegft bu noch auf ber Beimatberbe und balb mußt bu fie verlaffen! fagte er oft por fich bin, und mabrend er mit einem Grasbalm in feinen Rabnen ftocherte, fang er bann wieber und mieber:

> Und wer einen steinigen Ader hat Und einen stumpfen Pflug, Und ein böses Weib baheim, Der hat zu feilen g'nug.

Der Bers tam ihm gar nicht aus bem Sinn, als waren es nur noch die einzigen Worte die er tannte und tein anderes mehr.

Ja, was benkt und sinnt nicht Alles ein Mensch, ber in sich verwirrt und verwahrlost ist, und sich noch mehr verwirrt und verwahrlost!

Kaveri war wie ein Fieberfranker, ber im Bette liegt und in einfachen Linien an ber Wand, in Leisten und Nägeln allerlei Bilber und Zeichen sieht, Schnäuzchen und henkel am Wasserfrug wird zu Mund und höder eines seltsamen Mannchens, und Schränke, Stühle und ber Tisch, Alles verwandelt sich in beangstigende Ungeheuer.

Wenn Kaveri ben Weg dahin ging und seinen Schatten sah, tam es ihm oft vor, als ware er selber nur noch ein Schatten; er spielte mit seinen Schattenbilbern, und machte allerlei Sprunge und Stellungen wie die Kinder. Die Leute hielten ihn für

narrifd.

Aber was ift benn ein Mensch, ber bie ihm gegebenen Berhaltniffe nicht so zu fassen und zu gestalten weiß, baß wenn auch nicht Glud, boch Rube und Frieden baraus erwachsen muß?

Die Sihneversuche zwischen Xaveri und seiner Frau, die vor dem Pfarrer, vor dem Kirchenconvent und dem Amte wiedersholt abgehalten wurden, blieben erfolglos. Kaveri bestand darauf, daß er nie mehr zu seiner Frau zurückehre. Die Entscheidung zog sich lange hin, und endlich im Herbst wurden sie getrennt, da sie nicht geschieden werden konnten. Mehr als ein Dritttheil seines Bermögens, das Kaveri in das Hauswesen gesteckt hatte, war verloren; es zeigte sich bei der Auseinandersetzung ein aufsälliger Rückgang des Besitzthums, aber doch blieb Kaveri noch so viel, um in der Ferne sein Heil suchen zu können. Noch einmal wurde die Kiste frisch angestrichen, noch einmal der Name darauf geschrieben und abermals ein Uebersahrtsvertrag mit dem Pflugwirth abgeschlossen. Des Lenzbauern Philipp von Deimersstetten und Lisabeth mit ihrer zahlreichen Familie wanderten zu gleicher Zeit mit Kaveri aus.

Das war ein anderes Abschiednehmen als vor einem Jahre. Damals war Kaveri stolz und im vollen Bewußtsein seiner Geltung, Jeder mußte bedauern, daß er weg ging; jest reichte man ihm kaum die Hand und sprach kaum halbe Worte, und Kaveri glaubte es diesem und jenem anzusehen, daß man ihn sortwünschte, und er nahm sich nun als einzige und letzte Rache vor, Keinem mehr Ade zu sagen. Nur auf dringendes Bitten der Mutter ging er zu Trudpert und reichte ihm die Abschiedsband. "Ich verzeihe dir," sagte Trudpert. "Und ich verzeihe dir," trotzte Kaveri und ging sort. Die Brüder, die einst so

einträchtig mit einander gelebt, schieden jetzt in innerem Groll; Jeder glaubte sich vom Andern tief gefränkt und Jeder sprach Worte, die ganz Anderes ausdrückten, als was sie eigentlich

fagten.

Raveri bielt fein Waldhorn in ber Sand, als er, auf bem Bagen neben seiner blauen Rifte ftebend, burch bas Dorf fubr; er hatte luftig blafen wollen, aber er brachte es nicht zu Stande, es eperfette ibm ben Utbem. Er schaute um und um nach ben gewohnten Menschen: bort lub Giner Mift und nidte ihm im Aufladen zu, bort fpannte Giner feine Dofen ein und bas 3ch in ber Sand haltend, rief er ein Lebewohl. Drefcher tamen aus ben bunteln Scheunen, nidten und riefen noch ein "B'but's Gott!" und kaum war er vorbei, so hörte er hinter sich den Tactschlag der Dreschslegel. Mitten im Dorf stand die Zuckerin am Weg. Du da, leg' dich vor's Rad, daß ich über dich wegfahren tann," fcbrie ihr Aaveri zu. Die Frau schaute wild um fich, nahm einen gewaltigen Stein auf und schleuberte ibn nach Raveri. Der Stein tollerte auf die Rifte und gerriß noch einmal ben Namen. Kaveri öffnete ohne ein Wort, im Anblick vieler Bersammelten, die Riste und legte ben Stein hinein. Jest fiel die Buderin auf die Kniee und fchrie: "Bleib' ba! Berzeih', ich bitt' bich mit aufgehobenen Sanden, verzeih'. 3ch feb' mas ich gethan habe; bleib' ba. Du bift mein Mann, lag mich's an bir gut machen." Xaveri mar leichenblaß geworben, aber er schüttelte mit bem Ropf und fuhr bavon. Die Buderin wantte beim und faß lange weinend auf ihrer hausschwelle, bis Leute famen und fie in ihr Saus brachten. -

Kaveri war unterdeß, den Hut in die Augen gedrückt, das Dorf hinausgesahren. Draußen, nicht weit vom Kirchhof, schober den Hut in die Höhe, da erhob sich eine Frauengestalt, die am Wege saß. Kaveri erkannte jett seine Mutter, von der er doch schon Abschied genommen; er sprang vom Wagen und die Mutter umsaßte ihn und ries: "Xaveri, sei gut und bleib' da, bleib' bei mir allein, wenn du willst, aber besser, geb' zu deiner Frau! Wenn du auch etwas zu leiden hast, dent', du bist auch viel Schuld! Guck, dort legt man mich bald in den Boden! Kehr' noch einmal um, alle Menschen auf Erden und die Engel im Himmel werden dir's vergelten, was du an deiner Mutter

thuft; es wird bir gewiß aut geben!"

- market

Bum Erstenmal in ihrem Leben sah die Mutter den Aaveri bitterlich weinen und er sprach mit ausgehobenen Händen: "Mutter, da schwör' ich's unter freiem Himmel, ich thät' umkehren, Euch zu Lieb, wenn ich könnte! Ich hätt' mich schon lange umgebracht, wenn Ihr nicht wäret. Ich steh' jest da, ich hab' Niemand auf der weiten Welt als Euch! Ich möcht' mein Lebenslang da Stein' schlagen auf der Straß', wenn ich nur dei Euch bleiben könnt'! Mutter, ich sollt' Euch das nicht sagen, es macht Euch das Herz nur noch schwerer! Mutter, ich muß sort, ich muß! B'hüt's Gott! B'hüt's Gott, Mutter!"

Er sprang auf den Wagen und suhr rasch davon. Vom Thal herauf hörte man ihn noch lange auf dem Waldhorn blasen; die Leute auf den Feldern, die das hörten. schimpsten auf die Hartherzigkeit Xaveri's, die Mutter aber wußte, daß er ihr noch Zeichen geben wollte, so lange sie ihn hörte, sie horchte hinaus, — bis sie nichts mehr vernahm, dann kehrte sie ins Dorf

zurüd ...

Die Töne bes Walbhorns waren längst verklungen, ber Name Kaveri's wurde im Dorf kaum mehr genannt; denn die Menschen können sich nicht damit abgeben, Verschwundenes allezeit in Erinnerung zu behalten, und das hat auch sein Gutes. Nur drei Menschen nannten noch oft den Namen Kaveri's und zwei davon sast nur um gegen ihn loszuziehen: das waren die Zuckerin und Trudpert. Aber daß sie immer wieder von Kaveri sprachen, und zwar nur zu der Mutter und gern zuhörten, wie diese den versorenen Sohn vertheidigte, darin lag doch wieder ein Beweis, daß sie ties im Herzen nicht von Kaveri lassen konnten. Die Mutter aber sagte stels: "Es kennt meinen Kaveri Keines als ich. Er hat im Grunde das beste Herz von der Welt, nur hat er einen salschen Stolz. Hätte ich's verstanden, oder bätte ihn ein Anderes dazu bringen können, daß er seinen harten Willen auf etwas Gutes stellte, er hätte es eben so sest ausgessührt als jest das Verkehrte. Daß er sich das Amerika in den Kopf geseht, das hat ihn verwirrt; es war ja wie wenn's ihm auf die Stirn geschrieben wär', und jest ist er unstet und flüchtig und mir sagt's mein Herz, er denkt an uns wie wir an ihn, und wenn Gedanken, die an einem Menschen reißen, ihn ziehen könnten, sie wären stärker als alle Dampswagen und brächten uns wieder zu einander."

Wie gesagt, auch die Zuckerin hörte gern so reden, denn sie schien in sich gegangen zu sein; sie lebte still und arbeitsam und war besonders liebreich und ehrerdietig gegen die Schwiegermutter, bei der sie nicht abließ, dis sie zu ihr ins Haus zog, und Alles, was sie ihr Gutes that, schien ihr ein doppelter Trost, als ob sie es damit auch zugleich dem fernen Verlorenen erweise.

Man spöttelte Anfangs viel über bie Berbeirathung ber alten Lachenbauerin mit ber Buderin, aber bie Menschen laffen

folieglich auch bas Gute ohne Spott gewähren.

Drei Sabre maren porüber, man batte nichts mehr von Xaveri gebort. Da wanderte eines Samstag Abends im Spatfommer ein Mann mit einer Rrare auf bem Ruden vom Thal berauf; er bob oft raid ben Ropf, bann fentte er ibn wieber gur Erbe und fdritt mit leifem Murmeln pormarts. Un bem Rirchhof bob er die Krare vom Ruden und starrte lang auf eine blaue Rifte, die aufrecht auf die Rrare gebunden mar; wenn auch vielsach zerkripelt, war bennoch beutlich auf bem Deckel zu lesen: Xaver Boger in Neupork. Ja, es war Aaveri, der wie ber beimtehrte; noch fab er breit und traftvoll aus, aber feine Wangen waren eingefallen, und als er jest, bas Rinn auf bie Sand geftust bineinschaute über bas Dorf, wo jest bie Abend: glode lautete und aus allen Genftern wie taufend und abertaufend Lichter bas Abendroth wieberglangte, ba jog auch über bas Angeficht bes Bebrudten ein Freudenstrahl. Dann feste er fich an ben Wegrain und perbara fein Geficht an ber Rifte, in ber es feltfam tollerte.

Spat in ber Racht flopfte es am haus ber Buderin, und

von der Treppe hörte man einen durchdringenden Schrei . . .

In ber Stube faßen noch lange nach Mitternacht Xaveri und feine Frau und Niemand als ber Mond, bessen Strahlen schräg ins Zimmer fielen, hat gehört, was fie einander sagten.

"Wie lang ift's, baß ich jum Erstenmal ba geseffen habe," sagte endlich Xaveri, auf ben abgegriffenen Lehnstuhl zeigenb.

"Ja, und in bem ruht jest beine gute Mutter aus!" fagte bie Frau. "D, die hat immer an dich geglaubt. Es ist gut, daß sie schläft; wir mussen's ihr morgen früh leise beibringen. D, die wird neu ausleben." "Ich will sie jest nur im Schlaf feben," fagte Kaveri.

"Nein," entgegnete die Frau ihn haltend, bu kannst sie bamit tobten, wenn sie auswacht. Sei gebuldig, bezwinge bich."

"Ja, ich hab' mich bezwungen, und bas will ich zeigen,"

fagte Kaveri. "Ich bin boppelt umgekehrt."

Und noch einmal öffnete fich bie Sausthur und Mann und Frau traten beraus und manderten ftill burch bie ichlafenden Gaffen. Xaveri trug Etwas in beiben Sanben.

"Las mich's tragen," bat die Fran, "Ich hab' bie Schuld, ich hab' die Sunde gethan."

"So nimm," sagte Xaveri. "Ich hatte mir vorgenommen, wie bu auch warest, ich will's in Gebuld tragen; aber ich sebe, bu tannft gut fein und follft es bleiben. D, ich habe mit bem ba mein ganges Clend burch bie gange Welt getragen, burch bie alte und burch die neue. - Es bat fich Reines von uns 3weien biegen wollen, brum bat's brechen muffen. Die gefegnet hatten wir leben fonnen als Ghre und Bermogen noch unfer eigen mar! Das Erfte tonnen wir wieber gewinnen und bas Unbere muffen wir entbebren fernen.

"Und jest," fagte bie Frau als fie am Beiher beim elterlichen Saufe Kaveri's ftanben, und fie bob ben Stein auf, ben Kaveri wieder mitgebracht, "und jest versenken wir mit bem ba

alles Clend und alles Bergangene ins tiefe Baffer."

Der Stein flaschte laut auf in bem Beiber. 3m Mondichein bilbeten fich filberne Ringe barüber.

Es läßt fich benten, welch ein Aufsehen die Beimtehr Xaveri's im Dorfe machte, aber er ertrug allen Spott und alles Mitleib gebulbig, und taglich fprach er feine Bufriebenheit aus, baß er allen, benen er Rummer gemacht, noch in Freuden vergelten tonne: besonbers aber feiner Mutter.

Kaveri, ber nun zu ben Mermeren im Dorfe geborte, arbeitete auch bei feinem Bruder als Rnecht, und wo es fonft etwas Muhfeliges zu thun gab, mar er bei ber hand und bald hieß es: "Der Kaveri tann ichaffen wie ein Ameritaner."

Als ber graufig Mall ftarb, wurde Xaveri Dorfichute. Er balt gute Ordnung, benn er fennt alle Schliche.

Bon seinem amerikanischen Leben erzählt er nur den Seinigen. Vielleicht aber können wir doch noch einmal die Erlebnisse des Vieredigen berichten. Wenn Jemand im Dorf ihn an seine Auswanderung erinnert, hat er die Redensart: "Meine Großmutter hat gesagt: Ich glaub' nicht an Amerika. Aber Ich hab' daran glauben müssen, und jest din ich bekehrt."

Der Geigerler.

Es summt und schwirrt in der mitternächtigen Luft. Horch! rasche Rossestritte aus der Ferne, sie kommen näher! Hei! da springt ein Reiter auf sattellosem Pferd daher und rust: Feuerjo! Keuerjo! Heuerjo! Gulse! Feuerjo! — Er reitet gerade der Kirche zu und

bald flingt es vom Thurme, es lautet Sturm.

Wie schwer ist's, mitten in der Erntezeit sich aus dem besten Schlaf zu erheben; die Menschen können nicht auskommen, sie liegen fast wie die Halme draußen im Feld, die sie mit emsiger Hand geschnitten. Aber es muß sein. Die Burschen, die Pferde im Stalle haben, sind am slinksten; Jeder will den Preis gewinnen, der seit alten Zeiten darauf gesett ist, wer am ersten mit angeschirrtem Gespann sich am Sprizenhäuschen einsindet. Da und dort erscheint Licht in den Studen, öffnet sich ein Fenster, Thüren gehen auf und die Mannen ziehen eilig erst auf der Straße die Jacken an. Als man am Rathhause versammelt ist, beißt es allgemein: "Wo brennt's?" — "In Gibingen!" — Frag' und Untwort war kaum nöthig, denn dort hinter dem dunkeln Tannenwald stand der ganze Himmel angeglüht, still gleich dem Abendroth, und nur disweilen schoß ein Sprühregen von Funken empor, wie wenn ein mächtiger Lustzug durch einen Hochsosen gebt.

Die Nacht ift so ftill und lau, die Sterne gligern so rubig auf die Erbe nieder, sie kummern sich wohl nichts darum, ob ein

Menschenkind ba unten verkommt ober vergeht. —

Die Sprize ist angespannt, die Feuereimer sind aufgereiht, zwei Faceln sind entzündet, die Facelträger stehen bereits hüben und drüben, und halten sich an dem Messingspund; wer nur noch einen Griff, eine Handbreit Plat gewinnen kann, um zu stehen und zu fassen, schwingt sich hinauf, man sieht kaum mehr ein Stücken von der rothangestrichenen Sprize.

"Noch ein Gespann vor; zwei Pferbe tonnen nicht Alles

"Thut bie Fadeln meg!" "Nein, es ift alter Brauch!" "Fahrt ju, in Gottes Ramen!"

Go icoll bie laute Rebe bin und ber.

Best rollt bas fdwere Gefährt bas Dorf hinaus an ben ichlafenden Felbern und Wiefen vorbei. Die Dbitbaume am Wege mit ihren Stuben tangen luftig vorüber im fladernden Licht, und jest bröhnt es burch ben Walb; von Licht und Larm gewedt erwachen bie Bogel aus ihrem Schlummer und fliegen icheu umber, und tonnen fich taum mehr gurudfinden ins marme Reft. endet ber Bald, ba brunten im Thal liegt bas Dorf tagesbell, und es ift ein Schreien und Sturmgelaute, als ob bie Flamme bort Stimme gewonnen batte.

Seht! Steht nicht bort am Walbegrand eine weiße Beifter gestalt, und balt etwas Dunkles an ber Bruft? Bernehmt ihr nicht einen Laut, einen ichrillen Saitentlang? Die Raber raffeln, man tann nichts Deutliches vernehmen - vorbei, eilt, rettet!

Da tommen Leute aus bem Dorfe, Die ihre Sabe flüchten, Rinder in blogen Semden mit nadten Sugen, fie tragen Betten, Binn = und Rupfergeschirr. Ift's benn fo weit, ober bat ein graufer Schreck Alles ergriffen?

"Do brennt's?"

"Beim Geigerler."

Und rafcher trieb ber Fuhrmann bie Pferbe, und ein Jeber

redte fich, um boppelt zu belfen.

Mls man fich ber Brandftatte nahte, fab man balb, bas brennende haus war nicht mehr zu retten; alle Bafferstrable waren nur auf die angebauten Saufer gerichtet, um biefe vor ben gierig ledenben Flammen ju mahren.

Man war eben bamit beschäftigt; ein Bferd, zwei Rube und ein Rind aus bem Stall ju retten; ichen gemacht burch bas Feuer, wollten bie Thiere nicht vom Plat, bis man ihnen bie Augen

verband und fie fo burch Schlage endlich binaustrieb.

"Bo ift ber Beigerler?" bieß es von allen Seiten. "Er ift im Bett verbrannt," berichteten bie Ginen.

"Er ift entflohen," berichteten Undere. Niemand mußte Sicheres.

Er hatte weder Kind noch Berwandte, und doch trauerte Alles um ihn, und die aus den Nachbardörfern gekommen waren, schalten die Einheimischen, daß sie nicht vor Allem über das Loos des Unglücklichen sich Gewisheit verschafft hatten. Bald hieß es, man habe ihn beim Schmied Urban in der Scheune gesehen, bald wieder, er sitze droben in der Kirche und heule und jammere; das sei das Erstemal, daß er ohne Geige und nur zum Beten dorthin gekommen sei; — aber man fand ihn nicht da, und sand ihn nicht dort, und nun hieß es wieder, er sei in dem Hause verbrannt, man habe sein Winseln und Klagen vernommen, aber es sei zu spät gewesen ihn zu retten, denn schon schlug die Flamme zum Dach hinaus und spritzte das Glas der Fenstersscheiben dis an die häuser auf der andern Seite der Straße.

Als es malig zu bammern begann, waren bie angrenzenden Gebäude gerettet. Man ließ nun bas Feuer auf seiner ursprünge lichen Stätte gewähren, Alles schidte sich zur Heimkehr an.

Da kam vom Berg herab, just wie aus dem Morgenroth heraus, ein seltsamer Aufzug. Auf einem zweirädrigen Karren, an den zwei Ochsen gespannt waren, saß eine hagere Gestalt, nur mit dem Hemd angethan, und halb mit einer Pferdedeck zugedeckt; der Morgenwind spielte in den langen weißen Locken des Alten, dessen lustiges Gesicht von einem kurzen struppigen und schneeweißen Bart eingerahmt war. In den Händen hielt er Geige und Fiedelbogen. Es war der Geigerler. Junge Bursche hatten ihn am Saum des Waldes gesunden, dort wo ihn die Fahrenden im raschen Fluge bei der Fahrt sast als eine Geisterzerscheinung gesehen, dort stand er nur mit dem Hemde angethan, und hielt seine Geige mit beiden Armen an die Brust gedrückt.

Alls er fich jest bem Dorf nabte, nahm er Geige und Fiedelbogen auf und spielte seinen Lieblingswalzer nach bem bekannten

Liebe: "Beut bin ich wieder freugwohlauf" u. f. m.

Alles schaute nach bem seltsamen Mann und grufte ihn, wie wenn er von ben Berstorbenen wieber erstanben mare.

"Gebt mir mas zu trinten!" rief er ben Ersten gu, Die ihm

bie Sand reichten - "ich hab' fo einen machtigen Durft."

Man brachte ihm ein Glas Wasser. Pfui!" rief der Alte, "das wäre eine Sünde, so einen prächtigen Durst, wie ich habe, mit Wasser zu löschen — Wein her! Ober hat der versluchte rothe Hahn auch meinen Wein ausgesoffen?"

Und wieder fing er an, luftig zu geigen, bis man vor ber Branbftatte anfam.

"Das fieht ja aus wie ber Tangboben ben Tag nach bet Rirchweib," fagte er endlich, ftieg ab und ging in bes Nachbars Saus.

Alles brangte fich zu bem Alten und umringte ihn mit Troftworten und mit bem Berfprechen, ihm alle Bulfe jum Dieber

aufbau bes hauses zu leisten. "Rein, nein," beschwichtigte er, "es ist recht so, mir gebort tein Baus, ich gebore zum Spatengeschlecht, bas baut fich fein Nest und hat tein eigenes und buscht nur manchmal ein bei ben Pfahlburgern, ben Schwalben. Für ein paar Jahre, bie ich noch Urlaub habe, bis ich in unseres Berrgotts Softapelle ober in bie Regimentsmusit bei feinen Leibgarben : Engeln eingereiht werbe, finde ich ichon überall Quartier. Jest tann ich wieder auf einen Baum steigen und zur Welt hinunter rufen: von bir ba unten ift nichts mein! - Es war boch Unrecht, daß ich ein Gigenthum gehabt habe, außer meiner bergliebsten Frau Figeline."

Es ließ fich bem feltsamen Dann nichts einwenden, und bie Auswärtigen fehrten beim, mit bem beruhigenden Gefühl, baf ber Geigerler noch ba fei. Er gehörte nothwendig in die gange Begend, - fie mare verschandet gewesen, wenn er fehlte, faft wie wenn man die weithin fichtbare Linde auf ber Landeder Sobe

unversebens über Racht niebergeworfen batte.

Der alte Beigerler freute fich gar fonberlich, als ihm ber reiche Schmied Caspar einen alten Rod ichentte, ber Rebreiner Joseph ein Baar hofen, und Andere anderes. "Jest trage ich bas ganze Dorf auf bem Leib," fagte er, und gab jedem Rleibungsftud ben Namen bes Geberg. "Go ein Rod, ben Ginem ein Anderer vorher lind getragen hat, sitt gar geschmeidig, man stedt in einer fremben Menschenhaut. Mir war's allemal wind und web, wenn ich einen neuen Rock betommen bab', und Ibr wißt, ich bin allemal in bie Kirche gegangen, und hab' bie Aermel in das herabtropfende Wachs von den heiligen Kerzen gedrudt und hab' g'fagt: fo, Rod, jest bist bu mein; bisher bin ich bein g'wesen. Das spar' ich jest bei Guern Rleidern, die habt Ihr icon mit allerlei Speif' und Trant genahrt. 3ch bin jest ein neugeborenes Rind, und bem ichentt man bie Rleidchen, bie man ibm nicht angemeffen. Ich bin neugeboren."

In ber That schien bas bei bem Alten ber Fall; seine frühere tolle Laune, bie seit einiger Beit eingeschlummert schien, jauchzte wieder laut auf.

Alls ein Mann hereintrat, der zum Löschen des Brandes gekommen war, und weil er einmal im Geschäfte begriffen, auch
innerlich einen Brand gelöscht hatte, und zwar, wie sich ganz
deutlich zeigte, mehr als nöthig — da schrie der Geigerler: "Ich
beneide nur den Kerl um seinen schönen Rausch."

Alles lacte. — Das Lachen und Spaßen ward indeß unters brochen, benn ber Amtmann mit seinem Actuarius fam, um über die Entstehung bes Feuers und den angerichteten Schaben ein

Brotofoll aufzunehmen.

Der Geigerler gestand sein Vergehen offenherzig ein. Er batte die seltsame Eigenheit, daß er fast in jeder Tasche ein Schächtelchen mit Reibzundhölzchen trug, um nie sehlzugreisen, wenn er seine Pseise anzünden wollte. Wenn man ihn besuchte, und wenn er wohin tam, spielte er immer damit, daß er eins der hölzchen rasch entzündete. Oft und oft sagte er dabei: "Es ist doch schändlich, daß das erst jest aussommt, wo ich bald abstrazen muß. Schaut, wie das geht, wie der Blit. Wenn ich's zusammen rechne, hab' ich Jahre Zeit verloren mit dem Feuersschlagen; der Alte da oben muß mir dafür zehn Jahre Zulag geben zu den siedzig Jahren, die mir gehören."

Aus dieser saft kindischen Spielerei war aller Wahrscheinlicheit nach der Brand entstanden, es ließ sich aber nichts beweisen; und der Amtmann sagte zulett: "Es ist nur gut, Ihr seid eigentelich der lette Spielmann; in unserer Zeit voll grießgrämiger Wichtigthuerei seid Ihr ein Ueberrest aus der vergangenen lustig sorglosen Welt, es ware Schade, wenn Ihr so jammerlich um-

gefommen wäret."

"Und bei meinem gesunden Durst verbrennen, das wäre gar zu dumm! Herr Amtmann, ich hätte sollen Pfarrer werden, ich hätte den Menschen gepredigt: macht euch nichts aus dem Leben, und es kann euch nichts anhaben; schaut euch Alles wie eine Narrethei an, und ihr seid die Gescheitesten; und giebt's noch auf der andern Welt eine Nachkirchweihe, so tanzen wir sie auch mit! Wenn die Welt immer lustig wär', nichts thät als arbeiten und tanzen, da brauchte man keine Schullehrer, nicht schreiben und lesen lernen, keine Pfarrer, und — mit Verlaub

zu sagen, auch keine Beamte. — Die ganze Welt ist eine große Geige, die Saiten sind aufgespannt, der lustige Herrgott verstünde es schon, darauf zu spielen, aber er muß immer an den Schrauben am Hals — das sind die Herren Pfarrer und Beamten — drehen und drücken, und es ist Alles nichts als ein Probiren und Stimmen, und der Tanz will nie losgehen."

Solcherlei Rebe führte ber Geigerler, und ber Amtmann nahm wohlwollend Abschied von ibm; benn auch er kannte bie

Lebensgeschichte bes feltfamen Mannes.

Si sind jest nahezu dreißig Jahre, seit der Geigerler im Dorf ist, gerade so lange als die neue Kirche eingeweiht wurde. Damals kam er in das Dorf und spielte drei Tage und drei Nächte, nur einige Morgenstunden ausgesetzt, sast unausbörlich die tollsten Weisen. Abergläubige Leute munkelten, das musse der Teufel sein, der so viel Uebermuth aus dem Instrumente zu locken vermag, der Niemand ruhen und rasten ließ, wer ihm zubörte, wie er selbst kaum der Ruhe zu bedürsen schien. — Er as während dieser ganzen Zeit kaum einen Bissen und trank nur, aber in mächtigen Zügen, während der Pausen. Manchmal war's, als bewegte er sich gar nicht, er legte nur den Fiedelbogen auf die Saiten und helle Töne sprangen daraus hervor, der Fiedelbogen hüpste sast von selbst in kurzen Sägen auf und nieder.

Bei! mas mar bas ein Rafen und Springen auf bem großen

Tangboden in der Sonne!

Einmal während einer Pause rief die Wirthin, eine behagliche runde Wittwe: "Spielmann! halt' doch einmal ein, alles Bieh im Dorf verklagt dich und muß fast verkommen, die Burschen und Mädchen gehen nicht heim zum Füttern. — Wenn du's nicht wegen der Menschen thust, wegen des lieben Biehes halt' doch ein!"

"Recht fo," rief ber Geigerler, "ba könnt' Ihr's feben, wie ber Mensch bas ebelste Wesen auf ber Erbe ist, ber Mensch allein kann tangen, paarweise tangen. Wirthin, wenn bu einen Tang

mit mir machft, bann bor' ich eine Stunde auf."

Er stieg von dem Lisch herunter. Alles drang in die Wirthin, bis sie nachgab. Sie mußte ihn um die Hüfte sassen; er aber hielt seine Geige, entlockte ihr noch nie gehörte Töne und in solch seltsamer Stellung, spielend und tanzend, drehten sie sich im Kreise, und zulest hörte er wie mit einem hellen Jauchzen auf, umfaßte die Wirthin und gab ihr einen herzhaften Kuß. — Er erhielt

dafür einen eben fo herzhaften Schlag auf den Baden. Das Eine wie bas Undere geschah indeß in Frieden und Lusbarkeit.

Bon jener Zeit an blieb der Geigerler im Hause der Sonnenwirthin. Er nistete sich bort ein, und wenn eine Lustbarkeit in der Umgegend war, spielte er auf, kehrte aber regelmäßig immer wieder zurück, und es war weit und breit kein Dorf und kein Haus, in dem mehr getanzt wurde, als bei der runden Sonnenwirthin.

Der Geigerler benahm sich im Hause als dazu gehörig, er bediente die Gäste (benn zur Feldarbeit kam er nie), unterhielt alle Ankommenden, machte bisweilen ein Kartenspiel und wußte den neuangekommenen Wein tresslich zu loben. "Wir haben wieder einen frischen Tropsen; verschmecket ihn nur, in dem Wein da ist Musik drin!" Ueber Alles, was das Wirthshaus betraf, sprach er mit der Redeweise "Wir." "Wir liegen auf der Straß',"
— "man muß über uns stolpern," — "wir haben den besten Keller" u. s. w.

Der Jahrestag ber Rircheneinweihung fam wieber, und ber

Beigerler war noch immer ba.

"Heut' ist mein Burzeltag, heut' bin ich hier auf die Welt tommen!" — so rief er, und seine Geige war lustiger als je. Man konnte sich im Dorf und in der ganzen Gegend das

Man konnte sich im Dorf und in der ganzen Gegend das Wirthshaus "zur Sonne" gar nicht mehr denken, ohne den Geigerler. Die Wirthin aber dachte sich's doch vielleicht anders. — Als der zweite Jahrestag der Kirchweih vorüber war, saste sie sich ein Herz, und sagte: "Lex, du bist mir lieb und werth; du bezahlst, was du verzehrst; aber möchtest du nicht auch wieder einmal probiren, wie sich's unter einem andern Dach haust? Wie meinst?"

"Mir gefällt's bei uns! Ber gut fitt, foll nicht ruden, fagt man im Sprüchwort."

Die Wirthin fcwieg.

Bieber vergingen einige Wochen, da begann fie abermals: "Ler, nicht mabr, du meinst's gut mit mir?"

"Rechtschaffen gut."

"Hor', es ist nur wegen ber Leut', ich leg' bir nichts in ben Beg, aber weißt, es ist ein Gerebe. Du tannst ja wiederkommen, nach ein paar Monaten. Wenn du wiederkommst, sieht bir mein haus offen."

"3d geb' nicht weg, ba braud' ich nicht wiedertommen."

"Dad' jest teine Cpaff', bu mußt fort."

"Ja, zwingen tannst bu mich. Geh 'nauf in meine Rammer, pad' meine Sachen in einen Bunbel, und wirf sie auf die Strafe. Anders triegst bu mich nicht vom Rled."

"Du bift ein Teufelsburich. Bas foll ich benn mit bir

anfangen ?"

"Beirath' mich."

Er erhielt wieber einen Schlag auf ben Baden, aber bies: mal viel fanfter, als bei ber erften Rirchweib.

2113 bie Wirthin ben Ruden wendete, nahm er bie Beige

und fpielte bell auf.

In furgeren Bwifchenraumen versuchte es nun bie Birtbin, ben Lig jum Fortgeben ju bewegen, aber feine beständige Unt:

wort war: "Beirath' mich."

Einstmals sprach sie mit ibm, daß ihn wohl die Polizei nicht mehr bulbe, er habe ja eigentlich teinen rechten Ausweisschein u. bgl. Drauf antwortete Lex feine Splbe, feste ben but auf bie linte Seite, pfiff ein luftiges Lied und ging nach bem zwei Stunden entfernten Schlosse bes Grafen. Das Dorf geborte bamals noch bem reichsunmittelbaren Grafen von S.

Um Abend, als bie Wirthin in ber Ruche am Berd ftant, und ihre Mangen erglanzten im Widerschein bes Feuers auf bem Berd, trat Ler, ohne eine Miene ju verziehen, vor fie bin, überreichte ihr ein Bapier, und fagte: "Go ba haft bu unsere Beirathe bewilligung, ber Graf bispensirt uns noch von jedem Aufgebot, beut' ift Freitag, übermorgen ift unfere Sochzeit."

"Was? bu Schelm wirst boch nicht -?"

"Berr Lehrer!" rief Ler bem eben an ber Ruche Borüber: gebenden ju, "tommet berein, und lefet por!"

Er hielt die Wirthin am Urm fest, mabrend ber Lebrer las

und am Ende feinen Gludwunfch ausfprach.

"Run, meinetwegen!" fagte bie Wirthin endlich, "bu bift mir icon lang recht, aber es war nur auch wegen bem Gerebe und bem Gelauf."

"Alfo übermorgen?"

"Ja, bu Schelm" . . . . .

Das war nun ein luftiger Aufzug, als am Sonntag ber Beigerler, genannt Meris Brubenmuller, fich felber ben Bochzeits: reigen aufspielte, geigend neben seiner Braut zur Kirche ging und bie Geige erft am Tausbeden ablegte, auf bem Heimweg aber wieder so luftig geigte, daß allen Leuten bas herz im Leibe lachte.

Bon bajumal alfo ift ber Geigerler im Dorf, und bas heißt

jo viel, als: bie Luftigfeit lebt barin.

Seit mehreren Jahren aber ist er manchmal auch trübselig, benn die hohe Kirchen- und Staatspolizei hat verordnet, daß ohne obrigkeitliche Erlaubniß nicht mehr getanzt werden dars. — Auch haben die Trompeten und Blasinstrumente die Geige versträngt, und so spielte unser Lex nur noch den Kindern unter der Dorflinde seine lustigen Weisen vor, dis auch dies das hochlöbliche Pfarramt als schulpolizeiwidrig untersagte. Bor drei Jahren ist dem Lex noch gar seine Frau gestorben, mit der er immer in Scherz und Heiterkeit gelebt.

So tropig ked auch ber Beigerler Anfangs sein Schickal aufgenommen hatte, so ward es ihm boch jest manchmal schwer,

mehr als er gestand.

"Der Mensch sollte nicht so alt werden!" war das Einzige, was er manchmal sagte, und das war nur ein Ausschrei aus einer großen innern Gedankenreihe, in der er es wohl erkannte, daß zum lustigen Leben eines sahrenden Musikanten auch ein junger Leib gehört.

"Das heu wächst nicht mehr so weich wie vor breißig Jahren!" pflegte er oft zu behaupten, wenn er sich in Scheunen gebettet hatte.

Der junge Ammann, der ein besonderes Wohlwollen für den Geigerler hatte, war indeß darauf bedacht, ihm sorgenfreie Tage zu sichern. Die nicht unbedeutende Summe, mit welcher das Haus in der allgemeinen Landesseuerkasse versichert war, wurde statutenmäßig nur dann voll ausdezahlt, wenn ein anderes Haus an der Brandstelle aufgerichtet wurde. Die Gemeinde, die sich schon lang nach einem Bauplatz zum neuen Schulhaus in der Mitte des Dorfes umthat, tauste nun, auf Betreiben des Amtmanns, dem Geigerler die Brandstätte mit allem darauf Hastenden ab. Der Alte aber wollte tein Geld, und so ward ihm eine wohlausreichende Jahresrente dis zu seinem Tod ausgesetzt. Das war nun gerade so nach seinem Geschmack. Er erlustigte sich viel damit, wie er sich selbst aussehre und das Glas vollaus trinke, daß auch kein Tropfen mehr darin sei.

Auch ward es ibm nun wieder nachgeseben, baß er ben

Kindern unter der Dorslinde an Sommerabenden vorgeigen durste. So lebte er nun aufs Neue frisch auf, und manchmal erbliste

wieber fein alter Uebermuth.

Als man im Sommer darauf das neue Schulhaus zu bauen begann, da war er beständig wie zauberisch dorthin gebannt. Er saß auf dem Bauholz, auf den Steinen, und sah mit beständiger Ausmerksamteit zu, haden, graben und hämmern. Mit dem frühesten Worgen, sobald die Bauleute auf ihrer Arbeitsstätte erschienen, war der Geigerlex schon da. Wenn die Werkleute nach drei Stunden Arbeit ihr Frühstück verzehrten, und wenn sie am Mittag eine Stunde Rast machten, und die Kinder und Weiber ihnen das Essen brachten, da saß der Geigerlex immer unter den Ruhenden und Genießenden und machte ihnen "Taselmusit," wie er's nannte. Biele aus dem Dorf sammelten sich dazu, und so ward der ganze Bau eine sommerlange einzige Lustbarkeit.

Der Geigerler sagte oft, jest sehe er erst recht, wie er so viel zu thun gehabt habe; er hatte sollen überall sein, meinte er, wo fröbliche Menschen raften; die Mufit konnte ben magern Kar-

toffelbrei jum ichmachafteften Lederbiffen machen. . .

Noch ein schöner Ehrentag sollte bem Geigerler aufgehen, es war ber Tag, als ber geschmückte Maien auf ben fertigen Giebel bes neuen Schulhauses gesteckt wurde. Die Zimmerleute kamen, sonntäglich angethan, mit einer Musikbande vorauf, um ihren Bauherrn, ben Geigerler, abzuholen. Er war ben ganzen Tag über so voll Uebermuth, wie in seinen besten Jahren, er sang, trank und geigte bis in die tiese Nacht hinein, und am Morgen sand man ihn, den Fiedelbogen in der Hand, auf seinem Bette todt.

Manche Leute wollen in stiller Nacht, wenn es zwölf Uhr schlägt, im Schulhaus ein Klingen hören wie die zartesten Geigentöne. Einige sagen, es sei das Instrument des Geigerlex, das, dem Schulhause vererbt, allein spiele. Andere wollen gar die Töne, die der Geigerlex beim Bau in Holz und Stein hineingespielt hat, in der Nacht herausklingen hören. Zedensalls werden die Kinder nach allen neuen rationellen Methoden in einem Haus unterrichtet, das von der Sage umschwebt ist.

## Verthold Auerbach's

Sämmtliche

Schwarzwälder

# Dorfgeschichten.

Volksausgabe in acht Bänden.

Sechster Band.

Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1871. Erfte Auflage ber Gesammtreihe. (17. Auflage ber Gingelbanbe.)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

### Inhalt.

| Ein eigen Sa | us |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|--------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Barfüßele    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

Ein eigen Haus.



#### Das alte Liebespaar.

Bohlgemuther und feiner mar tein Madchen im Dorf an= juichauen als des Baders Bilge. Nach dem Landesbrauch anberte man ihren Taufnamen Cacilie in Bilge, und bas fonnte wohl vaffen, benn man nennt bier ju Lande auch die Lilie Ilge, und bes Baders Tochterlein mar fo weiß und fein wie eine Lilie. Man fab Bilge felten auf ber Strafe und nie im Feld. jaß jahraus jahrein beim Rufer auf ber Winterhalde am Fenfter und fertigte weiße Stidereien fur Schweizer Fabriten, Die ihre Bewerbthatigfeit immer tiefer in bas Grengland berein ausdehnen. Bilge war ichon fruhe vermaist. 3hr Bater mar Bierbrauer und Bader im obern Dorfe gewesen, aber als leidenschaftlicher Brogestramer in Noth und Armuth gestorben, und Bilge tam in bas haus des ihr verwandten finderlofen Rufers, wo fie als Rind bes Saufes hatte leben tonnen, wenn fie einen gewiffen tropigen llebermuth zu bannen vermocht hatte; sie aber blieb herrisch und verlangte von Jedem Unterwürfigkeit, jo daß fie am Ende von einer Bermandten ber Ruferin im Saufe verdrängt murbe. trug bas gleichmuthig, benn ihr Stolz mar boch gemahrt. einzige Bruder Bilge's mar ichon in der Fremde als Bader und Bierbrauer.

Es gab eine Zeit, wo der Maurer: Seb viel beneidet wurde, daß die feine Zilge ihn vor Allen außerwählt hatte. Das war aber schon lange, denn vierzehn Jahre waren es, seitdem die Liebesleute unverbrüchlich einander anhingen. Zilge war siedzehn und Seb neunzehn Jahre alt gewesen, als ihre Liebe sich entschied. Im Frühling, bevor Seb regelmäßig auf die Wanderschaft zog, und im Herbst, wenn er heimkehrte, gingen die Beisen miteinander an Sonntag Nachmittagen einsame Pfade, die

Gartenwege zwischen den Maßholder-Zäunen und durch die Felder. Sie führten einander nicht an der Hand, sie schlangen nicht die Arme in einander, und doch hielten sie sest zusammen. Manchmal auch gingen sie nach dem Nachbardorfe Weitingen, aber ohne dort in ein Wirthshaus einzukehren. Zilge duldete keine unnöthigen Ausgaben, Seb besuchte nur einen Handwerksgenossen, der bereits einen Hausstand hatte und oft mit ihm gemeinsam in der Fremde arbeitete. Wenn eine Lustbarkeit im Dorse war, zogen sich die Beiden davon zurück, auf dem Tanzboden spielte jeht ein junger Nachwuchs die Hauptrolle, der noch in die Schule gegangen war, als Seb und Zilge schon ans Heirathen dachten und sie hatten nicht Lust, sich darunter zu mischen; und zu ihren Altersgenossen taugten sie auch nicht, denn diese waren sast alle verbeitatbet.

Warum aber zögerten sie so lange? Anfangs verweigerte ihnen die Gemeinde wegen ihrer Armuth die Niederlassung, und als sie sich Beide etwas erspart hatten, muthete das Bilge so sehr an, daß sie es erst weiter bringen wollten, ehe sie einen Hausstand gründeten. Sie wußte viele Beispiele anzugeben von Ehepaaren, die nach kurzem Wohlstand und Frieden ins Clend gerathen waren, und sie beharrte dabei: vor der Ehe ließe sich

leichter forgen, als nach berfelben.

Seb war oft unwillig, dieses Hindlten Zilge's that ihm tief webe, er klagte manchmal, daß Zilge ihn eigentlich nicht von Grund des Herzens lieb habe, sonst könnte sie nicht so lange zögern, sie aber wußte mit kluger und inniger Rede ihn immer wieder zu beschwichtigen; und es zeigte sich ja auch, daß sie getreulich an ihm hielt. Oft gingen sie schweigend große Streden Weges, disweilen aber sprachen sie auch über das Hauptkapitel, das unglüdlich Liebende heutigen Tages eben so sicher verhandeln, wie vor Zeiten Entsührung und heimliche Trauung, und das heißt: Amerika. Seb sprach davon, daß er auch übers Meer ziehen, sich umsehen und etwas erwerden wolle, um dann seine Braut zu holen oder nachkommen zu lassen. Der ganze Charakter Zilge's war darin ausgesprochen, indem sie einmal darauf erwidderte:

"Wenn ich ein Bursch war' und ich hatt' ein Mable, wie ich eins bin, und ich hatt' bas Vertrauen zu ihm, baß es mit getreu bleibt, ich that' nicht viel mit ihm überlegen; ich that',

was ich mein', das recht ist. Wenn du von selber nach Amerika gangen wärst, und hättest mir geschrieben: Zilge, ich bin da und ich will sehen, ob ich hier unser Glück gründen kann — ich hätt' dir wieder geschrieben: da thust Recht dran, und du darst nur winken, da komm' ich. Jest aber mit mir überlegen kannst du die Sach' nicht, ich versteh's nicht und will's nicht verstehen und mit meinem Willen lass ich dich nicht so weit über's Meer."

"So geh' gleich mit." "Das mag ich auch nicht."

Die Beiden übergahlten oft, wie viel fie bereits erfpart hatten, und fo beftand ihr Gefprach meift in Sorgen und Ueberlegen. Bilge trat endlich mit ihrem Entschluffe bervor, baß fie nicht beirathe, bis fie ihr eigen Saus babe, fie fei ihr Lebenlang aenua bei fremben Leuten berumgestoßen worden, fie wolle auch einmal wiffen, wie fich's unter eigenem Dach lebt, und fie tonne es ben Rindern nicht anthun, daß fie feinen Unterfolupf hatten, wo fie bin gehörten, und wo fie Niemand vertreiben tonne. Der Maurer: Seb mochte im Gutlichen erflaren, bag es viel fluger fei, wenn fie fich von ihrer Erfparnig einen guten Ader tauften für ben Kartoffelbrauch, und eine Wiefe, um eine Rub zu halten: Bilge widersprach und behauptete: baß fie mit Stiden mehr verbiene, als wenn fie bas Felogeschäft verfebe, auch tonne man nicht im Felbe ichaffen und bann wieber ftiden, man muffe fich ju Diefer Arbeit Die Sande fein erhalten. Gie beharrte bei ihrem Entichluß: ohne eigen Saus fein eigner Berb. Dft bachte Geb baran, fein Borhaben auszuführen, ohne Bilge barum gu fragen. und wer weiß, ob fie fich nicht barein gefunden hatte; aber feine Liebe ju ihr hielt ihn wieder bavon ab, nach eigenem Gutounten ju bandeln. Bollte er bann irgend ein mobifeiles Sauschen von einem Auswanderer taufen, so hatte Bilge wieder allerlei Gin-wurfe; dieses war zu finster für die Stidarbeit, jenes nur ein balbes mit bofen Inwohnern u. bgl. Gie fagte bann auch oft: "3d that' mich ichamen, wenn' ich ein Schneiber mar', mir einen alten Rod zu faufen. Wogu bift benn Maurer? Bau' bir boch ein Saus. Dber tannft's nicht? Cag's nur."

So lebten bie Beiben vierzehn Jahre, und Manche betauerten im Stillen ben Seb, oder fagten es ihm auch, baß er an Zilge gebunden sei, benn diese hatte wenig Freundlichgesinnte im Dorfe. Man war ihr gram, weil ihre Lebensweise sich streng von der im Dorf üblichen abschied, und weil ihr stolzes Wesen es dahin gebracht hatte, daß die Küferin eine Berwandte, die aus Weitingen war, an Kindesstatt angenommen hatte; das hätte Zilge mit ein bischen Klugheit und Nachgiedigkeit für sich erringen können, und Seb brauchte sich dann nicht so zu plagen; schließlich aber vereinigte sich Alles darin, daß Zilge unerhört hochmüthig sei und immer unverzeihlich sauber daherkäme.

Endlich im fünfzehnten Frühling ihrer Liebeszeit kam der Seb vom neuen Biegler herauf, der sich links im Thal angesiedelt hatte und berichtete freudig, daß er dem Biegler die Anshöhe mit den zwei Tannen gradüber vom Küfer als Bauplatabgekauft habe, und der Ort schien wohl gelegen, denn der Blick ging hinaus über die Wiesen nach dem jenseitigen Waldberg:

"Ich breh' das Häusle 'rum," sagte er triumphirend zu Bilge "und richte alle Fenster ins Freie, daß dir Niemand zuguden kann als die Sonn'. Es freut mich, daß ich dir deinen Willen thun kann, und du wirst seben, was ich berstelle!"

#### Das Inftige Sansle.

Mit unermudlicher Emfigfeit arbeiteten nun Sepp und fein Bater, ben er bafür bezahlte, als ob er für einen Fremben ar beitete, an feinem Saufe. Sie mußten die Grundmauern tiefer legen, als fie fich gebacht hatten, benn fie tamen balb auf eine Schicht von Triebfand; fie wollten fie ausheben, aber je tiefer fie gruben, je nachhaltiger ichien bie Sanbichichte zu werben, und fie legten endlich boch bie Steine auf Diefelbe. Der Bater marnte wiederholt, daß diefer Grund fein Saus trage, und bag es überhamt unpaffend fei, bier an ben Bergruden zu bauen, wo jedes wilbe Wetter bas Saus an allen vier Eden pade; er wollte, bag man minbestens mehrere Schuh tiefer ins Land hineinrude und bas haus nicht fo ted an den Berghang ftelle. Er lobte die Alugheit ber alten Beit, ba man ein Saus lieber geschütt zu einem anbern fette, und überhaupt auch im Sauferbau gefelliger gewesen Seb widersprach alledem, und um fo entschiedener, je meniger er fich leugnen konnte, bag bie Ginmanbe bes Baters nicht unhaltbar maren.

Geb ftand trop feines vorgerudten Alters boch noch in jener

unversuchten Jugendlichkeit, wo man an die Ausführbarkeit einer jeden Sache mit Buversicht glaubt, wenn man fie unternommen bat, und aus feinem andern Grunde, als eben weil man fie einmal unternommen bat. Um auch noch ben letten Einwand ju befeitigen, berief er fich gegen ben Bater nachbrudlich auf bas Urtheil bes Bauamtes, bas nach Befichtigung ber Dertlichkeit und mit Ermägung aller Bedingungen bie Erlaubniß jum Bau gegeben habe. Er redete sich babei aus, daß er selber es ja ge-wesen, ber die ganze Sachlage zu solchem Endbeschlusse ins Licht geftellt hatte; Die Dagnahmen Des Bauamtes mußten iett als felfenfester untrüglicher Sort gelten.

Als die Grundmauern aus dem Boben berauswuchsen, mar Seb überaus glückfelig; jest war Alles gewonnen. Er behnte ben Bau größer aus, als er sich anfänglich vorgesest, benn beim ersten Spatenstich übergab ibm Bilge eine nicht unansehnliche Ersparnif, und er lernte in der Wohnung Bilge's die Wahrheit des Spruchwortes fennen: ein beruntergekommener Reicher bat noch mehr als ein auftommender Armer. Auch hiegegen warnte der Bater, und er traf zwei Dinge auf einmal, indem er sagte: es laßt fich gar nie berechnen, mas ein Neubau und mas eine Frau aus einem vormals reichen Saufe für Aufwand toftet. Beil bas Lette offenbar griesgrämige Berleumdung mar - benn gufriebener und sparsamer als Zilge konnte ja Riemand sein — so durfte auch das Erste nichts als Altersängstlichkeit sein.

Seb war ehrgeizig und stolz, wenn auch minder als Zilge, er wolkte ber Welt und por Allem in der Welt seiner Zilge zeis gen, was er vermöge, und welch' ein lustig haus er bahinsete. Er dankte ihr oft im Stillen, und er sprach es manchmal am fpaten Feierabend gegen fie aus, baf fie ihn vermocht habe, neu zu bauen. Wer im Dorf ein Fuhrwert hatte, that dem Sepp eine oder mehrere unentgeltliche Baufuhren. Ein Jedes freute sich, daß die Liebesleute, die schon so lange treulich zusammens hielten, doch endlich vereinigt werden sollten, und beim Freitrunk, ben Geb einzig dafür als Lohn gab, zeigte fich, daß Bilge auch

reichlich mit Glaschen und Glafern verfeben mar.

Die Fuhrwerte hatten viel Dube, wieder leer umzuwenden, benn bas Saus murbe an bas Ende ber Gaffe gebaut, gerabe da, wo biefelbe fich fadte. Gin Baun von turg gehaltenen knor. rigen Tannen, barein fich wilde Rofen mifchten, jog fich querüber zum Schutze ber dahinter liegenden Wiese, deren Baldursprung noch zwei hohe Tannen bekundeten, die an der Westseite von Sebs Bauplatz standen; sie hätten wohl schone Baumstämme gegeben, Seb aber wollte sie erhalten, theils zum Schutze des Hauses, theils auch, weil seinem nicht ungebildeten Schonbeitssinn die Bäume als erwünschter Schmuck erschienen; er hatte sie auf dem Plane gezeichnet, den er mit Hülse des Zimmermanns von seinem Hause entworfen, und den jetzt Zilge über ihrem Stickrahmen hängen hatte. Er nannte diese beiden Tannen gern scherzweise seinen Wald.

Den ganzen Sommer war Sepp in sieberischer Aufregung und schlief keine Racht ruhig. Er hatte, seitdem er aus der Schule entlassen war, beim Bauen geholsen, er war daran sattsam gewöhnt, aber jest war's ihm allzeit, als ob Steine, Kalk

und Mortel auf ihn warten und ihm teine Rube laffen.

Oft bevor der Tag graute, hörte man ihn meißeln und hämmern, und in der Mittagsruhe legte er den Kopf auf einen Stein und schlief eine Weile.

Geb machte bie Umfaffungsmauern bes nur einftodigen

Baufes bis unter bas Dach von Stein.

Die wilden Rosen am Zaune blühten, als man bas haus richtete und ber grune bebanberte Maien vom Giebel prangte.

Bon der Biese aus, die man jett, da das Heu eingeheimst wurde, betreten konnte, nahm sich das Häuschen gar freundlich aus und erhielt auch von dort den Namen, denn im ganzen Dorse verbreitete sich das Wort, das Seb zu Zilge, die er dorthin geführt hatte, sagte:

"Jest siehst, daß ich Recht habe, ich bau' dir ein lustig

Bausle."

So hieß nun das haus, das gegen allen Ortsbrauch fein Angesicht nicht den Menschen zuwendete, sondern hinaus ins Freie.

Seb war nicht wenig glücklich und stolz, daß die Sommerzeit noch so früh war; das Haus konnte bequem ausgebaut werden und austrocknen bis zum Herbst. Nun wurde im Innern gehämmert und gerichtet und Seb war überaus wohlgemuth, daß er nun zum Erstenmal einen Bau bergestellt, den er nicht wieder verlassen sollte. Aber eben als er ans Dachdecken gehen wollte, und das verstand Seb meisterlich, stand er schwindelnd vor dem Hause. Es war ihm, als müßte er selbst umfallen: die Oftseite

bes hauses batte fich ja tief gesenkt. - Geb ftand lange gitternb ba, es versette ibm ben Athem, und er bif fich bie Lippen blutig, als er bas gewahrte. Geltsamermeise bemertte aber ber Bater nichts, ja er bestritt es bem Ceb, als biefer ihn barauf aufmertfam machte, und Geb wellte felbft bezweifeln, baf er bas Babre gefeben.

Die Buversicht auf Die bisberige Untrüglichkeit feines Mugenmaßes, und ber Bunich, daß es ihn boch biegmal getäuscht haben moge, ftritten fich in ihm. Um Diefen Streit nicht au ichlichten, und fich felber in ber Schwebe zu balten, marf er ben Bollftab meg, mit bem er eben fich hatte Gewißheit verschaffen wollen. Als er nun aber bas Dach bedte, brangte fich ihm auch ohne Rollftod die Gewißheit auf, daß er richtig gesehen.

Er nagelte an ber Oftseite boppelte Latten auf, er legte doppelte Riegel, das glich wohl ein wenig aus, aber boch noch nicht genug, und jest troftete ibn nur bas Gine, bag Riemand,

felbit ber Bater nicht bie Gentung mertte.

Die Freude por fich felbst mar babin, aber bie Ehre por ben Menschen war boch geblieben. Er hatte bem Dorf und ber ganzen Umgegend zeigen wollen, wie man ein Musterhaus baue; es follte ihnen Der Berftand aufgeben, jest mar es nur gut, daß er ihnen nicht aufgegangen war. Der Gingige, ber bie Sache recht beurtheilen fonnte, leugnete beharrlich, und bas mar ber Bater. Geb hatte fich felber bavon abhalten fonnen, aber ben Bater nicht, daß er nach allen Seiten ausmaß, aber noch jest, da er doch auf die Linie bin den Fehl tennen mußte, behauptete ber Bater, daß Alles in Ordnung fei. Und bas mar bas Klügste. Bie follten benn frembe Leute gur Bautunft bes Geb Bertrauen baben, wenn er fein eigen Saus nicht geborig ftellen und richten fonnte?

Das Dad prangte balb in ungewohnter herrlichkeit. Der neue Ziegler, der fich im Dorf angesiedelt hatte, um als Mushelfer ber Regierung bie Strob: und Schindelbacher verbrangen ju belfen, benutte bas Saus bes Geb als Muftertarte und gab ibm feine neuen glafirten Ziegel jum Breife ber gewöhnlichen. Aus einer doppelten Reihe von grünen und weißen Ziegeln bil-dete nun Seb die Buchstaben S. und Z. sammt ber Jahreszahl auf bem Dache und Alles betrachtete staunend und bewundernd von ber Biefe bas icone "luftige Bausle."

#### Der Baumeifter.

Im herbst seierten endlich Zilge und Seb ihre hochzeit. Ein seltsamer Gast war babei, ber von seinen Angehörigen, wie vom ganzen Dorf mit scheelen Bliden betrachtet wurde. — Es war ber einzige Bruder Zilge's, ber als Landjäger gekommen war. — Er hatte vom Vater eine Scheu vor regelmäßiger Arbeit geerbt, und ba er militärpslichtig geworden, ließ er sich nach

Umlauf feiner Dienstzeit als Landjager anwerben.

Dieses Herumschlendern behagte ihm, er aß lieber das Brod, das fremde Leute backen und trank noch lieber Bier, das fremde Leute brauten, als daß er selber solches bereitete. Er beredete sich dabei, daß er bei seiner Bermögenslosigkeit es doch nie zu einem eigenen Hausstand gebracht hätte, und jest war er "staatsmäßig" versorgt. Wie das Dorf ihn mit einer gewissen Schucken sich wie einen Abtrünnigen betrachtete, so war auch Seb nicht eben stolz auf diese Schwägerschaft, und der Bruder Landjäger, der das merkte, sagte am Hochzeitstische seiner Schwester: "Zilge, wenn dein Mann einmal gegen dich ist, wenn er vergessen sollt', wer du eigentlich bist, da wend' dich nur an mich."

Durch den Bruder Landjäger und seine Großsprechereien war etwas Bedrücktes auf der ganzen Hochzeit. Erst Tags dats auf, als die beiden jungen Cheleute allein in ihrem neuen Hause waren, ging ihnen die volle Glückseligkeit ihrer Herzen auf.

Der Bater Sebs hatte in jeder Beise, außer in Bezug auf Zilge richtig prophezeit. Seb war dem Glaser, Schreiner und Hasner Geld schuldig geblieben, aber schon am ersten Tag seiner The ergab sich ein glückliches Ereignis. Der Ziegler machte mit Seb den Accord zum Bau einer neuen hütte, und Andere sprachen von häuserbauten, die sie ihm übergeben wollten; das lustige häusle, das er allein hingestellt hatte, brachte ihm Chre und Vertrauen, und er redete es sich selbst als eine Kleinigkeit aus, daß es einen geheimen Schaden hatte.

Seb hatte ben Gedanken nicht in sich aufkommen lassen, aber er war ihm doch manchmal durch ben Sinn gefahren, daß Zilge vielleicht durch ihr Bedrängen auf ein eigen Haus seine Handwerksehre zu Grunde gerichtet haben könne; jetzt zeigte sich das Gegentheil, und er sagte ihr das dankhar ohne ihr den Borgebanken mitzutheilen. Zilge war doppelt glüdlich, daß die Erzebanken mitzutheilen.

füllung ihres eigenen Wunsches noch nachhaltige Folgen gehabt, an die sie kaum gedacht, jest aber erschien es ihr, als habe sie solche mit kluger Berechnung beabsichtigt; sie rühmte sich bessen, wenn auch bescheiden, und Seb ließ ihr gern diesen Ruhm.

Bilge war fleißig und heiter von Morgen bis in die Nacht; die Hand, die mit dem filbernen Trauringe geschmückt war, schien noch stinker und unermüdlicher geworden. Sie wußte das Junere des Hauses so schön herzurichten, daß kein zweites im Dorfe so freundlich war.

Der Winter war milb, man tonnte bis nach Neujahr im Freien arbeiten, man tonnte bie neue Ziegelei unter Dach bringen, in ber nun Seb für ein anderes Haus bie Steine meißelte. Aber auch Ungemach tam in biesem Winter.

Der Bater Sebs ward schwer frant. Un bem letten Tage, als Viele sein Bett umstanden und er die arbeitsmüden hande faum mehr erheben tonnte, hieß er alle Unwesenden hinausgehen, nur Seb sollte bei ihm bleiben. Und als dieser allein mit ihm

war, richtete ber Bater fich auf und fagte:

"Seb, bevor es Nacht wird, fomm' ich zum großen Meister. Seb, jett horch, ich will bir was sagen: mir schadet's nichts mehr, aber bir, dir tann's schaden; ich will Zeugen bereinrusen und will vor ihnen sagen, daß wenn beinem Haus was geschieht, ich baran Schuld bin, du nicht, du nicht. Ruf' die Leut'."

"Nein Bater, nein, Ihr durfet nicht mit einer Lüge aus der Welt gehen, nein, die Sund' lade ich nicht auf Guch und nicht auf mich," rief Seb, und der Alte legte seine zitternden harten Hände auf das Gesicht seines Sohnes und sagte: "Haft Recht, es war' mir doch auch schwer geworden, und unser Gerr Gott wird dir's vergelten."

Bevor ber Abend niederfant, ber ben handwertsburschen in bie herberge ruft, hatte ber alte Maurer feinen Lebensweg

vollendet.

Auf bem Dorfe ist es nicht Sitte, daß um den Tod ber Eltern, die satt an Jahren scheiden, sich schwere Klage erhebt; eine gewisse Dumpsheit des Gefühls, mehr aber noch die natürliche Anschauung, daß die Eltern vor den Kindern aus dem Leben scheiden mussen, und dazu der Mangel der Gesellschaftspflicht, die da nöthigt, mit einem Schmerze zu prunken, Alles das läßt solche Ereignisse viel schneller vorübergehen und man

kann ben Sohn in ben Kleibern bes Baters, bie Tochter in benen ber Mutter balb nach beren Tobe fröhliche Wege wandern seben.

Um so auffälliger war die ungewöhnliche Trauer Sebs, in die sich zu dem Gefühl der Berlassenbeit noch das Bangen und

eine brobenbe Gelbstverantwortlichteit mischte.

Er wies den Gedanken weit weg, daß er dem Bater die Schuld hätte aufbürden sollen, und doch tam er bald wieder. Zilge suchte ihren Mann mit inniger Tröstung auszurichten, aber es gelang ihr nicht, sie sagte ihm, es sei so beschieden, er solle nicht mehr haben als sie auch; sie sei so beschieden, er solle nicht mehr haben als sie auch; sie sei so deschieden, er solle nicht mehr haben als sie auch; sie sei ja auch elternlos. Er konnte und wollte ihr für diese guten Worte nicht sagen, daß ihr Vater sich nicht mit dem seinigen vergleichen ließe. Erst als Jilge ihm sagte, daß die Leute seine Trauer als Reue über die Che mit ihr deuten müßten, schüttelte er gewaltsam alle Trauer ab, und Frühling und Arbeit halfen ihm darin getreulich als die besten Tröster.

In Diesem Frühling tonnte Geb nicht nur Gefellen annehmen, es trat auch ein Greigniß ein, bas, fo tlein es erschien, bod ibm und Bilge große Freude machte, ein Schwalbenpaar niftete unter ihrem Dachsims, gerade über bem Genfter, wo Bilge ftidte. Die froblichen Berbeigungen, Die feit uralten Beiten fich an ben Unbau des lieblich bebenden Bogels tnupfen, erheiterten Bilge: ba schlägt tein Blip ein und Friede und Rube ist im Saufe; ber Musspruch ber gangen Lebensfreude, Die fie erfüllte, tnupfte fic an die Antunft bes Bogels. Geb hatte aber noch feine besondere Freude, die er nicht aussprach. Die Bahrnebmung, bag ber Bogel unter feinem Dach niftete, galt ihm als eine Gemabr, bie alle Meffungen ju Schanden machte; bas haus war wohlgebaut, benn ber tluge fromme Bogel baut nicht unter ein Dach, bas ichwantend und unficher ift. Go maren die jungen Cheleute vom Rleinen aus und im Großen ibres gangen Sausstandes beiter und werftbätig.

Am Abend besselben Tages, an dem das neue Haus gerichtet wurde, das eiste, das Seb als Meister für einen Fremden baute, wurde ihm ein Sohn geboren, und Zilge war noch am

Mittag beim Baufpruche gemefen.

Die ganze lustige Baugewertschaft tam noch am späten Abend und sang vor bem hause helle Lieber, die lustig das Thal binab

und von ben jenseitigen Bergen wiederklangen. Bilge mar nicht wenig ftolz, da sie hörte, daß man ihr als "Frau Baumeisterin" ein Hoch und abermals Hoch ausbrachte.

Sie lächelte ablehnend, aber fie hörte es boch gern, wenn man fie fortan auch nur scherzweise Frau Baumeisterin bieß. Das war ein einträglicher und ehrenvoller Scherg, und einmal faate fie fogar im Stillen gu ihrem Geb: Gin Dann, ber Saufer bauen tonne, brauche nicht mehr Maurermeifter, er tonne mohl Baumeifter beigen; in biefer bofen Belt aber batten bie großen Berren alle iconen Titel für fich allein genommen.

Geb gab feinem erftgebornen Cobne ben Namen bes Schut-

patrons ber Baugewerte: Johannes.

Die Schwalben vor bem Genfter zwitscherten, wenn Bilge ihr Rind in den Schlaf fang, und fie, die allezeit ftill und fin-nend mar, erwedte auf Ginmal einen ungeahnten Schap von Liedern, Die ihr im Gedachtniffe ichlummerten; fie fang fie bem

Rind und fich felber gur Luft.

Und wenn Bilge bei ber Arbeit ftill mar, fangen ihr die Schwalben geheimnisvolle Beisen. Ja, man thut ben Schwolben Unrecht, wenn man ihnen nur ein Zwitschern zuerkennt. Wenn fie fo rubig auf ber Dachfirste figen, schlingen fie Tone in einander, fo innig, fo aus tieffter Geele und fo fein, daß es ift als fange Jemand bas iconfte Lieb, aber nur mit halber Stimme, nur fur fic, nur in fich binein. Sangen Die Schwalben fo laut wie die Rachtigall und Lerche, man borte nur noch auf fie. Wird es einmal einen nie bagewesenen berrlichen Frühling geben, in bem bas leife halbstimmige Singen ber Schwalben gum fcmetternben Rlange wird? Ober tonnen fie nie aus voller Bruft laut binaus jubeln, weil fie boppelten Frühling und doppelte Beimath und eigentlich Reines recht und einzig baben? . . . Es ift bas beste Beichen einer von Gorgen befreiten und frohgewedten Geele, wenn fie fich binein verfenten will in bas geheimnisvolle Leben pon Thier und Bflange und fich felber brin vergißt.

Rilge konnte allerlei benten und grubeln, ohne boch je in ihrer Thatigfeit laffig ju fein, ja fie mar emfiger als je, ihr ftetes Denten und Arbeiten mar barauf gerichtet, Die Schulben, bie fie noch vom Sausbau ber hatten, abtragen ju belfen, und bevor bas Töchterchen angekommen, war bieß gelungen. Das haus war vollständig bezahlt und Bieles in daffelbe eingeschafft; wohlgemuther fab tein Chepaar barein, und froblicher grußte und bantte feins als Geb und Bilge, wenn fie Sonntag Morgens mit einander zur Kirche gingen und aus derselben heimkehrten. Dieser gemeinschaftliche Kirchgang ist oft eine felbständige heilige Reier, ber bie eigentliche nicht gleichkömmt. Bilge fagte einft auf

biefem Rinchgange ju Geb:

"Wenn ich fo mit bir geb', jest vor Gott und ber Welt bein und du mein, da ist mir's gar nicht als ob wir zwei Mensichen waren und Jedes für sich allein gehen könnt'! Und jest tonnen wir balb unfern Johannes mit nehmen und ba find wir bann Beibe in Ginem Stud. Und unfer Saus hab' ich mit ber Rabel und bu mit bem Sammer aufgebaut. Man fonnt' ein Rathfel brauf maden."

"Ich glaub' nicht, daß der Pfarrer mir was besseres sagen tann als du," erwiderte Seb lächelnd und noch in der Kirche auf

ibren getrennten Blaten ichauten fie einander oft an.

#### Der Grund mantt.

Es war gegen ben vierten Frühling, ba regnete es mochenlang unabläffig, man fab die jenfeitigen Waldberge ben ganzen Tag nicht, die Tannen an der Westfeite bes hauses sausten und brausten unaufhörlich und ein brauner Strom fturgte am Saufe

die Biefe binab.

Seb grub bem Waffer einen Graben, etwas entfernt von ber Mauer; aber ber Biegler, bem bie Biese geboite, that Ginfprache: wenn bas Baffer ungefammelt ben Berg binabrollte, trankte es die Wiese, und jest riß es eine tiefe Schrunde hinein, und floß unnuglich ab. Die Sache kam vor den Schultheiß und

Seb war mit feinem besten Freunde im Widerstreit.

In einer Nacht schrie Zilge ploglich auf, sie wollte gespurt haben, wie bas haus sich sente. Seb gestand ihr, daß bas schon längst der Fall sei, er behauptete aber, daß nichts Reues gesschen, und beschwor nun seine Frau, ihre Wahrnehmung gebeim zu halten, ba fonst fein ganges Unsehen und fein Erwerb gerftort murbe.

Bilge faßte ihre beiden Rinder in ihre Urme. "D Gott, meine

Kinder! Benn das Haus einstürzt" — jammerte sie. "Und an mich benist du gar nicht?" fragte Seb erbittert.

"3ch bent' ja auch nicht an mich," erwiderte fie.

Seb ging unter heftigem Regengusse hinaus und sah, daß ter Ziegler den Graben zugestopft hatte, so daß das Wasser wieder zerstreut absloß; das ganze Haus stand ringsum wie in einem Bache. Er arbeitete nun aus allen Kräften, und als der Tag andrach, zeigte sich, daß das Haus noch um ein Merkliches gewichen war.

Seb eilte jum Schultheiß, fein Ungemach ließ fich nicht mehr verhehlen, ber Ziegler follte ihm nun bafur einfteben, aber noch

als er beim Schultheiß mar, fam ein Bote und rief:

"Seb, geh' heim, bein Haus ift auseinander." Die Sturmsglode läutete, um unter dem Regensturze das ganze Dorf wach zu halten. Alles war um das Haus Seds versammelt, und verzweiselnd sah dieser, wie das Haus mitten auseinander in zwei Stüde gefallen war, gerade in jenem Zwischenraume, zwischen dem Buchstaden S und Z war das Dach auseinander gerissen. Man eilte in das Haus, um die Frau und die Kinder zu retten und vom Regen triesend brachte man sie heraus. Zilge schien ganz verwirrt und besinnungslos. Sie hatte keinen Versuch zu ihrer Rettung gemacht, sie sprach kein Wort, hielt ihre Kinder selft in ihren Urmen und ließ sich dieselben von Niemand abnehmen. Erst als man ihr sagte, daß sie nicht mehr in tas Haus zurückkehen dürse, erst als ihr die Nachbarn anboten, daß sie bei ihnen wohnen möge, sagte sie:

"Soll ich benn nicht mehr in meinem eigenen Saus wohnen?

in einem fremben?"

Der Küfer hatte eine hohe thurmartig zugespitte Beuge Faßbretter neben dem Hause Sebs stehen, sie waren nicht zusammengestürzt, weil das Wasser durch die Zwischenräume durchsloß. Seb biß auf die Lippen, als der Küfer ihm selbstgefällig sagte: "Ich tann allem Anschein nach besser bauen als du."

Während man Zilge und die Kinder nach dem Rachbarhause brachte, wurden mächtige Stüten an das Haus angestemmt, daß es nicht vollends einstürze. Das Schrien und die Artschläge

tonten bumpf mitten im Regensturme.

Der blaue Frühlingshimmel spannte sich über die reiche getränkte, grünende Erde, die Schwalben kamen wieder, aber Seb riß denen an seinem Hause das Rest ein. Diese scheins beiligen Thiere hatten also doch gelogen! Sie sollten darum

auch nicht mehr bei ihm wohnen. Sie umzwitscherten ihn wie vorwurfsvoll, während er sein Haus wieder zusammenrichtete, aber er war jest ingrimmig auf Alles in der Welt, was auf der Erde, in der Luft und im Himmel. Es hatte im wahren Sinne des Wortes Unglud auf ihn herabgeregnet. Bei dem Rechtschandel mit dem Ziegler hatte er Nichts gewonnen als einen unversöhnlichen Feind. Mit knapper Noth hatte er vom Bauamt die Erlaudniß erhalten, sein Haus wieder aufzurichten, und noch schwere ging es, eine Hopothetenschuld auf dasselbe aufzunehmen, um neu bauen zu können.

Die Bauverträge, die er für diesen Sommer abgeschlossen hatte, wurden ihm entzogen, und er wagte es nicht vor Amt deshalb zu klagen; ja die Bauten, die er schon ausgeführt hatte, ließen die Besitzer noch einmal gerichtlich besichtigen und mancher Uebelstand kam dabei zu Tage. Bon Gesellenhalten war jeht keine Rede mehr, er mußte froh sein, wenn man ihn selber als Gesellen annahm. Während er jest einsam arbeitete, und nicht mehr wie ehedem mit dem Bater, und doppelt schwierig, weil er ein verpsuschtes Werk einzurenken hatte, gingen ihm schwere Gedanken durch die Seele. Er mußte darüber nachdenken, wie es denn wäre, wenn er die letzte Handreichung des Baters nicht abgelehnt hätte, und jest sah er auf einmal, daß das Rechtschaffene auch das Klügste ist. Läge auch die ungerechte Schuld auf dem Bater, er selber wäre dadurch doch nicht frei. Darum ist es doppelt gut, daß der Rame des Vaters rein geblieben, und sein Segen wird nicht ausbleiben. Oft wenn Seb der Arbeit überdrüssig war, warf er seinen Hammer weg und nahm den vom Bater ererbten auf, und Alles ging so leicht von Statten, als ob ein Anderer für ibn arbeite.

Jeden Morgen, wenn er auf die Baustätte kam, seufzte er tief und ließ die Hände hängen. Jest mußte er jede Bausubre bezahlen und sand dabei noch unwillige und höhnende Helfer. Sein ganzer Ruf, sein Glūck und sein Besithum waren dabin, und alles Das, weil er sich hatte verleiten lassen, einen stolzen und eigenen Bau auszuführen. Ein längst erstorbener Keim trieb wieder neue Knospen. Er gedachte jest, daß sich Zilge berühmt hatte, sie habe ihn zu dem Bau gedrängt, um seinen Ruf badurch zu gründen. Er machte ihr nun darob Vorwürfe, daß sie ihn zum Hausbau verführt habe und als sie erwiderte:

"Ich bin unschuldig. Wenn bu tein haus allein bauen tannft, hättest es sollen bleiben lassen," ba war er boppelt grimmig; auch sie verlette seine handwerksehre. Sie sagte zwar nur, was alle Leute sagten, aber eben bas sollte sie nicht, meinte er, sie sollte sein Ungeschick für ein Unglück ansehen.

Als er bies mit Schmerz und Born barlegte, suchte fie ibn

bamit zu beschwichtigen, baß fie fagte:

"Bielleicht ist bein Bater selig schuld, bu hast ihm immer zu viel gefolgt." Das hieß aber ein Feuer mit Del loschen wollen.

Geb murbe über biefe Rebe noch ingrimmiger.

Oft war es ihm, als sollte er alles Handwerksgeschirr wegwerfen und in die weite Welt laufen; hier zu Land war sein Ruf auf ewig vernichtet, und er kam nie mehr zu seiner alten Festigkeit. Aber er blieb doch.

Bon allen Bauverträgen, die ihm gefündigt worden, war ihm boch einer geblieben, nämlich das Umdeden des Kirchendaches

und des Thurmes mit neuen glafirten Biegeln.

Der Stiftungsrath hatte die Uebeitragung an Seb aufrecht erhalten, obgleich bei seinen jetigen Bermögensverhältnissen von der ausbedungenen vierjährigen Gewähr füglich nicht mehr die Rede sein konnte.

Raum war das haus nothdurftig hergerichtet und die Familie wieder eingezogen, als Seb sich an den Kirchenbau machte; er hoffte wieder frischer zu werden, wenn er nun wieder eine fremde Arbeit ausstührte. Aber auch auf dem Kirchendach vergaß er sein

Unglud nicht.

Die Wege der Cigensucht sind tief verschlungen. Seb wälzte immer wieder die wesentliche Schuld seines Ungemachs auf Zilge, als hoffärtige Bierbrauerstochter hatte sie ihn dazu verleitet, ein eigen Haus zu bauen. Freilich konnte er sich immer nicht verschehlen, daß ja Alles gut wäre, wenn er gut zu bauen verstanden hätte, und Zilge hatte keine Schuld daran, daß er seiner Unersahrenheit vertraute und die Warnungen des Baters übershörte; aber doch ließ ihn der Gedanke nicht los: daß ganze Unglück wäre nicht da, wenn er nicht ein eigen Haus gebaut hätte. Wäre er seinem Plane gesolgt und hätte er nun sein Geld in einem Acer steden, so könnte man es leichter wieder heraustriegen und sein Glück an einem andern Ort versuchen, die Welt ist ja so weit . . Bei dieser letzten Wendung seines Nachdenkens

hielt er oft still, und ihm schwindelte, nicht vor ber sichtbaren Tiefe unter ihm, aber vor einer andern, die sich in ihm aufthun wollte. Und zu diesem innern Sinnen gesellte sich plöglich ein außeres Wahrzeichen.

Bu allen Beiten hatte das zweiflerische und sorgenvoll be wegte Menschenberz sich gern aus dem umgebenden Naturleben, das sich in stetigen Gesegen halt und bewegt, Rath und Rich-

tung erholt.

Alls Seb dem Storchennest auf dem Giebel nahe kam, starrte er lange daraus. Das Storchenmännchen war schon da, es sauberte das verlassene Rest und setzte es neu in Stand, es hungerte gern bei der Arbeit, und erst wenn Alles wieder in der Richte, und Nahrung wieder ringsum vollauf ist, sliegt es zurück und holt das Storchenweidchen. Das Weidchen in der Ferne tlagt nicht und jammert nicht, denn es weiß, der Mann baut und sorgt in der Ferne und holt es zur Zeit . . .

Der Speisbub, ber für Seb ben Mörtel auf das Dach trug, hatte ihn schon zweimal angerusen, aber er hörte nicht und starrte auf das Storchennest. Endlich machte er sich wieder an

die Arbeit.

Er verhöhnte sich und Bilge oft, indem er am Abend sagte: "Jest haft du doch kein eigen Haus, jest hat's die Hypothekenschuld." Selbst die wiederkehrende heitere Laune der Bilge misstimmte ihn. Er sah darin den thatsächlichen Beweis, daß sie alle Schuld auf ihn wälze, und sich gar keinen Theil davon zuerkannte.

## Auf schwindelnder Soh'.

Um Morgen als das Decken des Thurmes beginnen sollte, that Seb seine silberne Sachuhr aus der Tasche und hing sie an den Nagel.

"Warum thust bas? Rimm fie nur mit," sagte Bilge.

"Ich bor' auf bem Thurm schon schlagen, und . . . man weiß nicht, es kann Einem was paffiren, man . . . man kann sich stoßen."

"Ceb, fei beiter, unfer Berrgott balt boch feine Band über

uns --

"Ja, er kann aber keinen Regen schiden, ber mir bie Hopethekenschuld abwascht."

"Mit Fleiß und Sparsamteit tonnen wir icon Manches abtragen, bet' nur recht, eh' bu auf ben Thurm steigft, und bet' auch, wenn bu oben bift."

"Bet' du, du hast's an beiner Stiderei da geschidter."
"B'hut' bich Gott, Seb, und gieb mir auch ein' hand."

"Ich bin zu alt zu folden Rinderpoffen, bu baft mich lana

genug warten laffen."

P. 3 , 850 %

Dennoch fußte Geb beim Beggeben die Rinder, und reichte auch Bilge bie hand. Bilge, bie fonft feine Minute unnöthig von ihrem Stidrahmen aufftand, nahm bas eine Rind auf ben Urm und bas andere an die hand, und ftand lange Zeit auf ber Unbobe binter ber Rirche und ichaute binauf ju ihrem Manne auf bem Thurme. Aber Ceb ichaute fich nicht um.

Es ift eine alte weise Regel ber Dachbeder, baß fie nicht über fich und nicht unter fich ichauen durfen; blidt Giner nach ben giehenden Bolten, fo gieht es ihn unwillfürlich mit fort, hinein, hinauf in bas mogenbe Boltenmeer, und bie Bolten treiben ein falsches Spiel, fie nehmen ihn nicht auf, Die Erbe läßt ibn nicht und giebt ibn gerschmetternd gu fich nieber.

Das aber thut fie auch, wenn ber in ber Sobe Schwebenbe hinabicaut auf die Erde, fein Guß gleitet und er fturgt und

zerichmettert.

Geb mußte immer an jenen graufenhaften Augenblid benten, wenn er bald zwischen Simmel und Erbe schweben wird, er greift

aus und nirgends ein Salt, nirgends als im Tob ...

Den Blid auf bas Nachfte geheftet, arbeitete Geb weiter, und bas ift bie ficherfte Gewähr, man fteht fift, als ftanbe man auf ebenem Boben. Wie ber Blid am Nachften haftet, fo bat auch ber gange Roiper eine Rube und Sicherheit an ihm.

Tagelang mar Ceb auf bem Rirchthurm, und feine unbeimlichen Gebanten verließen ibn nicht. Das alte Uhrwert im Thurm, bas im Innern mit einem Bretterbache gebedt mar, ichnurrte und furte, und wenn es eine Stunde anichlug, brobnte es Geb burch Leib und Ceele, aber immer fah er feinen andern Ausweg als ben jaben Tob. Er liebte fein Weib und feine Rinber, aber er fagte sich, daß er ihr Elend nicht ertragen tonne, und bazu noch die Unmacht ihnen zu belfen; ftarb er, und starb er im Dienfte ber Gemeinde, fo mußten gute Menschen, ja die Gemeinde mußte fich ber Berlaffenen annehmen; bei eignen Lebzeiten mare bas nie geschehen, und er batte bas nie eitragen.

Das ftand feft.

Der Rufter rief eines Mittags Geb in Die Glodenstube, er mußte ju einem Leichenbegangniffe lauten und fürchtete, baß es bem auf bem Thurm Arbeitenden Schaden thun tonne. Geb ftand in ber Glodenstube, und um und um umbröhnt von ben gewaltigen metallenen Rlangen rannen ihm die Thranen aus ben Augen

und er wischte fie mit harter Sand ab.

Als er wieder auf bas Dach ftieg, war es ihm, als mußte er jest fein Schidfal vollenden, aber ber über bem Abgrund fcmebende Beift wird oft an unscheinbar bunnen, feltsam verfolungenen Faben gehalten. Die Leute follten nicht jagen, ber Seb habe weder eine Grundmauer legen, noch einen Thurm beden konnen; feine Sandwertsehre mußte für emige Beiten fest steben : er wollte nicht von einer balbfertigen Arbeit sich bavonmachen. Er legte jeden Biegel und ftrich jede Relle Mortel feft, daß fie für die Emigfeit haften. Trauernd follten die Menfchen betennen, mas ber Geb fur ein Mann gemefen.

Dabeim rebete Geb fast gar nichts, es mar ihm unbeimlich bei Beib und Kindern, er tam fich wie ein Gefpenft vor, bas bier noch umwandelte, er hatte fie ja verlaffen, er verließ fie

ia balb.

Um letten Morgen ließ Geb von dem Rufter die Thurmubt stellen, er behauptete, daß er heute bas Gummen und Gurren und gar bas Schlagen nicht vertragen fonne. Lautlose Stille lag nun über bem gangen Dorf, als Geb auf bas Thurmdach beraustrat, und wie beute feine Stunde ichlug, fo mußte Alles ftill baran benten, in welcher gefahrvollen Lage heute Seb schwebte.

Er war noch nicht lange an ber Arbeit, als er ploplich ein Rlappern borte, er schaute fich um - ber Storch mar mit feinem Beibchen angefommen und zeigte ihm unter feltsamem Berbeugen und in die Bruft werfen bas neu bergerichtete haus und bie ringsum frühlingsgrüne Welt; bas war ein Schnattern und Alappern und ein bedächtig fröhliches Gethue, und jest flogen bie Bandervögel auf. Salt! fast ware unfreiwillig gur Bahrheit geworben, mas Geb fo lange als Borfat im Sinne batte, er war ausgeglitten, er hielt fich nur noch am Borfprunge fest. Er hatte dem Fliegen des Storchenpaares zugesehen, wie fie so wohlig in ber Luft schwimmen, und ohne fich ju ftogen und zu schwingen

ruhig ichweben und wieder in ichiefen Bogen ins Rest fich fenten.

Als sich Seb wieder aufrichtete, belebte ihn plöglich ein neuer Gedanke: er hatte den Tod überwunden, er wollte leben und Zilge und dem Dorf zeigen, was er vermag; sie sollten eine Weile noch schlechter von ihm denken, dann aber — — Seb hielt sich mit beiden Händen sest und schaute hinaus in die weite mit Blütbenbaumen besäte Welt und in den blauen himmel.

Lange schweifte sein Blick in der Landschaft umber, mit neusgeborner Lust sie erschauend: dort drüben steht der Gemeindewald auf dem Berg, und hinter dem Berg thürmen sich andere, und Felder und Dörfer breiten sich weitaus, und näher! Wie still stehen die Bäume im wogenden Korn und als grüne Bänder ziehen sich die Gartenhecken dorthin, und bort das kleine Geschöpf, das mit den kleinen Thieren im Brachseld pslügt, und hier unten der Ameisenhausen, den man ein Dorf nennt — Ein Narr ist, der sich aus dieser schönen offenen Welt hinaustreiben läßt.

Seb suchte unter bem Sausergewirre fein eigen Haus, er fand es balb, er fonnte es gar nicht begreifen, bag er fich da

wieder in Roth und Sorgen bineindrangen follte.

"Ich will ein größer Theil an ber Welt haben," fagte er

vor sich bin. -

Die Arbeit ging rasch von Statten. Der Schlosser und sein Geselle kamen mit dem neu vergoldeten Kreuze, Seb ließ es sich heraus reichen und stedte es auf die Thurmspise. Die Schlosser nieteten das Kreuz im Innern sest, und als dieß vollendet war, ließ sich Seb die neuen Strümpse und Schuhe herausreichen, die nach altem Brauch die Gemeinde dem geben muß, der das Kreuz auf den Thurm sest. Seb schwang sich keck hinauf zu dem Kreuze, und abwechselnd es mit dem einen und dem andern Arme umtammernd, zog er hier hoch oben die neuen Schuhe und Strümpse an. Er schaute nicht hinab, wo eine große Menschenmenge versammelt war, er hörte nur von dort Jauchzen und Wehtlagen, es war ihm, als hörte er seinen Namen rusen, bald in Angst, bald in Freude.

Wie zum Spott warf er seine alten Schuhe hinab auf das Dorf, schlüpfte durch die Lucke in die Glockenstube, füllte die Dessenung aus und stand endlich wieder unten auf dem Boden unter

ber staunenden Menge.

Noch fühlte er sich wie taumelnd, aber mitten im Taumel triumphirte sein Herz, sie hatten Alle bewundernd einsehen gesternt, welch' ein muthvoller geschickter Mann er war; und sie sollten noch Weiteres, Unerwartetes kennen lernen. Zulge war nicht unter den Versammelten. In seinen krachneuen Schuben mit dem siegreichen Handwerkszeuge in der Hand ging Seb wie ein Siegesheld durch das Dorf.

Aus allen häufern glückwünschte man ihm, als käme er von einer großen Reise, er dankte freundlich. Es war ein zweideutiges Lob, als ihm sein Nachbar der Küfer sagte: "Es scheint, du kannst besser in den himmel als in den Boden bauen." Dennoch gab er ihm den Auftrag, andern Tages eine eingesunkene Gartenmauer hinter dem hause herzurichten, da sonst aller Boden

abrutschte. Geb fagte nicht zu und lehnte nicht ab.

Bu hause traf er Bilge am Stidrahmen, sie beugte ihr Angesicht tief auf benselben und redete kein Wort. Er nahm die Taschenuhr vom Nagel und stedte sie wieder zu sich. Die ganze Welt hatte ihn triumphirend begrüßt, und nur Zilge sprach kein Wort.

Er wollte eben im Born barob die Stube verlaffen, als er

an der Thure wieder umtehrte und fragte:

Bilge, verbien' ich gar tein Bort?" Sie antwortete nicht und stidte weiter.

"Red', verdien' ich gar fein Wort?" wiederholte er zornig. "Mehr als eins," erwiderte fie endlich, ohne aufzuschauen. "Und was?"

"Was ich nicht fagen will."

"Du mußt aber."

Laut weinend klagte nun Zilge, wie sündhaft er mit seinem Leben gespielt habe, das doch ihr und den Kindern gehöre. Seb stand einen Augenblick erschüttert von diesen Worten, und halb im Scherz erklärte er, daß die Gemeinde sie und die Kinder hatte erhalten muffen, wenn er gestorben wäre.

Mit einem eigenthumlichen Trop entgegnete hierauf Bilge, daß fie allein sich und die Rinder erhalten konne, und sich nie

von ber Gemeinde erhalten ließe.

Es durchzuckte Seb sichtbar, als er das hörte, aber er fprach lange nicht. Endlich erzählte er Zilge lachend, was das für eine Lustbarkeit, ein Aniren und Klappern und Schwingen gewesen sei, als heute ber Storch mit feinem Weibchen ankam.

-

"Die fangen jest von neuem zu hausen an," schloß er, "und das Weible ist ganz gludselig, weil sie eine Zeitlang von ihrem Manne fortgewesen ist, und er das haus neu hergerichtet hat."

"Bas geht mich das dumme Zeug an?" schalt Zilge schon im schwindenden Unmuth, und Seb war froh, daß sie nicht mehr

mertte und nicht mehr fagte.

THE PARTY.

Drei Tage arbeitete er nun an der Gartenmauer hinter bes Küfers Haus, und oft, wenn er aufschaute nach dem in der Sonne blintenden Thurmtreuz, dachte er mit Schauder daran, wie er da oben geschwebt, und welche Gedanken ihm durch die Seele gezogen, und doch waren es in Lust und Leid übermüthige gewesen; jett aber stand er wieder auf ebenem Boden in einem Gartenwinkel und führte eine ärmliche Mauer auf. Wie er die Steine wälzte und meißelte, hob und legte, so hob und legte er manchen Gedanken hin und her, aber wie er's auch richtete, es blieb bei dem alten Borsat, wie bei einem unabänderlichen Bauriß. Um dritten Abend war die Mauer fertig, und Seb rasste mit einem schweren Seuszer sein Handwertszeug zusammen. Er wußte es, das war seine letzte Arbeit im Dorse. Er war jetzt los und ledig.

Am Morgen früh zog er seine Gemeinbeschuhe an und sagte Zilge, daß er sich in der Fremde Arbeit suchen wolle; hier zu Land, wo er Meister sei und Gesellen gehalten habe, könne er nicht mehr als Geselle arbeiten. Bilge, die ehedem seinen Stolz gereizt hatte, daß er Meister werden und selbst Bauten aufsühren solle, wollte jest diesen Stolz beschwichtigen, aber es gesang ihr nicht mehr und mit bangem Herzen ließ sie endlich Seb scheiden.

Er sagte ihr noch, wie viel sie von ber Gemeinde für den Kirchenbau zu bekommen habe und hing seine Uhr, die er schon in der Tasche hatte, wieder an den Nagel. Zilge wollte, daß er sie mitnehme, er aber willsahrte ihr nicht und sagte, sie könne sie verpfänden, wenn sie kein Geld mehr habe. Wiederum stolz schwur sie, daß das nie geschehen wurde, und endlich ging Seb von dannen.

Die Kinder schliefen noch, das kleine Töchterchen mit seinen rothgeschlafenen Baden zudte zusammen als er es küßte, und ber Knabe Johannes, der unbewegt fortschlief, schrie noch als Seb die Hausthure zumachte, plötslich:

"Bater bleib' ba!"

Ceb reichte noch Bilge die Sand, prefte die Lippen zusammen,

und fort rannte er, als jagte Jemand binter ibm brein.

Ein Bauer, der am frühen Morgen seine Wiesen im Thale wässerte, sah den Seb wie er lange dem Storchenpaare zuschaute, das gemächlich steif und stillernst durch die Wiesen stelzte, die Füße hoch hob, und mit Kopf und Hals stecks und links nickte. Als der Bauer den Sed anrief, sagte dieser: "Ich gehauch in die Fremd' und komm' vielleicht vor dem Winter oder Frühjahr nicht wieder." Der Nachbar Küfer traf den Sed in der Stadt, und ihm gab er den ausdrücklichen Auftrag, seiner Frau die Botschaft zu bringen, sie möge keine Sorgen haben, wenn sie vielleicht lange nichts von ihm bore.

Das waren die letten Nachrichten, an benen Bilge lange

ihr Soffen und Sarren befriedigen mußte.

#### Siebenmal einfam.

Soon am ersten Tage nach Sebs Abwesenheit hatte Bilge sast teine Ruhe mehr am Stickrahmen, ja, was ihr seit Jahren nicht geschehen, traf ein, sie mußte die Arbeit eines ganzen Tages wieder auftrennen, und da sie keinen Tageslohn entbehren konnte,

mußte die Nacht bas Berfehlte wieder einbringen.

Sie hatte stets einen halben Gulben besonders gelegt, damit sie den Brief gleich bezahlen könne, den Seb ihr aus der Fremde schiefe, und sagte sie sich auch wieder, daß er von seinem Verzienst den Brief frei machen könne, sie rührte das Geld nicht an. Oft mußte sie in überwallender Empsindung sich aufrichten, wenn sie daran dachte, wie lieb sie doch ihren Seb hatte, und sie machte sich Vorwürse, daß sie ihm das nie so gezeigt; sie beruhigte sich aber bei dem Gedanken, daß sie bei seiner Heimkehr ihm den Himmel auf Erden schaffen wolle. Sie sah jetzt die Rechtschaffenzbeit und den Biedersinn Sebs in vollem Glanz, und wie getreu und sparsam er war, und wie er sie hoch hielt. Keine Frau weit und breit hat einen bräveren Mann. Ja, sie schalt sich innerslich, daß sie nach Vollendung des Kirchendaches ihn nicht gelebt habe, sie hatte ja selber diesen übermüthigen Ehrgeiz in ihm gepsteat.

Während fie sonst den verdienstlosern, Del und holz verzehrenden Winter fürchtete, freute fie fich jest barauf; ba kebrt

Geb beim, und fie fah oft ftaunend auf bie Rinder, fie mar jest febnfüchtiger nach ihm, als ba fie Braut gewesen. Ihr Berg pochte fo beftig, wie an jenem Abend, nachbem fie ibn Tags porber jum Erstenmal gefüßt; alle Ruffe, die ihr Geb je gegeben, entbrannten jest wieder auf ihren Lippen, und leife und verftoblen fang fie fich jest am Stidrahmen die Lieber, Die fie einft mit ihm gefungen. Der tleine Johannes hutete fein Schwefterchen gut, und Bilge hatte viel Beit jum ftillen Denten und Grubeln. Wenn ber fleine Johannes am Abend betete und ben Bater in Gottes Schut befahl, fprach fie bem Rinde immer die Worte leife nach, und oft in stiller Racht schaute fie ftunbenlang gum Genfter hinaus über bie Biefe nach ben jenfeitigen Balbbergen, bie waren noch duntler als die Racht. Bilge mar es oft fo bang, daß fie fast laut aufschrie, und toch schalt fie fich wieder wegen Diefes ungerechten Bagens; fie zwang fich zur Munterkeit. Als aber der erfte Schnee fiel, murbe fie ploglich tief traurig, fie beredete fich, bag mohl in ben warmern Landern noch heller Berbft fei, aber immer mehr fagte ihr eine innere Stimme: er tommt nicht, er tommt nie mehr, bu bift einsam und verlaffen . . . Sie wollte diefen Gebanten wieder ausreißen, er follte fie nicht binbern, ihrem Manne mit voller Liebe entgegen zu tommen, und hundertmal ließ fie fich von Johannes Die Worte vorfagen, Die fie ibn gelehrt batte, bag er ben Bater bamit bewilltomme; balb ließ fie auch bas und pries im Stillen bas Blud bes Rinbes, bem ein Entfernter gang aus bem Sinne ichwindet, wenn man es nicht gefliffentlich baran erinnert.

Die frobliche Beihnachtszeit tam; nur um den Rindern Bort ju halten, gundete fie ihnen einen hellen Baum an, und es ichnitt ihr in die Seele, als bas Rind von felbst fagte: "Gelt Mutter, weil ber Bater nicht fommen ift, barum friegt er auch nichts?" Ginen Baum voll Liebesflammen batte ibm Bilge ent= junden wollen, jest war Alles dunkel und ausgestorben. einmal ftieg eine freudig traurige Trostung in ihr auf: Geb ift trant, er tann nicht tommen, aber warum schreibt er nicht, und lagt nicht schreiben? Bielleicht bat ibn ein jaber Tod ereilt, er war ja fo übermuthig ted, und feit bem Ginfturg bes Saufes doppelt verwegen. Bilge glaubte vor zweiflerischem Sinnen und Grubeln vergeben ju muffen. Richt umfonft wohnte fie in einem

Saufe, beffen Ginfturg man allgeit befürchten mußte.

Um Fastnacht hörte Bilge, daß ber alte Ramerad Sebs, ber Maurer in Beitingen, ben Commer über mit Geb gearbeitet hatte, und Nachricht von ihm geben fonne. Gie übergab ihre Rinder bem Nachbar Rufer, und manberte im Schneegeftober nach Beitingen. Sie tam mitten in ben Saschingejubel, fie mußte Alles mit traurigem Bergen mit ansehen, benn ber Maurer fpielte felber eine Rolle barin. Endlich berichtete er ihr mitten unter bem Wirthshauslarm, bag er allerdings bis jum Berbft mit ihrem Manne gearbeitet habe, sie brauche aber nicht traurig sein, benn ihr Mann sei überaus lustig gewesen, und habe gefagt, er gebe noch weiter, vielleicht in die neue Welt, seine Frau habe ihn bis zur Hochzeit lange marten laffen, jest konne fie nachher auch sich baran gewöhnen. Bilge bat und beschwor ibn, mit ihr feinen Faschingeschers zu treiben; barauf marb ber Dann boje, ließ fie steben und mengte fich wieber unter bas luftige Bewimmel. Auf bem Beimweg war es Bilge einmal, als muffe fie auch fich in die weite Welt fturgen. Warum war fie allein festgebannt? Waren benn die Rinder nicht fo gut die seinen wie Die ihrigen? Da überlief es fie ploplich eistalt und bis ins Berg binein ichauerte fie, und fie ftief in Die ichneebededte Welt binein einen gräßlichen Gluch gegen ihren Mann aus. Ein wirbeliges Taumeln, eine Schlaffucht ergriff fie, baß fie mit ftarren Banben sich die Augen rieb, aber der Schlaf wollte sie überwältigen, schon wollte sie sich niederlegen, da schop sie auf: schlief sie hier ein, war fie bes Todes. "Meine Kinder! Meine Kinder!" rief fie im Beiterschreiten, und rannte aus voller Macht babin, bis fie end-lich ihre Schritte mäßigte. Zwiefach arm tehrte Zilge wieder beim, fie mar verlaffen und von Sag erfüllt. Und boch, als fie von fern ihr Bauschen wieder fab, übertam fie ein gemiffes Gefühl ber Geborgenheit; braugen ift bie Belt fo talt und ftarr, da ist boch eine warme sichere Stätte, da bist bu babeim und mit Gleiß und Ergebung wird fich Alles ertragen laffen. "Gott sei Lob und Dank, daß ich gesund bin," sprach sie vor sich bin und faltete die starrkalten Hande. Als am Abend ber kleine Jobannes in fein Nachtgebet ben Bater einschloß, fuhr fich Bilge mit der Sand über die ftraubenden Saare: bas Rind fegnete Den, bem fie heute geflucht, ber gange Jammer ihres Lebens fprach fich ba aus, Segen und Fluch, Liebe und haß ftritten mit ein= ander. Das wird bie Oberhand behalten? . . .

Der Morgen nach einem erfahrenen Ungemach erwedt doppelte Bein, und doch hat sich dabei der erste grelle Schmerz im Schlaf geklärt. Bilge wußte nun, was sie zu ertragen hatte, und nur eine Weile konnte sie sich der schmerzgelähmten Mattigsteit hingeben, die Alles absichtlich noch mehr verkommen läßt, und sich satt dessen freut, daß Schlag auf Schlag das Schickal peinigt.

Um ersten Sonntag, nachdem fie die Gewisheit ihres Ungluds hatte, durchblatterte fie das Gesangbuch bin und ber,

endlich ftand fie auf und fagte:

"Da steben Lieder und Gebete für alle Leiden und Rrantbeiten, für meines nicht; das ift unerhort, das hat noch teine

Menschenseele erlebt."

Bilge erinnerte sich jest, daß ihr Mann ihr die Gemeindes versorgung in Aussicht gestellt; ihr Ehrgefühl und ihr Stolz erhob sich, sie wollte der Belt zeigen, wer sie sei, und es erschien ihr als eine erquidende Rache an Seb, er mußte es doch einst erzschen, daß sie ohne ihn das Haus im Stand gehalten, sein boser Borsat, sie ins Elend zu stürzen, sollte zur Lüge werden. Allem, was Zilge nun sann und unternahm, lag das Gesühl des Hasses gegen ihren Mann zu Grunde, sie verschloß bas aber in sich vor fremden Menschen, nur manchmal konnte sie nicht

umbin, gegen die Rinder ihrem Bergen Luft gu machen.

Der Frühling tam, er brachte feine Bafferflutben mehr. Die Störche maren wieder ba und ein Schmalbenpaar nistete wieber über bem Genfter Bilge's. Bilge lebte rubig und ftill. Rur zwei Bortommniffe plagten fie vielfach. Wenn fie über Die Straße ging, fragte fie Ibermann: "Baft noch teine Nachricht von beinem Geb?" Die Menschen hielten fie fur herglos, weil fie nicht Jedem ben Gefallen that, mit ber gangen Musbreitung ihres Rummers barauf ju antworten, und man glaubte es ihr boch nicht, daß Geb nicht in heftigem Bant von ihr gegangen Ja, Manche glaubten ihr Mitleid nicht anders bezeigen gu tonnen, als indem fie ihr vorhielten: "Wie wird's beinen armen Rinbern geben, wenn bu einmal frant mirft?" Um erbittertften war aber Bilge, wenn man ihr vorwarf, wie untlug es von ihr gewesen, daß fie fich ebedem nicht beffer in die Launen ber Ruferin gefügt hatte, fie mare an Rinbesstatt angenommen und Saus und Meder ber Ruferin maren nicht verfrembet worben an Die Bermandte von Beitingen.

Biel schwerer tonnte Zilge der Störung ihres Bruders, der nach der nahen Umtöstadt versett war, widerstehen; er wußte seine Schwester nicht anders zu trösten, als indem er Feuer und Flammen gegen Seb spie und ihm alles Schlechte nachsagte, und dazu hatte er noch Streit mit Zilge, weil sie das nicht dulden wollte. Er schwur, Seb "mit Gusto" frumm zu schließen, wenn er ihn sahnde; er prahlte mit seiner Kenntniß des Amtöstyls, indem er ihr den Steckbrief vorsagte, den er gegen Seb erlassen wolle, aber Zilge behauptete, daß Niemand dazu ein Recht habe, als sie, und der Bruder kam mit der Zeit oft ins Dorf, ohne sie heimzusuchen. Der Pfarrer kam auch bisweilen zu Zilge und lobte sie wegen ihrer milden Ergebung und ihrer ehrenhaften Thätigkeit. Sie nahm das Letzte, das sie verdiente, eben so an, wie das Erste, das sie verdiente, eben so an, wie das Erste, das sie nicht verdiente. Riemand sollte wissen,

was in ihr vorging.

Die trauriafte Beit mar für Bilge Bfingften, und die hellen Commersonntage. Da sipen Nachmittags die Frauen unter einem Rußbaum, ober vor einem Saufe auf ber Bant und plaudern allerlei. Bilge war so viel allein, daß sie an diesen Tagen sich auch zu ben Menschen gesellen mußte, aber sie wußte nicht wobin; fie geborte nicht zu ben Matchen; nicht zu ben Frauen und nicht zu den Wittmen. Das ftille ewige Infichhineinleben hatte ihre Empfindung franthaft geschärft, und jest gab ihr boch bie Welt eine, wenn auch nicht wohlthuende Heilung. Zilge ge-wahrte bald, wie die Unempfindlichkeit und Theilnahmlofigkeit der Menschen boch auch ihr Gutes hat. Die Welt nahm ihr Schidfal viel unbefangener, viel nuchterner: fie ift eine verlaffene Frau, bas ift icon oft bagewesen, und wird noch mehr tommen. Diefe Nüchternheit ber Welt hat Anfangs etwas furchtbar Ertaltenbes, allmählig stellt fich aber die Ertenntniß ein, daß bie Welt fremdes Ungemach alsbald so faßt, wie man es im Berlauf ber Zeit boch felber auch nehmen tann und muß. Bilge war anfangs erstaunt, bag man fie nicht barüber schalt und höhnte, fondern es natürlich fand, wenn fie auch einmal unwill= fürlich lachte und scherzte, und mandmal erschien es ihr felbit, als ob ihr Ungemach gar tein fo außerordentliches ware. fprach von Wiebergetehrten, und wie boppelt gludfelig bie Menichen bann miteinander murben. Wenn Bilge bas borte, gab es ihr einen Stich burch's Berg: ein beimliches Labial, ber Sak gegen ihren Mann sollte ihr dadurch entrissen werden, und boch konnte sie sich des Einflusses nicht erwehren. Es gab Stunden, wo ihre Wangen glühten, und sie sich dachte, daß sie ihren Mann mit offenen Armen empfangen würde, und wieder andere, wo sie die Jähne knirschte, und ihn erwürgen wollte, wenn sie ihn wiedersah.

Bon Zeit zu Zeit klopfte Zilge die Sonntagskleider ihres Mannes aus, die er daheim gelassen hatte. Die Leute riethen ihr, diese Kleider zu verkausen, aber sie konnte sich dazu nicht verstehen. Tief erschreckt wurde sie aber einst, als sie mit dem Kleiderausklopsen beschäftigt, den kleinen Johannes sagen hörte: "Nicht wahr Mutter, wenn der Bater da wär', thätest ihn auch so ausklopsen, wie den Rock da?" Zilge schauderte vor dem, was sie und vielleicht auch andere in die Kindesseele gepflanzt hatten, aber sie konnte es nicht mehr aussäten.

Im britten Herbst kam ein Brief von Ausgewanderten aus Amerika, worin es hieß, daß Seb auch dort sei und viel Geld verdiene. Wieder bestürmten wechselnde Gefühle das Herz Zilge's, aber der Unmuth behielt die Oberhand. Konnte Seb nicht selhst schreiben oder Etwas schien? Sie wollte sa gern seiner in Gebuld harren. So oft nun Jemand kam und von Amerika sprach, jammerte Zilge viel und es war ein seltsamer Tresser, daß der kleine Johannes auf die Frage: "Wo ist dein Vater?" immer antwortete: "In Jammerika." Er ließ sich nicht dazu bringen, das Wort richtig auszusprechen, und die Leute erlustigten sich zulest daran, und im Vorse sagte man eine Zeitlang nie anders als: "Jammerika."

In demselben Winter fam in der That auch ein Brief von Seb aus der neuen Welt. Er traf Zilge am Krankenbett ihres Töchterchens und der Brief enthielt nach einer Schilderung vieler Mühsal nichts als die Tröstung, daß es ihm jest besser ergehe und er Zilge bald hole. Das ganze Dorf kam nach und nach um den Brief zu hören und zu lesen, und als der Nachbar Küfer las, daß Seb seine Frau darin erinnerte, wie der Storch auch zuerst allein fortsliege und dann sein Weibchen nachbole,

fagte er nicht uneben:

"Das ift kein Vergleich, die Storchen geben jedes Jahr ihre Kinder aus, der Mensch aber muß sie lang ernähren, ebe sie sich selber forthelfen können."

Auch der Bruder Landjäger stellte sich wieder ein, und dießmal konnte ihm Zilge nicht wehren, daß er auf Seb schimpse, weil er nicht für einen Kreuzerswerth geschidt hatte. Seb hatte versprochen, bald wieder zu schreiben, worauf man ihm dann antworten könne.

Das Kind genas und Zilge mußte nun die Rächte hindurch arbeiten, sie schüttelte oft den Kopf, wenn sie des Wiedersehens gedachte. "Du tommst zu spät," sprach sie dann oft vor sich bin, sie dachte an ihren Tod und an die Erkaltung ihres Herzens.

Neues Ungemach kam, Zilge konnte nicht mehr stiden, ihre Augen wurden krant, und dabei klagte sie dem Arzte, daß sie sich oft wie besessen vorkäme, sie habe so schwere Gedanken, daß sie oft aus dem Schlaf laut ausschreie, und es ihr am hellen Tage manchmal vorkäme, als müßte plöglich Jemand die Thüre aufreißen, und ihr mit einer Art das Hien einschlagen. Der Arzt wußte kein anderes Mittel, als daß sie die sigende Lebensweise ausgebe.

Bilge verstand sich nicht auf die Feldarbeit, eine Fabrit mar nicht in ber Gegend, fie faßte aber bennoch einen raschen Ent

schluß.

In unserer wohlregierten, allseitig beschütten Welt bedarf aber jede aus ber Linie gebende Thatigkeit ber amtlich geftem: pelten Erlaubniß. Der Schultheiß, bei tem fich Bilge ein &umundezeugniß holen mußte, billigte ihren Entschluß, baß fie Lumpensammlerin werben wolle, er rieth ihr aber, ihr Sauschen ju vertaufen, benn fo lange fie bas batte, mußte fie neben ben Binfen für die Sppothetenschuld auch noch Gemeinde= und Staats fteuern bezahlen. Bilge, Die nichts hatte als ihrer Sande Arbeit, um fich und ihre Rinder gu ernahren, mußte Steuern gablen gut Erbaltung ber Gerichte, ber Militarmacht und bes gangen fogenannten Staatsorganismus. Sie konnte aber boch ibr Saus nicht aufgeben, icon ber Bedante baran mar ibr, als murbe fie mit ihren Rindern auf die Straße gefett; fie hatte fich ihr Lebenlang nach einem "eigenen Unterschlupf" gefehnt, lieber wollte fie fich nur halb fatt effen, ebe fie folden aufgab.

Mit knapper Noth kam sie bei ihrem ersten Schritt in die fremde Welt strassos davon. Als sie das ausgestellte Batent, das sie zum Lumpensammeln ermächtigte, bezahlen sollte, ergoß sie sich in hestigen Worten: warum sie denn seit Jahren Steuern bezahle, daß sie nun, wenn sie einmal das Gericht brauche, nochemals Blutgeld dafür geben musse? Der Amtmann antwortete nicht, er zog an einer Klingel, ein Landjäger trat ein; glücklicherweise war es aber der Bruder Zilge's, dessen Fürsprache es nun gelang, daß ihr die Strafe des Ginsperrens erlassen wurde. Zilge hörte zu ihrer Verwunderung zum Erstenmal die Entschuldi-

gung, baß es ihr nicht gang geheuer im Ropfe fei.

Bilge freute sich mit dem Patente, als hätte sie damit ein großes Glück errungen, denn eine mühsam errungene Möglichkeit muthet oft schon an wie eine Erfüllung. In der That war sie nun auch heiterer als je auf ihren Wanderungen durch die Dörfer, und der Gewinn war rascher, als mit der langsamen Nadel am Stickrohmen. Die Leute waren überall freundlich gegen sie und wenn sie sich auch ansangs dessen schwate, fühlte sie doch bald ihre Kräste wieder wachsen bei mandem nahrhaften Bissen, den man ihr schenkte. Manche Mitleidige sagten ihr noch, wie schön und stolz sie einst gewesen sei, und sie läckelte still dazu, wobei die Leute sie immer mit einer gewissen unruhigen Scheu betrachteten. Um Abend trug Zilge neben der Last auf ihrem Rücken noch immer in einem Handbündel allerlei Eswaaren heim, und sie freute sich mit ihren Kindern, die sie den Tag über beim Rachbar Küfer gelassen.

Auf ihren einsamen Gangen mußte Zilge immerdar ihres' Mannes gebenken und wenn sie in ein haus kam, zuckte ein eigenthumliches Lächeln über ihr Antlit, wenn man sie scherzweise "Frau Baumeisterin" nannte, sie aber sagte nie etwas

darauf.

Man sprach ba und bort bavon, daß viele Ausgewanderte in Amerika sich zu einem Kriege hätten anwerben lassen, und viele beim Bau der Panama-Sisenbahn gestorben seien. Bilge war es, als ob die Leute wüßten, daß ihr Mann nicht mehr am Leben sei, obgleich man ihr das stets ausredete. Die Leute sahen sie aber immerdar so wunderlich an. Was hatte das zu bedeuten.

Bilge, die ehedem nicht in Sonnenhige, nicht in Frost vor das haus gekommen war, scheute jest kein Wetter, und mit einer sich stets gleichbleibenden haft und Unruhe wanderte sie von haus zu haus, von Dorf zu Dorf, und ihre Mühe brachte erfreuliches Erträgniß. Im stillen Denken über Feld und durch den Wald setzte sie sich oft auch Termine, indem sie, ihres Mannes geden-

tend, sagte: "Wenn er bis da und da nicht heimkömmt, so sind wir Beide versoren, er und ich, auf ewig geschieden." Er kam nicht und sie war nur froh, daß sie diesen Vorsatz gegen Niemand ausgesprochen, als zu sich selber, sie konnte den Termin wieder weiter hinausrücken, und sie that es und malte sich's glückselig aus, wie sie ihm vergebe. Sie legte einmal mehrere Wochen den silbernen Trauring ab, den sie von Seb an der linken Hand trug, aber wenn sie in ein Haus kam, verdeckte sie mit ihrer rechten Hand die linke, und da Niemand bemerkt hatte, daß ihr etwas sehle, zog sie still den Ring wieder an. Nur der tleine Johannes hatte Ucht darauf, denn er fragte: "Hast deinen Ring wieder gesunden?"

Alls aber Sommer und Winter vergingen, und keine Radzricht, nichts kam, setzte sich wieder eintöniger haß in ihr sek. Er war es ja, ber sie so in die Welt hinaus trieb. Wie kann

er bas je wieber entgelten?

Im Borfrühling schritt sie einst im Regensturm die Straße am Neckar dahin, der Wind wollte sie umreißen und machte ihr die regentriesenden Wangen glühen, da stand sie still und plöpsich überkam sie, als müßte sie sich hinabstürzen und den Tod suchen in den Wellen; aber sie jagte rasch davon, und als sie heimkam, bat sie den Lehrer, ihr doch den Johannes auf einige Tage aus der Schule zu entlassen, daß er mit ihr gehe; sie gestand nur halb, wovor sie sich fürchtete, aber der Lehrer willigte doch ein. Im Geleite des Knaben, der ein Bündel trug, ersuhr sie nun immer mehr, welch eine Hässissische gegen den Vater in der Brust des Kindes sich sestgesetzt hatte; er erzählte ihr, wie der Ziegler ihm gesagt: Seb habe in Jammerika eine Schwarze geheirathet und wolle nichts mehr von seiner Frau und seinen Kindern. Bilge gab sich viele Mühe, den Vater zu loben, aber es wollte ihr bei ihrer Gemüthösstimmung nicht gelingen.

Eines Mittags suchte sie im Weitinger Walde unter einem Ahornbaum mit ihrem Knaben Schutz vor einem Platregen. Mutter und Kind standen an den Stamm gelehnt, die Tropfen sielen so schwer nieder durch die Zweige, es raschelt auf den vorjährigen Blättern am Boden allezeit, als kamen Schritte von allen Seiten; in den Wipfeln saust es, und drunten der Neckar rauscht, und es läßt sich nicht mehr unterscheiden, was ist Waldessausen, und was ist Stromesbrausen. Der Kukuk hat noch kaum vor

einer Weile gerufen und dabei so seltsam gelacht, ja, wer ihn tief im Walde belauscht, kann ihn hören wie er lacht: jest ist er auch still.

"3d möcht' nur auch ben Rutut einmal feben," fagte ber

fleine Johannes.

WEST T

"Lag ihn, bein Bater ift auch ein Rutut."

"Warum?"

"Ich weiß schon warum, du brauchst nicht Alles zu wissen. Wenn du und bein Schwesterle nicht war', da hatt' man mich schon da unten am Muhlrechen ausgefischt."

"Wie benn ?"

"3d batt' mich vertrankt."

Eine Elster huschte plöplich über Zilge tiefer in den Wald binein, als hätte das bose Wort sie verscheucht; den Logel gewahrend wurde Zilge seltsamerweise plöplich inne, was sie gethan, sie pflanzte ja neue unheilvolle Gedanken in die Seele des Kinzdes; sie gab ihrem Bruder Recht, der sie für irisinnig erklärt batte, sie nahm fortan den Knaben nicht mehr mit auf ihren Wanderungen.

Jahr an Jahr verlief, man börte nichts von Seb. Die Storchen kamen und gingen, die Menschen freuten sich, daß die Bäume blübten und das Ackerseld grünte, und freuten sich, als die Saaten dürr und reif wurden und die Bäume voll Früchte hingen; nur Zilge blieb allezeit still und in sich gekehrt. Man hörte nichts von Seb. Zilge harrte nicht mehr und dachte nicht mehr. Sie versuchte es, ihre alte Thätigkeit wieder auszunehmen, aber sie hatte keine Ruhe, und lässig und still ging sie nun ihrem Erwerbe nach.

"Ich bin siebenmal einsam," klagte sie am Pfingsten, als es sieben Jahre geworden waren, seitdem Seb sie verlassen. Bilge war mit Steuern und Zinsen rudständig geblieben, sie mußte oft auf das Rathhaus, darüber manchen Tag versaumen und gerieth

immer mebr ins Glenb.

Seb wurde nun doch in den Zeitungen ausgeschrieben und nach Gesetsbrauch aufgesordert, binnen dreißig Tagen sich zu gestellen, widrigenfalls ihm wegen des eingeleiteten Gantversahrens ein Abwesenheitspsleger gesett werde. Bilge sah dem letzten Schlage, den sie bisher mit aller Macht abgewehrt hatte, jest gleichgültig entgegen.

### An die große Glode.

Es war ein heller Herbstabend, die Schwalben sammelten sich in Schaaren, und stricken in großen Flügen babin; vor den Sausern saßen die Bauern und bengelten die Sensen, um das Dehmd zu schneiben; das war ein Klingen und hämmern burch

bas gange Dorf, bag man taum bas Abendläuten borte.

Bor bem Nathhaus spielte ein Trupp Anaben laut jauchzend bas sogenannte Habergeisspiel, bes Maurer Sebs Johannes war auch unter ihnen. Da tönte eine wolbekannte Alingel durch das Dorf, die Dengelnden hielten eine Weile an und hörten den Austruf des Dorsschaft, dann hämmerten sie wieder weiter. Den Anaben am Nathhause mußte zweimal Stille geboten werden, dis sie rubig waren, daß man hören konnte, wie der Schütz nach dreimaligem Klingeln von einem großen Bogen las: "Aus der Gantmasse des Maurermeisters Eusedius Groler, genannt Maurersseh, und seiner Ehefrau Cäcilia, geborene Künzle, wird deren allhier an der Winterhalte belegenes einstodiges Wohnhaus morgen nach der Nachmittagskirche im Ausstreich zum Erstenmal öffentslich versteigert."

Der Schut ging gravitätisch weiter und man borte ibn balb

wieder vor einer andern Saufergruppe ichellen.

Die Anaben schauten Alle auf Johannes, ber mit niedergeschlagenem Blide bastand, seine Lippen zuckten; balb aber ging bas Neden ber Kameraben los:

"Jest wird euch euer Sausle vertauft. Dein Bater bat eine

Schwarze geheirathet."

So zwitscherten die Jungen, wie die Alten sungen. Johannes schlug um sich auf Jeden, der ihm nahe kam, dann rannte er laut heulend das Dorf hinauf und stand nicht still, wenn ihn Manche fragten, warum er weine; er rannte unaufhaltsam fort heim zu seiner Mutter. Bilge stand in der Küche und schnitt Brod für eine Suppe: "Mutter, gieb mir das Messer," schrie Johannes, "gieb's mir. Wenn der Vater kommt, stech' ich ihn mit todt."

Bilge entfiel im Schred ob biefer Worte bas Meffer aus ber Hand, sie wies ben Knaben scharf zurecht, in ihrem Innern aber trauerte sie tief, ba sie nun immer gräßlicher wahrnahm, welch ein Kind sie mit ihrem Hasse groß gezogen. Und bennoch wälzte

sie die Hauptschuld auf Seb. Sollte ein so schlechter Bater ein braves Kind haben? Welch ein muthiger aufgeweckter Knabe wäre das unter dem Auge des Baters geworden, und mit welchen Bersbrechen wird er nun sein Leben erfüllen?...

Sie wußte das Kind nicht anders zu beruhigen, als indem sie ihm sagte: "Dein Bater tommt nie mehr wieder, und du bist mein Sohn und mußt brav sein und meine Stüge im Alter."

Dieses lette allein beschwichtigte endlich ben unnatürlich erregten Knaben; aber noch als ihn die Mutter schlafen legte, wollte er nicht beten, und als er endlich auf ihr Bitten die Worte sprach: "Lieber Gott, behüt' meinen Vater — " ba warf sich Zilge auf ihn nieder und bebecte ihn mit Kussen.

"Wirft feben, ich werb' für bich forgen," betheuerte bas

Rind und ichlief endlich ein.

Bilge gundete tein Licht an und faß am Fenster, bald vor sich nieder, bald in den sterngligernden himmel schauend, wo Sternschnuppen hin und herslogen; sie hatte nichts mehr, das sie sich dabei wunschen konnte, als: Gott möge ihre Kinder in seinen

Schut nehmen, und fie brav merben laffen.

Auf der Bergwiese vor ihrem Hause war es heute Nacht lebendig, man mahte das Dehmb und der würzige Thaudust stieg zu Zilge empor, aber das Schnittrascheln der Sense zuchte ihr durch das Herz. Sie hielt mit der Hand fest die Fensterleiste, als wollte sie damit ihr Haus sesthalten, und es nicht aus der Hand geben. Kann das Elend noch tiefer gehen? Warum kann man nicht sterben vor Kummer? Wie lange mußt du warten, bis der Tod dich nieder maht? Das war ihr einziges Denken.

Des Zieglers hund im Thale bellte, und alle hunde im Dorf bellten ihm nach. Wenn ein hund einen Feind abwehrt ober für sich klagt, stimmen Alle ein, die Menschen aber . . . Zilge rieb sich oft die Augen, aber sie konnte nicht weinen, und die Augen mit der hand zugedrüdt, legte sie das haupt auf das Fenstersims . . .

Da öffnete sich die Thüre.

"Wer ist's? Wer will mas?"

"Ein Bettelmann kommt und bittet." Wehe! was ist das für eine Stimme?

"Bulfe! Bulfe!" fdrie Bilge jum Fenfter binaus.

"Sei ruhig, liebe gute Bilge, ich bin's, bein Mann - "

"Beg, weg, fort, ich will bich nicht, lebst bu ober bist but tobt, ich will bich nicht, nicht in bieser Welt und nicht in jener."

Gine hand legte fich auf Bilge, von Fieber geschüttelt zudte fie jusammen, bann schrie fie laut auf und fant auf ben Boben.

Die Maber, bie ben Hülferuf gebort, tamen herbei; Seb, benn bieser war es, bieß sie wieder geben, seine Frau habe eine Ohnmacht bekommen, sie sollten nur ben Nachbar Küfer und bessen Frau bolen.

Er richtete Bilge auf, und ploglich fing fie laut an gu

lachen.

"Gelt, du bist der Maurer Seb? Ja der Maurer, du hast mich lebendig eingemauert. Rühr' mich nicht an, nie, nie, und wenn du mit der Krone auf dem Kopf wiederkommst, ich will dich nicht mehr, geh' hin, wo du gewesen bist, geh', geh'."

Sie ftieß ibn mit großer Dacht von fich, und fing bann

an laut ju weinen und ju foludgen.

"Um Gotteswillen Bilge, fei boch rubig," bat Geb, "bang'

nicht Alles an die große Glode, fcbrei nicht fo." -

"Du haft Alles an die große Glode gehängt, mich, die Kinder und das Haus. Es giebt gar nichts, was du nicht gethan hast; weg, meg," rief sie noch lauter.

Die Nachbarn tamen und gundeten Licht an.

Alls Geb nach seinen Kindern sehen wollte, sprang Bilge wie rasend auf und buldete es nicht.

"Er bat fieben Jabr nicht nach ihnen geseben, fie geben ibn

nichts mehr an," rief fie.

Seb und die Nachbarn waren starr, da sie Zilge saben, sie war leichenblaß, strich sich balp mit beiden Händen über die Stirn, bald streckte sie die Hände vor sich hin mit ausgespreizten Fingern, ihre Augen lagen weit heraus. So oft Seb ein Wort sagen wollte, schrie sie laut, als steche man sie mit Dolchen.

Die Rinder ermachten weinend, Geb rief ihnen gu, aber

Bilge gebot ihnen, nicht ju antworten.

Bor bem Hause war Alles versammelt, was noch im Dorfe wach war. Der Maurer Seb ist wieder ba, das hatte sich schnell verbreitet, aber Zilge raste und wüthete immer sort, und Seb mußte sich endlich aus seinem eigenen Hause vertreiben lassen, aus dem er vor Jahren entslohen war. Der Nachbar Küfer beredete ihn beschwichtigend dazu, und die Küferin versprach, diese

Nacht bei Zilge zu bleiben. Seb reichte ben Bewillsommenden taum die hand, denn er hörte vom Rufer, daß man an seiner Frau schon lange Anzeichen von Irrsinn bemerkt habe, sie habe sich ihre Berlassenheit zu sehr zu herzen genommen und nur selten mit Jemand davon gesprochen. Am Morgen, als Seb in sein haus kam, sand er Zilge noch schlasend, er näherte sich auf den Zehen ihrem ärmlichen Lager. Wie abgehärmt sah sie aus! Aber sie mußte doch seinen Blid gespürt haben, denn sie schlug mit der

hand um fich und wendete fich nach ber Geite.

Die Ruferin berichtete leise, wie Bilge ihr gestanden habe, als fie ihren Mann gehort, gefeben und feine Sand gefpurt, habe fie nicht mehr gewußt, wo fie fei, was fie thue, und was fie rebe, und ba fei ihr auf einmal all das in ben Sinn getommen, was fie feit Jahren einsam für fich gebacht und gesprochen und heraus fei es, und es fei ihr gemesen, als ob etwas in ihrem Ropfe reiße, es habe gefurrt und geschnellt, wie wenn man einen Geibenfaben beim Naben fpannt, mit bem Finger tonen macht und bann reißt, und fie babe reben muffen, wie sie sich's taufendmal vorgesagt. "Ein Teufel," bas waren ihre Borte, "ein Teufel habe aus ihr gebellt." Seb schöpfte aus Diefer Mittheilung boch einigen Troft. Es gelang ibm mit Gulfe ber Ruferin, die Rinder in bas Rachbarhaus zu bringen, bas Madchen war balb gutraulich gegen ben Bater, ber Anabe aber blieb tropia und widerspenftig, er ftand immer bei Seite mit niedergeschlagenen Bliden und nur manchmal befrete er fein großes Muge auf ben Bater. Belde unergrundlichen Gebanten iprachen aus diefem Muge! Richt von bem Bater, fondern nur von bem Rufer ließ fich ber fleine Johannes bie neuen schönen Aleider angieben, die der Bater ihm und ber Schwester mitgebracht hatte. Die Rleider maren zu eng und tnapp. Geb batte fich im Wachsthum feiner Rinder verrechnet. Er fcbien fich überhaupt verrechnet ju haben, benn taum mar Johannes icon geschmudt, als er, ohne ein Wort ju fagen, bas Dorf bineinrannte: er tam aber alebald wieder im vollen Athem, er hatte offenbar bie neuen Rleider feinen Rameraden zeigen wollen und war boch wieder von einem Schamgefühl gejagt unaufhaltsam hin und her durch das Dorf gerannt, als brennten die Kleider. Ein seltsamer Zwiespalt ging in dem wilden Knabenherzen

Gin seltjamer Zwiespalt ging in dem wilden Knabenherzen vor. Das Madchen, schon viel zu groß bafür, ließ sich boch

von dem Vater auf dem Arme tragen, es war glückselig in seinem neuen Kleide und Seb trug das Kind unter Kussen rund um das Haus und stand lange bei den Tannen, die er ehemals seinen Wald genannt. Die Sonne schien so hell und warm, der Würzgeruch des frischgemähten Dehmdes erfüllte die Luft, die Welt wird mit jedem Morgen wieder neu; warum sollte das ein Menschenberz nicht auch können?

Endlich borte Seb, daß Bilge aufgestanden war, er ging mit den Kindern an der Hand in die Stube, der Knabe wand sich unwillig an seiner Rechten. Bilge saß am Fenster, blaß mit

hohlen Bangen, fie blidte unbewegt glafern barein.

Sie schüttelte mehrmals nickend ben Kopf, als Seb sie mit liebreichen Worten begrüßte und sie um Berzeihung bat, daß er sie am Abend so plöglich überrascht; er habe gehofft, es damit gut zu machen. Sie ließ ihn ihre Hand fassen, die leblos und starr in ber seinen lag, dann sagte sie, sich bin und her wendend:

"Er fieht aut aus wie ein Bierbrauer."

Es war als sprache fie ju jemand Frembem, und boch war

Niemand außer Geb und ben Rinbern in ber Stube.

Jest erft schien sie bie Kinder zu bemerken, sie rief sie zu sich und rig ihnen hastig bie Kleiber vom Leibe; bas Mabchen weinte barob und sie sagte:

"Er hat euch sieben Jahr hungrig und nadt gelaffen; bamit

fangt man mich nicht. Gieb die Rleider wem bu willft."

Seb bat sie, boch vor ben Kinbern gemäßigter zu sein, sie aber sagte:

"Sie haben das Elend bisher mit angefehen, fie fonnen's

auch noch weiter."

Seb brachte die Kinder aus dem Hause, dann setzte er sich zu seiner Frau und erzählte ihr, wie ja Alles wieder gut sei und besser als je, er sei nach Kalisornien gereist, wo man Gold grabe, er habe sich aber damit nicht abgegeben, sondern auf seinem Handwerk gearbeitet und babei großen Verdienst gehabt, er habe mehr als zehn Bauten ausgeführt und keine sei ihm mißlungen. Zum Beweise seines Wohlstandes legte er mehrere Goldrollen auf den Tisch und brach einige davon auf, daß der Inhalt wie neugierig auf den Tisch rollte. Zilge aber schüttelte den Kopf und erst auf wiederholtes Bedrängen sagte sie: "Damit sängt man mich nicht, wenn du tausend Millionen bringst,

न पर सर्वेत्र साहित्याच

faufst bu mir nicht ab, mas ba brin — " sie beutete auf ihr Herz, es wurgte sie im Halse, sie konnte nicht weiter reben.

Man borte Besuche vor ber Sauthure, Seb raffte ichnell bas Gold wieder gusammen, und als viele Manner und Frauen

eintraten, fagte Bilge lachend:

"Wenn ein hund an ber Rette liegt, werfen bie Buben mit Steinen nach ihm, fie miffen mohl warum, wenn er aber los

ift, bui!"

Sie erklärte trop vieler Fragen beharrlich nicht, mas fie bamit meinte, und die Leute ichuttelten ben Ropf ob ihres Irreredens; sie hatte aber wohl damit sagen wollen, daß man sie in ihrem Elend vielsach verhöhnt und verspottet habe, und allerbings waren unter ben Angefommenen auch Menschen, die fich bas hatten zu Schulden fommen laffen. Geb brangte die Befuchenden mit Soflichfeit binaus und verschloß die Sausthure, und jest wendete er fich mit erneutem Gifer an Bilge und betheuerte ihr, wie er ihr jede Minute ihres Lebens boppelt vergelten wolle fur bas große Leib, bas er ihr angethan. Bilge lachelte freudig, faste seine Sand und brudte fie, als er aber hingusette: "So ift's recht, jede Minute, bie wir noch jett von unserem schönen gesegneten Leben verlieren, ift eine Gunde an Gott," ba fdrie fie laut auf und ftieß ibn von fich, indem fie fagte:

"So? Gine Gunbe an Gott ift jede verlorene Minute? Die viel Minuten hat fieben Jahr? Bol' bie Tafel und rechne. Rein, nein, nein, du tannst geben wohin du willst. Sieben Jahre verlassen sein ist ein Scheibegrund, ich will's auf mich nehmen, was du willst, wie du willst, sag' mir nur nichts mehr von beinem Geld — "

"Und unfere Rinder?" fagte Geb bebend.

"Ihnen zulieb möcht' ich schon, aber ich tann nicht, Gott ist mein Zeug', ich tann nicht;" sie schlug sich wie betheuernd mehrmals auf bie Bruft, bann fagte fie bumpf:

"Wart nur noch eine Weile, bann holt mich ber Tob, bann hast alles allein, Alles, ich will nichts davon, gar nichts, man soll mich mit meinen Lumpen zudecken."

Seb legte ben Ropf weinend auf ben Tifch. Bilge ftand auf und fuhr ihm mit ber hand über bie haare, bann fant fie plöglich nieber. Geb trug fie in seinen Armen auf bas Bett, bann eilte er hinaus und ichicte einen reitenben Boten nach bem Argte.

Mls es jum Erftenmal jur Rirche lautete, richtete Bilge fic

auf und fagte:

"Nimm das Gesangbuch, nimm's, was zitterst? Sind dir meine Thränen drin zu schwer? Lies, sing's ganz durch, von Ansang bis End, mein Leid und mein Weh steht nicht drin, bas hat Keiner gewußt, das hat kein Schriftgelehrter, kein Heiliger

und fein Rirchenvater erlebt."

Geb faß auf einem Schemel ju Fugen feiner Frau, die bie Augen folog und, wie es ichien, ruhig folummerte. Die Gloden lauteten gur Morgenfirche, und Geb bebedte fich fein Untlig mit beiben Sanden. Die ftolg triumphirend hatte er unter biefem Belaute an ber Sand feiner Frau vor aller Welt wieder erichei: nen wollen, wie batte er gehofft, ibr Berg mit Jubel zu erfüllen, ba er nun bie Gludeguter ihr in ben Schoof legte, Die ihrem feinen ehrliebenden Wefen gebührten. Und jest! Born und Ingrimm wollten in ihm auffteigen, er hatte fich ja teine Rube und feinen Genuß gegonnt, nur um biefe Bobe gu erreichen. Die aber, wenn fie unterbeg gestorben, ba fich ihr Berg ibm verfremdet und im Glend vertummerte, fo baß es nicht mehr fähig mar, ein beiteres Glud und ihn in fich aufzunehmen? Die muß Schmerz und Jammer in biefer Geele gewühlt haben, bis fie verwirrt und gerruttet mar! Geb fühlte fich auf einmal tief gedemuthigt. Er fonnte jest ein Saus erbauen, wie feines im Dorfe mar, aber lagt fich erftorbene Liebe mieder auferbauen? Geb wand fich bin und ber und die Gelbrollen in feiner Bruft: taiche ichlugen von außen wie ein ichmerer Sammer an fein flopfendes Berg. Leibhaftig fühlte er jest die ungeahnten Schlage, bie ihm nun fein Reichthum brachte. Und mitten in aller fcweren Rummerniß übertam ibn bod wieder ein troftreider Gebante: wie mußte ibn biese Frau einst geliebt haben, und ihn allein, teinen Reichthum und teine Broge, fie fragte nichts banach, es schauberte fie bavor, sie waren mit ihrem Bergblute erkauft. -Bon bem Gedanten ber unergrundlichen Liebe feines Beibes bewegt, schnellte Seb empor und brudte einen Rug auf Die blaffe, nur leicht geröthete Bange ber Schlafenben.

Die Kinder tamen herbei; Seb fleidete fie wiederum festlich an, und felbst Johannes ließ ihn gewähren, bann stellte fich ber Anabe zu Haupten bes Bettes und betrachtete mehrmals die Mutter, meist aber stand er, das Kinn auf die Brust gesenkt, die Augen zum Bater aufrichtend und fest auf ihn schauend. Ein Kind kann mit einer Dauer und unbewegten Stetigkeit den Blick auf einen Gegenstand hesten, wie das Auge eines Erwachsenen ohne zu blinzeln nicht vermöchte, und dieser starre Kindesblick gewinnt eine Durchdringlichkeit und Strenge, der keine Worte gleichkämen. Seb senkte oft den Blick, wenn er den dreinstarrenden Knaben ansah. Er brachte kein Wort aus ihm heraus, nur einmal sagte der Knabe von selbst: "Gelt, die Mutter wird nicht sterben?"

Der Knabe hatte gehört, daß Seb einen reitenden Boten nach dem Arzte geschickt, und daher die eigenthümliche Erweichung seines starren Wesens: vielleicht hatten aber auch die neuen Kleider doch eine Aenderung in ihm hervorgebracht.

Mls Bilge erwachte und bie wieder geschmudten Rinder fah,

bat Seb, ihnen boch die Rleiber zu laffen. - Sie schwieg.

Der Arzt kam und fand den Zustand Zilge's nur wenig beunruhigend; als Seelenkundiger empfahl er indeß noch Seb die außerste Geduld und Nachgiebigkeit, da Zilge ohnedies schon oft an Anfällen von Schwermuth gelitten habe.

Als Seb die Aussagen der Küferin berichtete, lächelte der Arzt und sante, Bilge sei zwar durch ihr Stubenleben und ein gewisses nachdenkliches Grübeln etwas feingeartet, aber doch nicht so subtil, daß nicht Alles noch zu Gutem sich wenden könne.

Geb verließ teine Minute seine Frau, aber er burfte ihr nichts reichen, sie nahm nichts aus seiner Hand, und nur von

ber Ruferin.

The state of the s

Als die Nachmittagsfirche ausläutete, fagte fie:

"Icht versteigern fie unser haus, geh' boch auch bazu und

tauf's, wenn bu tannft."

Seb wollte erklären, daß das nun nicht mehr geschehe, und wäre es auch, er behielte es doch nicht mehr. In bitterem Tone sagte darauf Zilge:

"Nicht einmal bas will er mir thun!"

Seb ging und tam bald wieder, indem er freudig rief:

"Das haus ift wieder bein und blant."

Bilge fah starr brein, als ob fie gar nichts gehört hatte. Mit Seb war auch ber Bruber Lanbjager gekommen. Er hatte von der Ankunft seines Schwagers gehört und hatte ihn beim ersten Ausgang getroffen; er, der sonst nicht Schimpsworte genug für den Seb gehabt, war jest stolz auf ihn, und sein bester Freund, zumal, da er ihm eine silberne Taschenuhr mit gebracht hatte. Er zog jest heftig gegen Zilge los, daß sie sich so ziere und sperre. Seb suchte seinen Reden Einhalt zu thun, aber mit jener Art von martialischem Gleichmuth, ja von Heiterteit, die solche Leute gern bei einer Erekution zur Schau stellen, strich sich der Bruder Landjäger den Schnurrbart und sagte, aus umherstehende Süsigkeiten deutend:

"Das ift nichts, ber muß man's einmal aus bem Salz geben,

bann ift fie gebeilt; bu bift viel zu zimpfer, Geb."

Dieser verbot mit Gemessenheit sedes weitere berartige Bott, aber der Bruder Landjäger kehrte sich nicht daran, und Seb wußte endlich keinen andern Ausweg, als daß er den Bruder Landjäger mit sich fort nach dem Wirthshause zog. Zilge verriegelte hinter ihnen die Hausthüre und öffnete sie nicht mehr.

#### Ein Leibensgang und filles Dulben.

Als Seb am andern Morgen die Hausthure offen fand und nach feiner Frau umschaute, mar biefe verschwunden; fie batte ben Kindern noch die Morgensuppe gurecht gestellt, Die mitgebrachten Sonntagetleider verschloffen und bas Werktagsgemand hergerichtet und mar bann bavongegangen. Der fleine Robannes mußte fühlen, welch eine ahnungsschwere Unruhe ben Bater bewegte, ber im gangen Sause nach ihr rief; er fagte, Die Mutter fei auf ihre Sandelichaft gegangen, fie habe ihr Gadchen mit-Nun mußte Geb im gangen Dorf und auf allen genommen. Begen nachfragen, welchen Beg feine Frau eingeschlagen. Er fürchtete bas Gräßlichfte. Endlich erfuhr er von den Dehmbenden an ber Windenreuthe, daß feine Frau ben Baldmeg nach Beis tingen eingeschlagen; fie babe fich noch berabgefallene Zwetschaen in ber Wiese aufgelesen. Geb eilte burch ben Balb, brunien rauschte ber Nedar und fein Rauschen war ihm unheilverfundend; ba fab er plöglich Bilge auf einem Baumftumpfe figen, ein fleines Bunbel lag neben ihr; fie af ruhig Zwetschgen, und warf Die Steine weit meg, fie bewegte fich nicht bei feinem Unblid und boch mußte fie ihn feben. Alls er vor ihr ftand, ftarrte fie

ibn an, und als er fie bringend bat, boch mit ibm umgutebren, fie brauche biefes elende Leben nicht mehr ju führen, ftand fie raich auf, nahm ihren zusammengerollten Sad und ichritt bavon. Geb ließ fie eine Strede geben und rief ihr nach, bag fie ibn auf ewig von fich vertreibe, daß er wieder in die weite Welt gebe, wenn fie nicht umtehre; fie antwortete nicht, aber taum war fie aus feinen Augen verschwunden, als er ihr nachrannte, und ba er fie fab, binter ihr bareinschritt. Geb mar boppelt un: gludlich und voll Born, er batte eine Drobung ausgesprochen und gleich barauf gezeigt, bag er fie nicht auszuführen permoge. Endlich ging er wieder ftumm an ber Seite Bilge's, und fie fagte jest von felbit und gang verftanbig:

"Die Müllerin bat mir auf beute einen halben Bentner verfprocen. Wenn ich's nicht bol', bann tommt ein Jud und ichnappt

mir's wea."

Geb mußte nicht mehr mas er thun und benten follte, nur bas eine mußte er, er durfte feine Frau nicht mehr verlaffen.

Bilge ging in die Muble und tam bald wieder beraus und sette sich, ben Sack auf bem Schoofe, auf bie Schwelle. Geb feste fich neben fie. Die Müllerin tam aus bem Feld. Geb schlugen die Flammen aus dem Gesicht, als er bier Bormurfe über feine Entweichung boren mußte, und es war munderbar, wie flug und auf ihren Bortheil bebacht, Bilge bas Berfprochene ju erwerben wußte. Seb stand dabei, er mußte nicht mehr wo er war. Zilge lud sich den schweren Sac auf den Rücken und ging bamit bavon; aber taum mar fie zwanzig Schritt gegangen, als Geb ihr ben Sad abnahm und mit flammendem Antlige rief:

"Bilge, ich will bir Alles thun, mas bu willft, ich will mich por ben Leuten binftellen und mich ausschimpfen laffen. Sag', foll ich ben Sad ben jaben Berg ba 'nauftragen? Ich thu's gleich, wenn bu's fagst. Rur sei gut, und sei wieder mein liebes, gutes Beib und tomm' jest beim."

Bilge antwortete nicht, und als Geb fie bat, boch mit ibm im Birthsbaus einzufehren, fagte fie:

"3ch hab' tein Gelb."

"Aber ich hab'."

"Das geht mich nichts an."

Geb mußte nun babei fteben wie Bilge von haus ju haus in bettelndem Ton um Lumpen bat; er big fich die Lippen gwis

schen bie gahne, und bie Laft auf seinem Ruden marb übermäßig schwer.

Endlich machte man sich auf den heimweg, Bilge ging so

rafch, bag Geb neben ihr taum Schritt halten tonnte.

Um Nedar auf einem Felfenvorfprung ftand fie ploglich ftill

und fagte:

"Seb, komm' her, schau, da bin ich gestanden, mehr als Einmal, in Wind und Wetter und hab' mir den Tod geben wollen, und wären meine Kinder nicht, sie hätten mich da drunten am Mühlrechen aufgesischt. Seb, sei zum Lestenmal aufrichtig gegen mich. Sag' mir ehrlich: hast du am ersten Tag, gleich wie dir's gut gangen ist, wie du mir hättest was schicken, wie du mich bättest holen können, das gleich ausgesührt? Hast du keinen Tag versäumt? Sag's, sag's ehrlich."

"Das ist recht, daß du einmal ordentlich redest. Schau, so fortlausen, oder was man hat, gleich aus der Hand geben, das kann man nicht. Ich hab' damit weiter Geld gemacht, und ich hab' mir denkt: hast du's so lange ausgehalten, geht's auch noch

ein bisle weiter, und ich hab' wollen groß -"

"So geh' groß zum Teufel," schrie Zilge, stieß beftig nach ihrem Mann, riß sich krampshaft windend den Trauring von der Hand und rief dabei: "Aus ist's mit uns, los und ledig," warf den Ring hinad in den Fluß und rannte davon; aber bald wendete sie querfeldein, denn sie sah einen Landjäger des Begs daher kommen, der Landjäger sprang ihr über den Graben nach und sie sank vor ihm auf das Stoppelseld.

"Fang' mich, bind' mich, ich will nichts mehr von ihm, gar

nichts, nie mehr, nie," rief fie.

Der Landjäger, der niemand Anders war, als der Bruder Bilge's, stand wie verwirrt, und als jest Seb herbeitam, schrie Zilge gellend auf und wühlte ihr Antlit in den Boden.

So ware also boch mahr, was man schon lange geahnt

hatte? War Bilge irrfinnig?

Ein leerer Wagen tam bes Weges. Zilge ließ sich lautlos von den Männern auf benselben tragen, nur zuckte sie bei jeder Berührung Sebs elektrisch zusammen. Ein Theil der Lumpen wurde ihr als Kissen untergelegt, mit dem andern beckte man sie zu, denn es schüttelte sie ein Fieberfrost.

Geb hatte icon im Spatherbit wieder in Die neue Welt

zurückehren wollen, jest war er mit schwerem Leid in der Heismath gefangen; schrecklich war's, blieb er in derselben, aber noch schrecklicher, zog er in die Fremde mit der zwar nicht Jrrschnigen, aber im unbezwinglichen Widerwillen gegen ihn Befangenen.

Seb hatte ben Leuten nicht geglaubt, daß seine Frau irrifinnig sei, und man hatte ihm daß auch bald wieder außreden wollen; jest kam abermals Jedes darauf zurück, aber Seb wehrte ab. Es wäre viel leichter gewesen, die unbegreislichen Launen Bilge's zu ertragen, wenn sie Krankheit und nicht eine Herzensphärtigkeit waren, aber Seb war ehrlich genug, sich keine unwahre Erleichterung zu verschaffen, und in dieser Aufrichtigkeit sand er wieder einen neuen Trost; mit Milde und unzerstörbarer Liebe konnte er eine Herzenshärtigkeit lösen, nicht aber einen Irrsinn. Er übte unsägliche Geduld an Zilge, er warb um jeden Blick, um jedes Wort, jede Handreichung mit einer nachhaltigen Geduld, daß ihn das ganze Dorf darob lobte.

Er mar gludlich, wenn er ihre Sand berühren burfte, und

als fie einft von felbft feine Sand faßte, fußte er die ihre.

Oftmals sah sie ihn lächelnd an, bann aber wendete sie rasch und wie erschreckt ben Blick und unversehens wurde sie außerst zänkisch und unwillig bei dem Geringsten, was er unterließ oder in seinem Schmerze linkisch that. Nie durste Seb vor ihren Augen Geld zeigen, sie schrie dabei laut auf, wenn er diese Vorsicht vergaß, nie durste er vor ihren Augen eines der Kinder liebkosen, sie sagte einmal ganz offen:

"Benn die Kinder nicht wären, wärst du nie mehr wiederstommen, mir hast du mein Leben abgewürgt; aber die Kinder sind mein, nicht dein, das wird sich zeigen, und du bist ganz irr, wenn du glaubst, du kannst mich sieden Jahr ins Elend wersen und mich dann wieder bolen, weil dir's jest recht, weil

bir's jest geschickt ift, ich bin auch mein Gigen."

Reine Einwendung, feine Betheuerung half, es schien, baß

fie gar nicht barauf borte.

Wenn Geb fie mandmal burchdringlich anfah, konnte fie

ausrufen:

40000

"Richt wahr, ich bin alt und verhutelt? Wie haft dir denn benkt, daß eine verlassene Frau aussieht nach sieben Jahr Elend? Ich brauch' dir auch gar nicht mehr zu gefallen, ich will gar nicht mehr."

Seb konnte ihr ber Wahrheit gemäß betheuern, daß sie nur ber Erholung und guter Tage bedürfe, um wieder frisch und munter zu sein; sie gab keine Antwort, sie sprach was sie auf bem Herzen hatte, und schien nichts erwidert haben zu wollen.

Wenn Seb ihr erklärte, daß der Hausbau sein Unglud und sein Glud geworden sei, rief sie oft: "Ich bin an keinem von

Beiben fould und will auch fein Theil an teinem."

Seb führte seine beiden Kinder täglich zweimal an der Hand nach der Schule, und holte sie zweimal wieder ab. So schwer es ihm gelingen wollte, den kleinen Johannes dazu zu bringen, daß er die neue Welt nicht mehr Jammerika nannte, ebenso schwer ging es, sein verhetztes und verstodtes Wesen zu schmeibigen. Gerade weil der Knabe bemerkte, daß der Vater um seine Liebe warb, schien er um so verschlossener. Mit Geschenken war er noch weniger als Zilge zu gewinnen, denn ein Kind freut sich der Gabe und vergist alsbald des Gebers. Der tropköpfige und hinter hältige Knabe erschien als der leibhaftige großgezogene Haßgedanke Zilge's, und bald zeigte sich, daß er noch etwas Anderes war.

Es war am Neujahrstag, da saß Seb bei Zilge und bei theuerte ihr in innigen und festen Worten, wie er wisse, daß er kein Recht mehr auf sie habe, sie könne ihn verschmähen und verstoßen, sie sehe ja aber, daß er um sie werbe, wie um eine Fremde, er wünsche nur, daß er Etwas thun könne, um ihr seine Liebe zu beweisen; wenn es der Pfarrer thäte, er würde sich noch einmal und mit erneuter Glückseligkeit mit ihr trauen lassen. Da streckte Zilge zitternd die Hände aus, aber in demselben Augenblicke trat der kleine Johannes ein, und Zilge schrie laut auf, rannte nach der Kammer und verschloß sie hinter sich.

hatte Bilge eine Scheu, eine vielleicht ermachende Liebe gu ibrem Manne por bem Rnaben ju zeigen, ber fo oft gang An-

beres von ihr gehört hatte?

# Ans bem Stromeggrund.

Die Zeit ber Abreise rudte immer mehr heran und Zilge wollte sich für nichts entscheiben, und sie sollte es boch allein. Sie war voll Ingrimm, daß Seb nach wiederholten, vergeblichen Bersuchen die natürlichen Folgerungen ihrer Worte aufnahm: sie hatte ihm so oft gesagt, daß er jedes Anrecht auf sie verwirkt

babe, er ftellte nun jede Entscheidung ihr anheim und gelobte, ihr nicht mehr breinzureben und fich in Jegliches zu fügen. Diese unbewegte richterliche Unnahme ihrer Aussprüche emporte fie, und boch tonnte fie fich ju nichts entschließen und bestimmen; bald wollte fie mitgeben, balb babeim bleiben, balb burch biefes Rache und Bergeltung üben an Allen im Dorf, die ihr je eine Unbill angethan, bald wollte fie burch bie Auswanderung fie auf emig vergeffen und mit Berachtung ftrafen. Wenn Geb barauf brang, baß man aus biefer Schwebe beraus muffe, wenn er mäßig und bestimmt Alles barlegte, fo war fie außerft gereigt. Sie erfannte wohl, welch ein fester rubiger Mann Geb geworben, und ein Bewußtsein ber innern Bermahrlosung, in die fie mahrend ber fieben verlaffenen Sabre geratben mar, bammerte in ibr auf. Sie war die ftolze Bilge, follte jest Geb mehr fein als fie? "3ch will beine Gnad' und Barmherzigkeit nicht," fagte fie einmal gu Geb, ohne ju erklaren, woher fie ju biefem Gebanten gefommen war. Gie ließ gern Alles in ber Schwebe hangen, fie mar burch die fieben Jahre an eine folche Schwebe gewöhnt, allezeit einer Erwartung bingegeben, und wenn man fie jest zu einem Entichluffe brangen wollte, weinte fie unaufhörlich. Ueberhaupt weinte fie viel über ihr vergangenes Elend, und war babei gar nicht au beschwichtigen, und es verdroß fie febr, daß Geb fie lehren wollte, bas Bergangene als abgethan und tobt zu betrachten, fie meinte bann nochmals über folde Rebe.

Der Arzt, ber auf ben Bunsch Sebs allwöchentlich einmal kam, aber auch von selbst, wenn ihn sein Weg ins Dorf führte, Seb besuchte und gern mit ihm über Amerika sprach, der Arzt war ein verständiger Mann und Sebs Tröster und Helfer. Er erklärte das viele Weinen Zilge's als eine Cigenthümlichkeit der Frauen, die oft mit helbenmüthiger Krast das Ungemach ertragen, sich aber von der Erinnerung an dasselbe niederwerfen lassen; sie besriegeln sich im Mitleid mit sich selber, und kommen schwer

barüber binaus.

"Da haben Sie ins Schwarze getroffen," sagte einst Seb, als ihm ber Arzt ben ganzen Zustand Zilge's baraus erklärte, baß sie eines Prozeskrämers Tochter sei, sie habe mit ihrem Mann auch einen Prozes, und wolle ihn aus's Aeußerste hinausssühren, und die Entscheidung sei ihr eigentlich nicht recht, auch wenn sie gewinne.

Den Bruder Landjäger, der auf Anrathen Sebs gelinder mit seiner Schwester umgehen wollte, buldete sie gar nicht um sich, sie sagte so oft er kam: "Das ist mein eigen Haus," und weiter war kein Wort aus ihr herauszubringen. Das ganze Dorf kam nach und nach und redete Zilge zu, doch ihren Starrsinn zu lassen. Sie ließ sich die mancherlei Triumphe nicht entgehen, die sie bei diesen Besuchen hatte; sie lächelte frohlockend, wenn Jedes sagte, wie gut und demüthig Seb gegen sie sei und entgalt es dabei Manchem in scharfen Worten, was er ihr vormals angethan. Zur Verwunderung Aller entschied sie sich aber endlich gegen den Pfarrer dahin, daß Seb allein in die weite Welt ziehen solle, sie bleibe im Dorfe und in ihrem eigenen Hause, es werde noch aushalten so lange sie lebe.

Seb redete von nun an fein Wort mehr über die Saurtfache, und sie sab ihn barob oft im verbissenen Zorn an. Die

ift es benn möglich, baß er fich brein fügt?

Es handelte fich jest nur noch barum, bei wem die Rinder bleiben follten. Geb machte Unspruch auf eines berfelben, wie er bem Pfarrer fagte, auch als Unterpfand, bag Bilge vielleicht baburch andern Ginnes werbe und ibm nachkomme. Er überließ es ihr, welches ber Kinder fie bergeben wolle, bas Madchen mar ibm anhänglich, aber ber Knabe bedurfte feiner vielleicht mehr. Much barüber fonnte fich Bilge lange nicht entscheiben, fie weinte wieder viel und ichalt innerlich über Geb, ber fie gar nicht ju tröften fucte. Auf wiederholtes Bedrängen erklärte fie ichlieflich im Frühling bem Pfarrer, bag Geb ben Anaben mitnehmen moge. Mls Bilge aus bem Bfarrhause beimtam, umbalste fie ihren 30bannes weinend und fagte ibm, bag er fie nun auf ewig ver laffe und mit bem Bater in die weite Belt giebe. Da rif fic ber Knabe aus ben Armen ber Mutter los, rannte aus ber Stube, fo febr ihm auch Geb rief, er rannte burch bas Dorf und wen: bete fich auf ben Buruf bes binter ihm brein folgenden Baters nicht um. Mit ber Bebenbigfeit eines Rebes fprang er burch bie Relber und binab ben Beramald nach Beitingen, Geb binter ibm brein, rufend und ichreiend, bittend und icheltenb. Johannes verlor im Rennen feine Muge, er wendete fich nicht banach um, ber Bater bob fie auf und fie in ber Sand ichwingend eilte er bem ftorrifden Rinde nach. Jest ftand ber Knabe an ber Stelle, mo Bilge ben Trauring in ben Nedar geworfen: Geb rief nochmals dem Knaben zu, die Haare standen ihm zu Berge, da spriste der Strom hoch auf, der Knabe war verschwunden. Seb rannte ihm nach, sprang ins Wasser, schrie laut um Hühle, das Klappern der Mühle verschlang seinen Hülseruf. Um Mühlrechen erhaschte er das Haupt des Knaben und schrie an die Luft gekommen, mit letzer Krast um Hülse: da wurde die Mühle gestellt, die Mühltnappen kamen mit Stangen herbei und halsen Seb und dem Knaben aus dem reißenden Strom.

Der Knabe hing leblos in den Armen des Vaters. Da drang ein gellender Schrei widerhallend durch das Thal, Zilge stand händeringend am User. Die Müllerin eilte über den Steg

ju ihr und hielt fie feft.

Eine Viertelstunde entsetlichen Jammers war in der Mühle. Man rieb den Knaben, der blau geworden, leblos da lag, und als er endlich viel Wasser ausspie, die Augen aufschlug und sie bald wieder schloß, hochauf aihmete und den Kopf zurückwarf, siel Zilge ihrem Manne um den Hals:

"Jest fannst bu mit mir machen, was bu willst. Berzeih

mir nur," rief fie.

"Beil ich das Kind aus dem Basser gezogen?" sragte Seb. "Nein, du hast mich auch aus dem Tod geholt, mich auch. Hattest du nur auch meinen Trauring wieder mit herausgebracht," jagte Zilge.

"Laß ihn versunken sein, ich hab' einen neuen, sieh; ben hab' ich bir aus ber neuen Welt mitgebracht; jest fasse ich bich

in Gold."

Und als der Anabe jum Giftenmal fprach:

"Bater, ich hab' mich nicht ins Wasser stürzen wollen, thu' mir nur nichts," zog Seb seiner Zilge ben neuen Trauring an, und sie kniete vor ihm nieder und bat Gott und ihren Mann tausendmal um Verzeihung und Vergebung. . . .

Gerade auf den Jahrestag, an dem der Grundstein zu dem eigenen hause gelegt worden war, hatte Seb die Abreise bestimmt. Um Abend als der Thau sich auf den Roggen sentte, der

Um Abend als der Thau sich auf den Roggen senkte, der eben aus den Aehren schoß, gingen Seb und Zilge hand in hand wieder die alten heimlichen Wege durch die grünen Gartensheden, die jest so knospenharzig dufteten und von Logelgesang erschalten.

"Ad, ich hab' bich fo lieb," rief Geb, "es ift ein' Schanb', Auerbach, Dorfgeichichten. VI.

daß ich dir's fag', aber ich mein' du wärft noch ein jung Mable und es seien noch die Zeiten, wo wir da mit einander gegangen sind."

"Und mir ist's, wie wenn wir nicht so große Kinder baheim hätten, und uns erst jetzt bekämen. O, ich hätte dir oft gern gesagt, wie ich dich im Grund des Herzens so gern hab', wie du so geduldig und liebreich gegen mich gewesen bist, aber ich hab' nicht können. Es ist mir gewesen, wie wenn mir Jemand zum Guten den Mund zuhielte. So muß es einem Scheintodten sein, das reden will und nicht kann. Jetzt din ich selig, glücklich wieder auserstanden."

Seb lenkte bald wieder in die männlich ruhige Mittelstimmung seines Charakters ein, er war kein Freund von den raschen Um-

fturgen, und Bilge ließ fich's gefallen.

"Saft bu benn bruben auch ein eigen Saus?" fragte fie.

"Das geht schwer, wir ziehen von Stadt zu Stadt und bauen, und hab' ich ein eigen Haus, verkauf' ich's wieder. Wenn du aber willst, sag's nur."

"Ich will nichts mehr, als was du willst."

"Dein Bruder geht auch mit uns," sagte Seb, und gilge erwiderte:

"Ich will's ihm vergeben, was er mir angethan hat, man hat mir ja auch viel zu vergeben, aber du ladest dir viel auf mit ihm, er will nichts schaffen."

"Er wird's in Amerita icon lernen."

"Ich sag' dir noch einmal, mir zulieb brauchst du's nicht zu thun; du bist mir genug auf der Welt, mein Alles; ich brauch' auch keinen Bruder."

"Aber laff' nicht von ibm, von Reinem, ber einmal mein

ift. . . . . "

Wie Neuvermählte glücksclig zogen Seb und Zilge mit ben Ihren fort in die neue Welt.

Barfüßele.

# 1. Die Rinder flopfen an.

Des Morgens früh im Herbstnebel wandern zwei Kinder von sechs dis sieben Jahren, ein Knabe und ein Mädchen, Hand in Hand durch die Gartenwege zum Dorf hinaus. Das Mädchen, merklich älter, hält Schiesertasel, Bücher und Schreibheste unter dem Arm; der Knabe hat das Gleiche in einem ofsenen grauleinenen Beutel, der ihm über der Schulter hängt. Das Mädchen hat eine Haube von weißem Drill, die sast die Stirne reicht und die weit vorstehende Wölbung der Stirn um so schriere hervortreten läßt; der Knabe ist barhaupt. Man hört nur einen Schritt, denn der Knabe hat seste Schuhe an, das Mädchen aber ist barsuß. So oft es der Weg gestattet, gehen die Kinder neben einander, sind aber die Hecken zu eng, geht das Mädchen immer voraus.

Auf dem falben Laub an den Sträuchern liegt ein weißer Duft und die Mehlbeeren und Pfassenhütchen, besonders aber die aufrechtstehenden Hagebutten auf nacktem Stengel sind wie versilbert. Die Sperlinge in den Heden zwitschern und sliegen in unruhigen Haufen auf beim Herannahen der Kinder und seigen sich wieder nicht weit von ihnen, dis sie von neuem ausschwirren und endlich sich hinein in einen Garten wersen, wo sie sich auf einem Apfelbaum niederlassen, daß die Blätter raschelnd niedersallen. Sine Elster fliegt rasch auf vom Wege, feldein auf den großen Holzbirnenbaum, wo die Raben still hocken; sie muß ihnen etwas mitgetheilt haben, denn die Naben sliegen auf, kreisen um den Baum, und ein Alter läßt sich auf der höchsten schwankenden Kronenspitze nieder und die anderen sinden auf den niederen Uesten auch gute Plätze zum Ausschauen; es verlangt sie wohl auch zu wissen, warum die Kinder mit dem Schulzeuge den vers

fehrten Weg einschlagen und jum Dorfe binausmanbern; ja ein Rabe fliegt wie ein Rundichafter poraus und fest fich auf eine gefopfte Beibe am Beiber. Die Rinder aber geben ftill ibres Beges bis ba mo fie am Beiber bei ben Erlen bie Sabrstraße erreichen, fie geben über bie Strafe nach einem jenseits ftebenben niedrigen Saufe. Das Saus ift verschloffen, und bie Rinder fteben an ber Sausthure und flopfen leife an. Das Mabden ruft bebergt: "Bater! Mutter!" und ber Anabe ruft gaabaft nach: "Bater! Mutter!" Das Madden faßt die bereifte Thurklinte und brudt erft leife; bie Bretter an ber Thure fnittern, es borcht auf, aber es folgt nichts nach, und jest magt es in raiden Solagen Die Rlinke auf und nieber zu bruden, aber Die Tone verhallen in bem oben Sausflur; es antwortet feine Denfchenftimme, und ben Mund an einen Thurspalt gelegt ruft ber Anabe: "Bater! Mutter!" Er icaut fragend auf gur Schwester, fein hand an ber Thure ift auch zu Reif geworben.

Aus dem nebelbededten Dorfe tont der Taltschlag der Drescher, bald wie rascher sich überstürzender Wirbel, bald langsam und müde sich nachschleppend, bald bell knatternd und wieder dumpf und hohl; jest tonen nur noch einzelne Schläge, aber rasch fällt Alles wiederum ein von da und dort. Die Kinder stehen wie verloren. Endlich lassen sie ab von Klopfen und Rufen und setzen sich auf ausgegtabene Baumstümpfe. Diese liegen auf einem Hausen rings um den Stamm des Vogelbeerbaums, der an der Seite des Hauses steht und jest mit seinen rothen Beeren prangt. Die Kinder heften den Blid noch immer auf die Thüre, aber diese

bleibt verschloffen.

"Die hat der Bater im Moosbrunnenwald geholt," sagt bas Madden auf die Baumstümpfe zeigend, und mit altkluger Miene setzt es hinzu: "die geben gut warm, die sind was werth, da ift viel Kien drin, das brennt wie eine Kerze; aber der Spalter-

lohn ift bas größte babei."

"Wenn ich nur schon groß wär'," erwiderte der Anabe, "da nähm' ich des Baters große Art und den buchenen Schlägel und die zwei eisernen Speidel (Keile) und den eschenen und da muß Alles auseinander wie Glas, und dann mach' ich draus einen schönen spitzigen Haufen wie der Kohlenbrenner Mathes im Wald, und wenn der Vater heimkommt, der wird sich aber freuen! Darsst ihm aber nicht sagen, wer's gemacht hat." So schlöß

ber Knabe, indem er den Finger drohend gegen die Schwester aushob. Diese schien doch schon eine dämmernde Ahnung davon zu haben, daß das Warten auf Vater und Mutter nicht geheuer sein könne, denn sie sah den Bruder von unten auf gar traurig an, und da ihr Blick an den Schuhen hastete, sagte sie: "Dann mußt du auch des Vaters Stiesel haben. Aber komm', wir wollen Bräutle lösen. Wirst sehen, ich kann weiter werfen als du."

Im Fortgehen sagte das Mädchen: "Ich will dir ein Räthsel aufgeben: Welches Holz macht heiß, ohne daß man's verbrennt?" "Des Schullehrers Lineal, wenn man Tagen friegt," erwiderte der Knabe.

"Nein, bas mein' ich nicht; bas Holz, bas man spaltet, bas macht beiß, ohne baß man's verbrennt." Und bei ber Hecke stehen bleibend, fragte sie: "Es sist auf einem Stöcken, hat ein rothes Röcken, und bas Bäuchlein voll Stein, was mag bas fein?"

Der Knabe besann sich gang ernsthaft und rief: "Halt, bu barst mir's nicht sagen, was es ist . . . Das ist ja eine Hage-butte."

Das Mädchen nickte beifällig und machte ein Gesicht, als ob sie ihm das Räthsel zum erstenmal aufgegeben hätte, während sie es doch schon oft gethan hatte und immer wieder aufnahm, um ihn dadurch zu erheitern.

Die Sonne hatte die Nebel zertheilt und das kleine Thal stand in hellglitzernder Pracht als die Kinder nach dem Teiche gingen, um flache Steine auf dem Wasser tanzen zu machen. Im Borübergehen drückte das Mädchen nochmals an der Haustlinke, aber sie öffnete sich noch immer nicht und auch am Fenster zeigte sich nichts. Jett spielten die Kinder voll Lust und Lachen am Teiche und das Mädchen schiene eigentlich zustrieden, daß der Bruder immer geschickter war und darüber triumphirte und ganz hitz wurde; ja das Mädchen machte sich offenbar ungeschickter als es wirklich war, denn seine Steine plumpsten sast immer beim ersten Anwurse in die Tiefe, worüber es weidlich ausgesacht wurde. Im Sifer des Spiels vergaßen die Kinder ganz, wo sie waren und warum sie eigentlich dahergekommen, und doch war beides so traurig als seltsam.

In bem jest verschloffenen hause wohnte noch vor Rurgem

der Josenhans mit seiner Frau und seinen beiden Rindern Amrei (Anna Marie) und Dami (Damian). Der Bater war Bolgbauer im Walbe, babei aber auch anstellig zu allerlei Gewerke, benn bas Saus, bas er in verwahrlostem Buftand gefauft, hatte er noch felber verputt und bas Dach umgebedt, im Berbfte wollte er's noch von innen frisch ausweißen; ber Ralt bagu liegt icon bort in ber mit rotblichem Reifig überbedten Grube. Die Frau war eine ber beften Taglohnerinnen im Dorfe, Tag und nacht in Leib und Freud' ju Allem bei ber Sand, benn fie hatte ibre Rinder und befonders bie Umrei gut gewöhnt, daß fie icon frühe für fich felber forgen tonnten. Erwerb und haushalterifde Genügsamteit machten bas Saus zu einem ber gludlichsten im Dorfe. Da warf eine ichleichende Rrantbeit die Mutter nieber, am andern Abend auch ben Bater und nach wenigen Tagen trug man zwei Sarge aus bem fleinen Saufe. Man batte bie Rinder alsbald in bas Nachbarbaus jum Roblenmathes gebracht und fie erfuhren ben Tob ber Eltern erft, als man fie fonntaglich anfleibete, um hinter ben Leichen brein ju geben.

Der Josenhans und feine Frau hatten teine naben Bermanbten im Ort, und boch borte man laut weinen und bie Berftorbenen ruhmen und ber Schultheiß führte bie beiben Rinder buben und bruben an ber Sand, als fie binter ben Gargen brein-Noch am Grabe maren die Rinder ftill und harmlos, ja sie waren fast heiter, wenn sie auch oft nach Bater und Mutter fragten, benn fie agen beim Schultheiß am Tifche und Jebermann war überaus freundlich gegen fie, und als fie vom Tifche aufstanden, bekamen sie noch Ruchle in ein Bapier gewickelt gum Mitnehmen. Als am Abend indeß, nach Anordnung bes Gemeinberaths, ber Rrappengacher ben Dami mitnahm und bie schwarze Marann' die Amrei abholte, ba wollten fich bie Kinder nicht trennen und weinten laut und wollten beim. Der Dami ließ sich bald burch allerlei Vorspiegelungen beschwichtigen, Amrei aber mußte mit Gewalt gezwungen werben, ja fie ging nicht vom Gled, und ber Großtnecht bes Schultbeißen trug fie endlich auf bem Urme in bas Saus ber ichwarzen Marann'. Dort fand fie gwar ihr Bett aus bem Elternhause, aber fie wollte fich nicht bineinlegen, bis fie vom Weinen mube auf bem Boben einschlief und man fie mitsammt ben Rleibern ins Bett ftedte. Much ben Dami borte man beim Rrappengacher laut weinen, worauf er bann jämmerlich schrie und bald darauf ward er stille. Die viels verschriene schwarze Marann' bewies aber schon an diesem ersten Abende, wie still bedacht sie für ihren Pflegling war. Sie hatte schon viele, viele Jahre kein Kind mehr in ihrer Umgebung gehabt und jett stand sie vor dem schlasenden und sagte fast laut: "Glücklicher Kinderschlas! Das weint noch und gleich darauf im Umsehen ist es eingeschlasen, ohne Dämmern, ohne Hins und Gerwersen."

Sie feufate ichmer.

Am andern Morgen ging Amrei bald zu ihrem Bruder und half ihn ankleiden und tröstete ihn über das, was ihm geschehen war; wenn der Bater käme, werde er den Krappenzacher schon bezahlen. Dann gingen die beiden Kinder hinaus an das eltersliche Haus, klopften an die Thüre und weinten laut, dis der Kohlenmathes, der in der Nähe wohnte, herzukam und sie in die Schule brachte. Er dat den Lebrer, den Kindern zu erklären, daß ihre Eltern todt seien, er selber wisse ihnen das nicht deutslich zu machen und besonders die Amrei scheine es gar nicht bezareisen zu wollen. Der Lehrer that sein Mögliches und die Kinder waren ruhig. Aber von der Schule gingen sie doch wieder nach dem Elternhause und warteten dort hungernd wie verirrt, dis man sie abbolte.

Das haus bes Josenhans mußte ber Hppothekengläubiger wieder an sich ziehen, die Anzahlung, die der Berstorbene darauf gemacht, ging verloren, denn durch die Auswanderungen ist namentlich der häuserwerth beispiellos gesunken; es stehen viele häuser im Dorfe leer, und so blieb auch das haus des Josenshans undewohnt. Alle sahrende habe war verkauft und daraus ein kleines Besithtum für die Kinder gelöst worden; das reichte aber bei weitem nicht aus, das Kostgeld für sie zu erschwingen, sie waren Kinder der Gemeinde und darum brachte man sie unter bei solchen, die sie am billigsten nahmen.

Amrei verkundete eines Tages mit Jubel ihrem Bruder, sie wisse jest, wo die Rukuksuhr der Eltern sei, der Kohlenmathes habe sie gekauft; und noch am Abend standen die Kinder draußen am Hause und warteten bis der Kukuk rief, dann lachten sie

einanber an.

Und jeden Morgen gingen die Kinder nach dem elterlichen Saufe, flopften an und spielten bort am Weiher, wie wir fie

heute sehen, aber jett horden sie auf, das ist ein Ruf, den man in dieser Jahreszeit sonst nicht hört, denn der Kukuk beim Kohlen-

mathes ruft achtmal.

"Wir muffen in die Schule," sagte Amrei und wanderte rasch mit ihrem Bruder wiederum den Gartenweg hinein in das Dorf. An der hintern Scheuer des Rodelbauern sagte Dami: "Bei unserm Pfleger haben sie heute schon viel gedroschen." Er deutete dabei auf die Wieden der abgedroschenen Garben, die wie Merkzeichen über dem Halbthore der Scheuer hingen. Amrei nickte still.

#### 2. Die ferne Seele.

Der Robelbauer, bessen Haus mit dem rothangestrichenen Gebälte und einem frommen Spruche in einer großen Herzsorm, nicht weit vom Hause des Josenhans war, hatte sich vom Gemeinderath zum Pfleger der verwaisten Kinder ernennen lassen. Er weigerte das um so weniger, da Josenhans vordem als Anderknecht bei ihm gedient hatte. Seine Pflegschaft bestand aber in weiter nichts, als daß er die unverkausten Kleider des Laters ausbewahrte und manchmal, wenn er einem der Kinder begegnete, im Borübergehen fragte: "bist brav?" und ohne die Antwort abzuwarten, weiter schritt. Dennoch war in den Kindern ein seltsamer Stolz, da sie ersuhren, daß der Großbauer ihr Pfleger sei; sie kamen sich dadurch als etwas ganz Besonderes, sast Fürnehmes vor. Sie standen oft abseits dei dem großen Hause und schauten verlangend hinauf, als erwarteten sie etwas und wußten nicht was, und bei den Eggen und Pflügen neben der Scheune saßen sie oft und lasen immer wieder den Bibelspruch am Hause. Das Haus redete doch mit ihnen, wenn auch sonst Riemand.

Es war am Sonntag vor Allerseelen, als die Kinder wiederum vor dem verschlossenen Elternhause spielten — sie waren wie an den Ort gebannt — da kam die Landfriedbäuerin den Hochdorser Weg herein; sie trug einen großen rothen Regenschirm unterm Arm und ein schwarzes Gesangbuch in der Hand. Sie machte ihren letzten Besuch in ihrem Geburtsorte, denn schon gestern batte der Knecht auf einem vierspännigen Wagen den gesammten Hausrath zum Dorfe hinausgesührt und morgen in der Frühe wollte sie mit ihrem Manne und ihren drei Kindern auf das neuerkauste Gut im sernen Allagu ziehen. Schon von weitem

bei der Hansbreche nickte die Landfriedbäuerin den Kindern zu, denn Kinder sind ein guter "Angang" — so nennt man die erste Begegnung — aber die Kinder konnten nichts davon sehen, so wenig als von den wehmuthsvollen Mienen der Bäuerin. Als sie jett bei den Kindern stand, sagte sie: "Grüß Gott, Kinder! Was thut denn ihr schon da? Wem gehöret ihr?"

"Da bem Josenhans," antwortete Amrei, auf bas haus beutenb.

"D ihr armen Rinder!" rief bie Bauerin, Die Banbe gu= sammenschlagend. "Dich hatte ich tennen sollen, Madle, gerad so hat beine Mutter ausgesehen, wie sie mit mir in die Schul' gangen ift. Wir find gute Ramrabinnen gemefen und euer Bater bat ja bei meinem Better, bem Robelbauer, gebient. 3ch weiß Alles von euch. Aber fag', Amrei, warum haft du teine Schuhe an? Du tannst ja trant werden bei dem Wetter. Sag' der Marann', die Landfriedbäuerin von hochdorf liege ihr fagen, es fei nicht brav, baß fie bich fo berumlaufen lagt. Rein, brauchft nichts fagen, ich will icon felber mit ihr reben. Aber Amrei, bu mußt jest groß und gescheit sein und felber auf bich Acht geben. Dent' baran, wenn bas beine Mutter mußt', bag bu in folder Jahrszeit fo barfuß herumläufft." Das Rind ichaute bie Bäuerin groß an, als wollte es fagen: weiß benn bie Mutter nichts bavon? Die Bäuerin aber fuhr fort: "Das ift noch bas Mergfte, bag ibr nicht einmal wiffen tonnet, was fur rechtschaffene Eltern ibr gehabt; brum muffen's euch altere Leute fagen. Dentet baran, baß ihr euren Eltern erft bie rechte Geligfeit gebt, wenn fie im himmel broben boren, wie bier unten bie Menfchen fagen: bes Josenhansen Rinder, Die find Die Brobe von allem Guten, ba fieht man recht beutlich ben Segen ber rechtschaffenen Eltern."

Rasche Thränen rannen bei diesen letten Worten ber Bäuerin von den Wangen. Die schmerzliche Rührung in ihrer Seele, die noch einen ganz andern Grund hatte, brach jest bei diesen Gebanken und Worten unaufhaltsam hervor, und Eigenes und Frembes floß ineinander. Sie legte ihre Hand auf das Haupt des Mädchens, das im Anblicke der weinenden Frau auch heftig zu weinen begann; es mochte fühlen, wie sich eine gute Seele ihm zuwendete, und eine dämmernde Ahnung, daß es wirklich seine Eltern verloren, begann ihm aufzugehen.

Das Angesicht ber Frau leuchtete ploplich. Sie richtete bas

Auge, in dem noch Thränen hingen, zum himmel auf und sagte: "Guter Gott, das schickst Du mir." Dann fuhr sie zu dem Kinde gewendet fort: "Horch, ich will dich mitnehmen. Meine Lisbeth ist mir in deinem Alter genommen worden. Sag', willst du mit mir ins Allgau gehen und bei mir bleiben?"

"Ja," fagte Umrei entichloffen.

Da fühlte fie sich von hinten angefaßt und geschlagen.

"Du barfft nicht," rief Dami, ber fie umfaßte; fein ganges Befen gitterte.

"Sei stet," beruhigte Umrei, "bie gute Frau nimmt bich ja auch mit. Richt wahr, mein Dami geht auch mit uns?"

"Nein, Kind, bas geht nicht, ich hab' Buben genug."

"Dann bleib' ich auch ba," fagte Umrei und faßte ihren

Bruder bei ber Sand.

Es gibt einen Schauber, in dem Fieder und Frost sich streiten, Freude an der That und Furcht vor ihr. So war die fremde Frau in sich zusammengeschauert und jest sah sie mit einer Art von Erleichterung auf das Kind. In überwallender Empfindung, vom reinsten Zuge des Wohlthuns erfaßt, hatte sie eine That und eine Verpslichtung auf sich nehmen wollen, deren Schwere und Bedeutung sie nicht sattsam überlegt hatte, und namentlich wie ihr Mann, ohne vorher gefragt zu sein, das aufnehmen werde. Als jest das Kind selber sich weigerte, trat eine Ernückterung ein und Alles ward ihr rasch klar; darum ging sie mit einer gewissen Erleichterung schnell auf die Abwehr ihres Unternehmens ein. Sie hatte ihrem Herzen genügt, indem sie die That thun wollte, und jest, da sich Hindernisse entgegenstellten, hatte sie eine Art Befriedigung, daß sie unterblieb, ohne daß sie selbst ihr Wort zurücknahm.

"Wie du willst," sagte die Bäuerin. "Ich will dich nicht überreden. Wer weiß, vielleicht ist es besser so, daß du zueist groß wirst. In der Jugend Noth ertragen lernen, das thut gut, das Besser nimmt sich leicht an; wer noch etwas Rechtes geworden ist, hat in der Jugend Schweres ersahren müssen. Sei nur brav. Aber das behalt' im Andenken, daß du allzeit, wenn du brav bist, um deiner Estern willen, eine Unterkunst bei mir haben sollst, so lange mir Gott das Leben läßt. Denk' daran, daß du nicht verlassen bist auf der Welt, wenn dir's übel geht. Merk' dir nur die Landfriedbäuerin in Zusmarshofen im Allgau. Und

noch eins. Sag' im Dorf nichts bavon, baß ich bich habe annehmen wollen; es ist auch wegen ber Leute, sie werden bir's übel nehmen, daß du nicht mitgegangen bist. Aber es ist schon Wart', ich will bir noch mas geben, baß bu an mich bentst." Sie suchte in ben Taschen, aber ploplich fuhr sie sich an ben Hals und fagte: "Rein, nimm nur bas." Sie hauchte fich mehrmals in die steifen Finger, bis fie es zu Stande brachte, benn fie nestelte eine funfreihige Granatschnur, baran ein gebentelter Schweden Dutaten bing, vom Salfe und ichlang bas Geschmeibe um den hals bes Rindes, wobei fie es lufte. Umrei fab wie verzaubert brein unter all biefen Santierungen. "Für dich hab' ich leider nichts," fagte die Frau zu Dami, ber eine Gerte, die er in der hand hatte, in immer fleinere Stude gerbrach, "aber ich schide bir ein Baar leberne Sofen von meinem Johannes, fie find noch gang gut. Du tannst fie tragen, wenn bu größer bist. Jest b'hut euch Gott, ihr lieben Rinder. Wenn's möglich ist, tomme ich noch zu bir, Umrei. Schicke mir jeden-falls nach der Kirche die Marann'. Bleibet brav und betet fleißig für eure Eltern in ber Emigteit und vergeffet nicht, bag ihr im himmel und auf Erben noch Unnehmer habt."

Die Bauerin, die jum bebenden Sang ihren Oberrod in 3widel aufgestedt hatte, ließ ihn jest beim Gingange bes Dorfes berab; mit rafchen Schritten ging fie bas Dorf binein und wen-

bete fich nicht mehr um.

Umrei faste fich an ben hals, beugte bas Geficht nieber und wollte die Denkmunge betrachten, aber es gelang ihr nicht gang. Dami taute an bem letten Stud feiner Berte, und als ihn jest die Schwester betrachtete und Thranen in feinen Augen fab, fagte fie:

"Wirft feben, bu friegft bas iconfte Baar Sofen im Dorf." "Und ich nehm' fie nicht," fagte Dami und fpie babei ein

Stud holz aus.

"Ich will ihr ichon fagen, daß fie dir auch ein Meffer taufen muß. 3ch bleib' beut' ben gangen Tag babeim, fie tommt ja noch zu uns."

"Ja, wenn fie schon ba war'!" entgegnete Dami, ohne gu wiffen, was er sagte; nur fein gorn und bas Gefühl ber Burud: fegung batte ibm Diefen mißtrauischen Borwurf eingegeben.

Es lautete icon jum erstenmal, Die Rinder eilten ins

Dorf zurud. Amrei übergab mit turzem Berichte ben neugewonnenen Schmud ber Marann', und biefe fagte:

"Du bift ja ein Gludstind! 3ch will bir's gut aufheben.

Rett burtig in Die Rirche."

Während des Gottesdienstes sahen die beiden Kinder immer nach der Landfriedbäuerin und beim Ausgange warteten sie an der Thüre, aber die vornehme Bäuerin war mit so vielen Menschen umringt, die alle in sie hineinredeten, daß sie sich immer im Kreise drehen mußte, um bald da, bald dort zu antworten. Für den wartenden Blick der Kinder und deren ständiges Nicken

fand fie teine Aufmertfamteit.

Die Landfriedbäuerin hatte das jüngste Töchterchen des Rodelbauern, die Rosel, an der Hand; sie war um ein Jahr älter als Umrei, und diese stieß in der Entsernung immer vor sich hin, als müßte sie die Zudringliche, die ihren Platz einnahm, wegdrängen. Oder hatte die vornehme Bäuerin nur ein Auge für Umrei draußen beim letzten Hause in der Einsamkeit, aber mitten unter den Menschen kannte sie sie nicht? Gelten da nur die Kinder reicher Leute, die Kinder der Verwandten? Umrei erschrak, als sie diesen leise sich regenden Gedanken plötzlich laut hörte, denn Dami sprach ihn aus; aber während sie mit dem Bruder in ziemlicher Entsernung dem großen Trupp solgte, der die Landfriedbäuerin umgab, suchte sie dem Bruder und wohl damit auch sich den bösen Gedanken auszureden. Die Landfriedbäuerin verschwand endlich in dem Hause des Rodelbauern und die Kinder kehrten still zurück, wobei Dami plötzlich sagte:

"Wenn sie zu dir kommt, sag' nur auch, daß sie auch zum

"Wenn sie zu dir kommt, sag' nur auch, daß sie auch zum Krappenzacher gehen muß und ihm sagen, daß er gut gegen mich

fein foll."

Umrei nidte und bie Kinder trennten fich, ein jedes ging nach bem Saufe, wo es Untertunft gefunden hatte.

Die Nebel, Die fich am Morgen verzogen hatten, tamen am

Mittag als voller Regenguß hernieder.

Der große rothe Regenschirm ber Landfriedbäuerin bewegte sich aufgespannt hin und her im Dorfe und man sah die Gestalt kaum, die darunter war. Die schwarze Marann' hatte die Landfriedbäuerin nicht getrossen und sagte bei der Heinkunft: "Sie kann ja auch zu mir kommen, ich will nichts von ihr." Die beiden Kinder wanderten wieder hinaus nach dem elterlichen Hause

und saßen dort zusammengekauert auf der Thürschwelle und redeten fast kein Wort. Wieder schien es ihnen zu ahnen, daß die Eltern doch nicht wieder kämen, und Dami wollte zählen, wie viel Tropfen von der Dachtraufe sielen; aber es ging ihm allzuschnell und er machte sich's leicht und schrie auf Einmal: "Tausend Millionen!"

"Da muß sie vorbei, wenn sie heimgeht," sagte Amrei, "und da rufen wir sie an; schrei nur auch recht mit, und dann wollen wir schon weiter mit ihr reden." So sagte Amrei, denn

die Kinder warteten hier noch auf die Landfriedbäuerin.

Es klatschte eine Peitsche im Dorfe. Man hörte jenes nachs sprisende Pferdegetrapp im aufgeweichten Wege und ein Wagen rollte herbei.

"Wirst feben, ber Bater und bie Mutter tommen in einer

Rutiche und holen uns," rief Dami.

Umrei schaute traurig nach ihrem Bruber um und sagte: "Schwät nicht so viel." Als sie sich umwendete, war der Wagen ganz nahe, es winkte Jemand von demselben unter einem rothen Regenschirm hervor, und fort rollte das Gefährte, und nur der Spit des Kohlenmathes bellte ihm eine Weile nach und that, als wollte er mit seinen Zähnen die Speichen aufhalten; aber am Weiher kehrte er wieder zurück, bellte unter der Hausthüre noch einmal hinaus und schlüpfte dann hinein ins Haus.

"Heivi! fort ist sie!" sagte Dami wie triumphirend; es war ja die Landfriedbäuerin. "Hast des Rodelbauern Rappen nicht gekannt? Die haben sie davon geführt. Vergiß meine ledernen Hosen nicht!" schrie er noch laut mit aller Kraft seiner Stimme, obgleich der Wagen bereits im Thale verschwunden war und jetzt

ichon die kleine Unbobe am Holderwasen hinauftroch.

Die Rinder fehrten ftill ins Dorf gurud.

Wer weiß, wie dieß Ereigniß eine feine Wurzel im innern Dafein bilbet und was daraus aufsprossen wird?

Bunachst bedt ein anderes Gefühl basjenige ber ersten

schweren Täuschung zu.

## 3. Bom Banm am Elternhanfe.

Am Tage vor Allerseelen sagte die schwarze Marann' zu ben Kindern:

"Jest holt ordentlich Bogelbeeren, morgen brauchen wir fie

auf bem Rirchbof."

"Ich weiß wo, ich kann holen," sagte Dami mit einer wahrhaft gierigen Freude und rannte zum Dorf hinaus, daß ihn Amrei kaum erreichen konnte, und als sie am elterlichen Hause ankam, war er schon oben auf dem Baume und neckte stolz, sie solle auch herauskommen; weil er wußte, daß sie das nicht könne. Er pslückte nun die rothen Beeren und warf sie hinab in die Schürze der Schwester. Sie bat ihn, er möge auch die Stiele mit abpslücken, sie wolle einen Kranz machen. Er sagte: "Dasthu' ich nicht!" Und doch kam fortan keine Beere ohne Stiel mehr herunter.

"Horch, wie die Spaten schelten!" rief Dami vom Baume, "die ärgern sich, daß ich ihnen ihr Futter wegnehme." Und als er endlich Alles abgepflückt hatte, sagte er: "Ich gehe nicht mehr herunter, ich bleib' da oben Tag und Nacht, dis ich todt herunter salle, und komme gar nicht mehr zu dir, wenn du mir nicht

was verfprichft."

"Was benn?"

"Daß du beinen Anhenker von ber Landfriedbauerin nie trägst, so lange ich's sehe; versprichst du mir bas?"

"Nein!"

"Co tomm' ich nicht mehr herunter!"

"Meinetwegen!" sagte Amrei und ging mit den Bogelbeeren davon. Sie setzte sich aber nicht weit entsernt hinter einen Holzstoß, wand einen Kranz und schielte dabei immer hinaus, ob Dami nicht endlich käme. Sie setzte sich den Kranz auf und plöglich übersiel sie eine unnennbare Angst wegen Dami. Sie rannte zurück, Dami saß rittlings auf einem Aste an den Stamm zurückgelehnt und die Arme übereinandergeschlagen.

"Komm herunter, ich verspreche bir, was du willst!" rief

Umrei und im Ru war Dami bei ihr auf bem Boben.

Bu Hause schalt, die schwarze Marann' über das alberne Kind, das sich aus den Beeren, die man zum Grabe der Eltern brauche, einen Kranz gemacht habe. Sie zerriß denselben schnell und sprach dabei einige unverständliche Worte; dann nahm sie beide Kinder an der Hand und führte sie hinaus nach dem Kirch-hof. Wo zwei Erdhausen nahe an einander waren, sagte sie:

"Da find eure Eltern." Die Kinder faben fich ftaunend an.

Die Marann' machte nun mit einem Stode Furchen in Rreuzesform auf ben Grabern und wies die Rinder an, die Beeren ba berein zu fteden. Dami mar bebend babei und triumphirte, ba er mit seinem rothen Rreuze fruber fertig mar, als bie Schwester. Umrei ichaute ibn nur groß an und erwiderte nichts, und erft als Dami fagte: "bas wird ben Bater freuen," fcblug fie ihn binterruds und fagte: "Sei ftill!" Dami weinte, vielleicht arger, als es ihm ernft mar; ba rief Amrei laut: "Um Gotteswillen verzeih mir, verzeih mir, bag ich bir bas gethan bab'. hier, ba verspreche ich bir, ich will bir mein Lebenlang Alles thun, was ich tann, und Alles geben, mas ich hab'; gelt Dami, ich hab' bir nicht web gethan? Rannst bich brauf verlassen, es geschieht nie mehr, fo lang ich lebe, nie mehr, nie. D Mutter, o Bater, ich will brav fein, ich versprech's euch; o Mutter, o Bater!" -Gie tonnte nicht weiter reben, aber fie weinte nicht laut, nur fab man, es gab ibr einen Bergftog nach bem anbern, und erft als bie ichwarze Marann' laut weinte, weinte Umrei mit ibr.

Sie gingen heim, und als Dami "gute Nacht" sagte, raunte ibm Amrei leise ins Ohr: "Jest weiß ich's, wir sehen unsere Eltern nie mehr auf dieser Welt;" aber noch in dieser Mittheilung lag eine gewisse kindische Freude, ein Kinderstolz, der sich damit brüstet, etwas zu wissen, und doch war in der Seele dieses Kindes Etwas aufgetaucht vom Bewußtsein jenes auf ewig abgeschnittenen Zusammenhanges mit dem Leben, das sich

aufthut im Gebanten ber Elternlofigfeit.

Wenn ber Tod die Lippen geschloffen, Die bich Kind nennen mußten, ist bir ein Lebensathem verschwunden, ber nimmer

wieberfehrt.

Noch als die schwarze Marann' bei Amrei am Bette saß, sagte diese: "Ich mein', ich fall' und fall' jest immersort, lasset mir nur eure Hand;" und sie hielt die Hand sest und begann zu schlummern, aber so oft sie die schwarze Marann' zurücziehen wollte, haschte sie wieder darnach. Die Marann' verstand, was das Gefühl vom endlosen Fallen bei dem Kinde zu bedeuten hatte: das ist ja beim Innewerden vom Tode der Eltern, als schwebte man im Burfe, man weiß nicht woher und weiß nicht wohin. Erst spät gegen Mitternacht konnte die schwarze Marann' das Bett des Kindes verlassen, nachdem sie ihre gewohnten zwölf Baterunser wer weiß zum wie vieltenmal wiederholt batte.

Ein ftrenger Erot lag auf bem Geficht bes ichlafenben Rinbes. Es batte bie eine Sand auf die Bruft gelegt, Die fcmarge Marann' bob fie ibm leife weg und fagte halblaut vor fich bin:

"Wenn nur immer ein Auge, bas über bich wacht, und eine hand, bie bir helfen will, so wie jest im Schlafe, ohne baß du es weißt, bir die Schwere vom Bergen nehmen konnte! Das tann aber tein Menich, bas tann nur Er . . . Thu bu meinem Rinde in ber Frembe, mas ich biefem ba thue."

Die schwarze Marann' war eine "geschiechene" Frau, bas beißt die Leute fürchteten fich fast vor ibr, fo berb erschien fie in ihrem Wefen. Gie batte por balb achtzebn Jahren ihren Mann verloren, ber bei einem rauberifden Unfall, ben er mit Genoffen auf ben Gilmagen gemacht hatte, erichoffen worben war. Die Marann' trug ein Rind unter bem Bergen, als bie Leiche ihres Mannes mit bem ichwarzberußten Gefichte ins Dorf gebracht murbe; aber fie faßte fich und mufch bem Tobten bas Geficht rein, als tonnte fie auch bamit feine fcmarge Schuld abmafchen. Drei Töchter ftarben ihr, und nur bas Rind, bas fie bamals unter bem Bergen trug, war noch am Leben. Es war ein schmuder Burich geworben, wenn auch mit feltsam ichwarzlichem Gefichte, und er mar jest als Maurergefell in ber Frembe. Denn von ber Zeit Brofi's ber, und namentlich feitbem beffen Sohn Severin fich mit bem Steinhammer gu fo boben Gbrenftellen binaufgearbeitet, batte fich ein großer Theil bes Nachwuchses im Dorfe bem Maurerhandwert gewidmet. Unter ben Rindern mar allezeit von Severin bie Rebe, wie von bem Bringen im Marchen. Go mar auch bas einzige Rind ber fcmargen Marann' trop ihrer Widerrede Maurer geworden und jest auf ber Wanderschaft, und fie, die ihr Lebenlang nicht aus bem Dorfe gekommen war und auch fein Berlangen batte, binaus ju tommen, fagte manchmal, fie tomme fich vor wie eine Benne, Die eine Ente ausgebrütet: aber fie aludfte fast immer in fich binein.

Man follte es taum glauben, bag bie fcmarze Marann' eine ber heitersten Berfonen im Dorfe mar; man fab fie nie traurig, fie gonnte es ben Menschen nicht, bag fie Mitleid mit ihr haben follten. Und barum mar fie ihnen unbeimlich. Sie war im Winter die fleißigste Spinnerin im Dorfe und im Commer die emfigste Holgfammlerin, fo daß fie noch einen guten

Theil davon verkaufen konnte, und "mein Johannes," — so hieß ihr noch lebender Sohn — "mein Johannes," hörte man in jeder ihrer Reden. Die kleine Amrei hatte sie, wie sie sagte, nicht aus Gutmüthigkeit zu sich genommen, sondern nur weil sie ein lebendiges Wesen um sich haben wollte. Sie that gern recht rauh vor den Leuten und genoß dabei um so mehr den Stolz eines beimlichen Rechtes.

Der gerade Gegensat ju ihr war ber Krappenzacher, bei bem Dami ein Unterfommen gefunden; ber stellte fich draußen por ber Welt gern als ber gutmuthigfte Allesverschenter, im Bebeimen aber tnuffte und mighandelte er feine Ungeborigen und besonders ben Dami, für ben er nur geringes Roftgelb erhielt. Er bieß eigentlich Bacharias und hatte feinen Spignamen bavon, weil er einst seiner Frau ein Baar fein bergerichtete Tauben als Braten beimgebracht hatte; es waren bies aber ein Baar gerupfte Raben, bier zu Lande Rrappen genannt. Der Rrappengacher, ber einen Stelgfuß hatte, verbrachte feine meifte Beit bamit, baß er wollene Strumpfe und Jaden ftridte, und fo faß er mit feinem Stridzeuge überall im Dorfe berum, wo es mas zu plaudern gab, und biefes Geplauder, mobei er allerlei borte, biente ibm gu febr einträglichen Nebengeschäften. Er mar ber fogenannte Beirathsmacher in ber Gegend, benn namentlich ba, wo fich noch Die großen geschlossenen Guter finden, geschehen die heirathen in ber Regel burch Bermittler, die die entsprechenden Bermögensperhaltniffe genau austundschaften und Alles vorher bestimmen. Benn bann eine folche Beirath ju Stande gebracht mar, fpielte ber Rrappengacher noch bei ber Hochzeit Die Beige auf, benn barin war er ein landestundiger Meifter. Er verftand aber auch die Clarinette und bas horn ju blafen, wenn ihm die hande vom Beigen mube maren. Er mar eben ein Allerwelts. menich.

Das weinerliche und empfindliche Wesen Dami's war dem Krappenzacher höchst zuwider und er wollte es ihm damit außetreiben, daß er ihn recht viel weinen machte und ihn neckte, wo er nur konnte.

So waren die beiden Stammden, aus demfelben Boben erwachsen, in verschiedenes Erdreich verpflanzt. Standort und Bodenfaft und die eigene Natur, die sie in sich trugen, ließen sie verschiedenartig gebeihen.

## 4. Thu' bich auf.

Am Allerseelentag, er war trübe und neblig, waren die Kinder mitten unter den Bersammelten auf dem Kirchhose. Der Krappenzacher hatte Dami an der Hand dahin geführt. Amrei aber war allein gekommen ohne die schwarze Marann', und viele schimpsten über die hartherzige Frau, und einige trasen einen Theil der Wahrheit, indem sie sagten: die Marann' wolle nichts von dem Besuchen der Gräber, weil sie nicht wisse, wo das Grad ihres Mannes sei. Amrei war still und vergoß keine Thräne, während Dami bei den mitleidigen Reden der Menschen jämmerlich weinte, freilich auch, weil ihn der Krappenzacher mehrmals heimlich geknusst und gezwickt hatte. Amrei starrte eine Zeitlang träumerisch vergessen hinein in die Lichter zu Häupten der Gräber und sah staunend, wie die Flamme das Wachs aufrist, der Docht immer mehr verkohlt, dis endlich das Licht ganz herabgebrannt ist.

Unter ben Bersammelten bewegte sich auch ein Mann in vornehmer städtischer Kleidung, mit einem Band im Knopfloch; es war der Oberbaurath Severin, der, auf einer Inspektionsreise begriffen, hier das Grab seiner Eltern, Brosi und Moni, besuchte. Seine Geschwister und deren Angehörige umgaben ihn stets mit einer gewissen Ehrerbietung, und die Andacht war satt ganz abgelenkt und alle Ausmerksamkeit auf diesen Vornehmen

gerichtet.

Auch Amrei betrachtete ihn und fragte ben Krappenzacher: "Ift bas ein Hochzeiter?"

"Warum ?"

"Beil er ein Banbel im Knopfloch hat."

Statt aller Antwort hatte ber Krappenzacher nichts Eiligeres zu thun, als auf eine Gruppe loszugehen und zu sagen, welch eine bumme Rede da das Kind gethan habe. Und mitten unter den Gräbern erschallte lautes Gelächter über solche Albernheit. Rur die Rodelbäuerin sagte: "Ich sinde dies gar nicht so hirnlos. Wenn's auch ein Ehrenzeichen ist, was der Severin hat, es bleibt doch wunderlich, da auf dem Kirchhof mit einer Auszeichnung herumzulausen; da, wo sich zeigt, was aus uns allen wird, habe man im Leben Kleider von Seide oder von Zwillich angehabt. Es hat mich schon verdrossen, daß er damit in der

Rirche war; so etwas muß man abthun, ehe man in die Kirche

geht, um wie viel mehr auf bem Rirchhof."

Die Kunde von der Frage der kleinen Amrei mußte doch auch bis zu Severin gedrungen sein, denn man sah ihn hastig seinen Oberrock zuknöpfen und dabei nickte er nach dem Kinde bin. Jest hörte man ihn fragen, wer das sei, und kaum hatte er die Antwort vernommen, als er auf die beiden Kinder an den frischen Gräbern zueilte und zu Amrei sagte: "Komm her, Kind, mach' deine Hand auf, hier schenke ich dir einen Dukaten; davon schaffe dir an, was du brauchst."

Das Kind starrte brein und antwortete nicht. Und kaum hatte Severin den Rücken gewendet, als es ihm halblaut nacherief: "Ich nehm' nichts geschenkt," und ihm dabei den Dukaten nachschleuderte. Viele, die das gesehen hatten, kamen auf Amrei zu und schimpsten auf sie hinein, und eben als sie daran waren, sie zu mißhandeln, wurde sie wiederum von der Rodelbäuerin, die sie schon einmal mit Worten beschützt hatte, von den rohen Händen gerettet. Auch sie verlangte indes, daß Amrei wenigstens Severin nacheile und ihm danke; doch Amrei gad auf keinerlei Rede eine Antwort; sie blieb starr, so daß auch ihre Beschützerin von ihr abließ. Rur mit großer Mühe sand man den Dukaten wieder und ein Gemeinderath, der zugegen war, nahm ihn sogleich in Verwahrung, um ihn dem Pfleger der Kinder zu überzgeben.

Dieses Creigniß brachte der kleinen Amrei einen seltsamen Ruf im Dorfe. Man sagte, sie sei doch erst wenige Tage bei der schwarzen Marann' und habe schon ganz deren Art und Weise. Man sand es unerhört, daß ein Kind aus solcher Armuthei einen solchen Stolz haben könne, und indem man ihr diesen Stolz auf Wegen und Stegen vorwarf, ward sie dessen erst recht inne, und in der jungen Kinderseele regte sich ein Trotz, ihn nur desto mehr zu bewahren. Die schwarze Marann' that auch daß Jhrige, um solche Simmung zu besestigen, denn sie sagte: "Es kann einem Armen kein größeres Glück geschehen, als wenn man es für stolz hält; dadurch ist man bewahrt, daß Zedes auf einem herumtrampelt und noch verlangt, daß man

fich bafür bebante."

Im Winter war Umrei sehr viel bei dem Krappenzacher und hörte ihn besonders gern geigen. Ja der Krappenzacher sagte ihr einmal das große Lob: "Du bist nicht dumm," benn Amrei hatte nach einem langen Geigenspiel bemerkt: "Es ist doch wunderlich, wie so eine Geige den Athem so lang anhalten kann, das kann ich nicht." Und wenn daheim in stillen Winternächten die schwarze Marann' sunkelnde und schauererregende Zaubergeschichten erzählte, da sagte Amrei mehrmals tief aufathmend, wenn sie zu Ende waren: "O Marann', ich muß jett Athem schöpsen, ich hab', so lang Ihr gesprochen habt, den Athem anhalten müssen."

War bas nicht ein Zeichen tiefer Hingebung an alle Borkommniffe und boch wieder ein Merkmal freier Beobachtung ber-

felben und besonders bes eigenen Berhaltens babei?

Das Beste ift aber, baß auf die Rinder elementarische Rrafte

einwirten, die nicht fragen: mas wird baraus werben?

Niemand achtete fehr auf Umrei, und biefe tonnte traumen, wie es ihr in ben Sinn tam, und nur ber Lehrer fagte einmal in der Gemeinderathösitzung: solch ein Kind sei ihm noch nicht vorgekommen; es sei trotig und nachgiebig, träumerisch und wachsam. In der That bildete sich schon früh bei allem kindiichen Gelbstvergeffen ein Gefühl ber Gelbftverantwortlichkeit, eine Behrhaftigfeit im Gegensage zur Belt, ihrer Gute und Boabeit in ber fleinen Umrei aus; mabrend Dami bei allen tleinen Amlaffen weinend gur Edmefter tam und ihr flagte. Er hatte immer Mitleid mit fich felber, und wenn er in Raufbandeln von Spielgenoffen niedergeworfen wurde, klagte er: "Ja, weil ich ein Baifenkind bin, schlagen fie mich. D wenn das mein Bater, meine Mutter mußte!" und bann weinte er boppelt über die et: fahrene Unbill. Dami ließ fich von allen Menschen au effen schenken und wurde baburch gefräßig, mabrend Umrei mit Benigem vorlieb nahm und fich baburch außerft maßig gewöhnte. Gelbst die wildesten Buben fürchteten Amrei, ohne bag man wußte, woran fie ibre Rraft bewiesen hatte, mabrend Dami vor gang kleinen Jungen bavon lief. In ber Schule mar Dami ftets spielerisch, er bewegte die Fuße und bog mit ber hand bie Eden ber Blatter um, mabrend er las. Amrei bagegen mar ftets gierlich und gewandt, aber fie weinte oft in ber Schule, nicht wegen ber Strafen, Die fie felbst betam, fonbern fo oft Dami gestraft murbe.

Um meisten konnte Umrei ben Dami vergnugen, wenn fie ihm Rathsel schenkte. Roch immer sagen bie beiden Kinder viel

am haufe ihres reichen Pflegers, balb bei ben Bagen, balb beim Bacofen hinter bem hause, an dem sie sich von außen warmten, besonders im Berbste. Und Umrei fragte: "Bas ift bas Befte am Badofen ?"

"Du weißt ja, ich tann nichts errathen," erwiberte Dami

flagend.

TELESCO.

"Go will ich bir's fagen: bas Befte am Badofen ift, baß er bas Brod nicht felber frift." Und auf ben Wagen por bem Saufe beutend, fragte Umrei: "Bas ift lauter Loch und halt boch?"

Ohne lange auf Antwort zu marten, fette fie gleich bingu:

"Das ift bie Rette."

"Jest biefe Rathfel ichentft bu mir," fagte Dami, und Umrei erwiderte: "Ja, bu barfft fie aufgeben. Aber fiehft bu dort die Schafe kommen? Jest weiß ich noch ein Rathsel."
"Nein," rief Dami, "nein, ich kann nicht drei behalten,

ich hab' genug an zweien."

"Rein, bas mußt noch boren, fonft nehm' ich die andern Und Dami fagte ängstlich in fich hinein, um es ja nicht ju vergeffen: "Rette. Gelberfreffen," mahrend Umrei fragte: "Auf welcher Seite haben Die Schafe Die meifte Bolle? Mab! Dab! auf ber auswendigen!" feste fie fogleich mit icherzendem Befange hingu, und Dami fprang bavon, um feinen Rameraben bie Rathfel aufzugeben. Er hielt beibe Bande fest zu Fauften aufammengepreßt, als batte er barin die Rathfel und wolle fie nicht verlieren. 2118 er aber bei ben Rameraben antam, mußte er boch nur noch bas von ber Rette, und bes Robelbauern Meltefter, ben er gar nicht gefragt batte und ber viel ju groß bagu war, fagte fonell bie Auflösung und Dami tam wiederum weinend ju feiner Schwefter jurud.

Die Rathselfunft ber fleinen Umrei blieb aber nicht lange verborgen im Dorfe und felbft reiche, ernfthafte Bauern, Die fonft mit Riemand, am wenigsten mit einem armen Rinde viel Borte machen, ließen fich berbei, ba und bort ber fleinen Umrei ein Rathfel aufzugeben. Daß fie felber viele bergleichen mußte, bas tonnte fie von ber ichmargen Marann' baben, aber bag fie neugesette fo oft gu beantworten verstand, bas erregte allgemeine Bermunderung. Amrei batte nicht mehr unaufgehalten über Die Straße ober aufs Feld geben tonnen, wenn fich nicht balb ein Mittel bagegen gefunden batte. Sie ftellte als Gefet feft, baß

sie Niemanden ein Räthsel löse, dem sie nicht auch eines aufgeben durse. Sie aber wußte solche zu drechseln, daß man wie gebannt war. Noch nie war im Dorse einem armen Kinde so viel Beachtung zugewendet worden als der kleinen Amrei. Aber je mehr sie heranwuchs, um so weniger Ausmerksamkeit wurde ihr geschenkt; denn die Menschen betrachten nur die Blüthen und die Früchte mit theilnehmendem Auge, nicht aber jenen langen llebergang, wo das Eine zum Andern wird.

Noch bevor Amrei aus ber Schule entlaffen murbe, gab ibr

bas Schidfal ein Rathiel auf, bas fcwer zu lofen mar.

Die Kinder hatten einen Ohm, der sieben Stunden von Haldenbrunn, in Fluorn, Holzhauer war; sie hatten ihn nur Einmal gesehen bei dem Begräbnisse des Baters, er ging hinter dem Schultheiß, der die Kinder an der Hand sührte. Seitdem träumten die Kinder viel von dem Ohm in Fluorn. Man sagte ihnen oft, der Ohm sähe dem Vater ähnlich, und nun waren sie noch mehr begierig, ihn zu sehen, denn wenn sie auch noch mandmal glaubten, Vater und Mutter müßten plözlich kommen . . . . so gewöhnten sie sich doch nach und nach daran, die Hossinung auszugeben und um so mehr, je mehr Jahre vergingen, in denen sie das Grab der Eltern mit Bogelbeeren besteckten, und nach dem sie schon lange den Ramen der Eltern auf ein und dem selben schwarzen Kreuze lesen konnten. Auch den Ohm in Fluorn vergaßen sie sast ganz, denn sie hörten viele Jahre nichts von ihm.

Da wurden eines Tages bie beiben Kinder in bas Haus ihres Pflegers gerufen. Dort saß ein Mann, groß und lang

und mit braunem Gefichte.

"Rommet her, Kinder," rief ber Mann ben Eintretenden zu. Er hatte eine raube, trodene Stimme. "Kennet ihr mich nicht mehr?"

Die Kinder sahen ihn mit aufgerissenen Augen an. Erwachte in ihnen eine Erinnerung an den Klang der väterlichen Stimme? Der Mann fuhr fort: "Ich bin ja eures Baters Bru-

ber. Romm ber, Lisbeth! Und auch bu, Dami!"

"Ich heiße nicht Lisbeth! Ich heiße Amrei!" sagte bas Mädchen und weinte. Es gab bem Ohm keine Hand. Ein Gefühl ber Verfremdung machte es zittern, weil der Ohm es bei salschem Namen genannt. Es mochte fühlen, daß da nicht bie

rechte Anbanglichkeit mar, wo man feinen Ramen nicht mehr mußte.

"Wenn Ihr mein Ohm feib, warum miffet Ihr benn nicht

mehr, wie ich heiße?" fragte Umrei. "Du bift ein bummes Rind, gleich gehst bu bin und giebst ibm bie Sand," berrichte ber Robelbauer und feste bann gu bem Fremben halblaut bingu: "Es ift ein unebenes Rind. Die fcmarge Marann' hat ihm allerlei Bunberliches in ben Ropf gefest und bu weißt ja, es ift nicht geheuer bei ihr."

Umrei schaute fich verwundert um und gab dem Ohm gitternd bie Sand. Dami batte bas icon fruber gethan und fragte jest:

"Ohm, haft bu uns auch mas mitgebracht?"

"Sab' nicht viel jum Mitbringen; ich bring' euch felber mit, ihr geht mit mir. Weißt bu, Amrei, daß das gar nicht brav ift, baß bu beinen Dhm nicht gern haft? Du haft ja fonft Riemand auf ber Welt. Wen haft bu benn fonft noch? Romm beffer ber, ba fet bich neben mich - noch naber. Siehst bu? Dein Dami, ber ift viel gescheiter. Er fieht auch mehr in unfere Familie, aber bu gehörft boch auch ju uns."

Gine Magt tam und brachte viele Mannstleiber und legte

fie auf ben Tifch.

"Das find beines Brubers Rleiber," fagte ber Robelbauer ju bem Fremden und dieser fuhr ju Umrei fort: "Siebst bu? bas find beines Baters Rleiber, die nehmen wir jest mit und ibr gebt auch mit, querft nach Fluorn und bann über ben Bad."

Umrei berührte gitternd ben Rod bes Baters und feine blaugestreifte Beste. Der Ohm aber hob die Rleiber auf, wies auf Die gertragenen Ellenbogen bin und fagte gum Rodelbauer: "Die find nicht viel werth, die laffe ich mir nicht hoch anschlagen, und ich weiß nicht einmal, ob ich bie bruben in Amerita tragen fann, ohne ausgespottet zu werden."

Umrei faßte frampfhaft einen Rodzipfel. Daß man bie Aleider ihres Baters wenig werth nannte, an die fie wie an ein fostbares und unbezahlbares Rleinod gebacht hatte, bas schien fie ju franten, und bag biefe Rleiber in Amerita getragen und bort ausgespottet werden follten, bas Alles verwirrte fie faft, und über: baupt, mas follte benn bas mit Umerita?

Sie wurde barüber bald aufgetlart, benn bie Robelbauerin tam und mit ihr bie ichwarze Marann', und bie Robelbauerin fagte: "Bor' einmal, Mann, ich meine, bas geht nicht fo fchnell, baß man bie Rinder ba mit bem Mann nach Amerita ichidt."

"Es ist ja ihr einziger leiblicher Bermandter, ber Bruber

bes Rofenbang."

"Ja freilich, aber er bat bis jest nicht viel bavon gezeigt, daß er ein Bermandter, und ich meine, man tann bas nicht obne ben Gemeinderath, und ber fann's nicht einmal allein. Die Rinder baben bier ein Seimatherecht, und bas tann man ihnen nicht im Schlaf nehmen, benn bie Rinber tonnen ja noch nicht felber fagen, mas fie wollen. Das beißt Ginen im Schlaf forttragen."

"Meine Umrei ift aufgewedt genug, die ift jest breizehn, aber gescheiter als eine andere von dreißig Jahr, die weiß, was

fie will," fagte bie fcmarge Marann'.

"Ihr beibe battet follen Gemeinderath werben," fagte ber Robelbauer: "aber ich bin auch ber Meinung, baß man bie Rinder nicht wie Ralber am Strid nimmt und fortzieht. Gut, laffet ben Mann felber mit ihnen reben, nachber lagt fich ichon meiter feben, mas zu machen ift; er ift einmal ibr natürlicher Unnehmer und bat bas Recht, Baterftelle an ihnen zu vertreten, wenn er will. Sor' einmal, geh bu jest mit beinen Bruderstindern ein wenig vor's Dorf hinaus, und ihr Beiber bleibet ba, es rebet ihnen Reines ju und Reines ab."

Der Holzhauer nahm die beiden Kinder an der Sand und

perließ mit ihnen Stube und Saus.

"Bobin wollen wir geben?" fragte er bie Rinber auf ber Strafe.

"Wenn bu unfer Bater fein willft, geh mit uns beim; ba drunten ist unser Haus," sagte Dami. "Ift es benn offen?" fragte ber Ohm.

"Rein, aber ber Roblenmathes bat ben Schluffel, er bat uns aber noch nie hineingelaffent 3ch fpringe voraus und bole ben Schluffel." Und bebend machte fich Dami los und fprang bavon.

Umrei tam fich wie gefesselt vor an ber Sand bes Ohms, und biefer rebete boch jest mit gutraulicher Innigfeit in fie binein, er ergablte faft wie ju feiner Entschuldigung, bag er felber eine schwere Familie habe, fo baß er fich mit Frau und fünf Kindern nur mit Roth fortbringen tonnte. Run aber erhalte er von einem Manne, ber große Balbungen in Amerita befige, freie Ueberfahrt und nach funf Sahren, wenn er ben Balb umgerobet babe, ein großes Adergut vom besten Boben als freies Eigenthum. Als Dant gegen Gott, ber ihm bas für sich und seine Kinder bescheerte, habe er sich sogleich vorgesetzt, eine Wohlthat zu thun und die Kinder seines Bruders mitzunehmen; er wolle sie aber nicht zwingen und nehme sie überhaupt nur mit, wenn sie ihn von ganzem herzen gern hätten und ihn als ihren zweiten Vater betrachteten. Amrei sah ihn nach diesen Worten groß an. Wenn sie es nur hätte machen können, daß sie diesen Mann liebte! Aber sie fürchtete sich saft vor ihm; sie wußte nichts dagegen zu thun. Und daß er so plöglich wie aus den Wolken siel und verlangte: hab' mich lieb! das machte sie eher widersacherisch gegen ihn.

"Wo ift benn beine Frau?" fragte Umrei. Sie mochte wol fühlen, daß eine Frau sie milber und allmähliger angesaßt hatte.

"Ich will dir nur ehrlich sagen," erwiderte der Ohm, "meine Frau mengt sich nicht in diese Sache, sie hat gesagt, sie rede mir nicht zu und nicht ab. Sie ist ein dischen herb, aber nur von Anfang, und wenn du gut gegen sie bist, und du bist ja gescheit, so kannst du sie um den Finger wickeln. Und wenn dir auch einmal etwas geschieht, was dir nicht recht ist, dent', du bist bei deines Baters Bruder, und sag' mir's ganz allein, und ich will dir helsen, wo ich kann. Aber du wirst sehen, du fängst jest erst zu leben an."

Amrei standen die Thränen in den Augen bei diesen Worten, und doch konnte sie nichts sagen, sie fühlte sich diesem Manne gegenüber fremd. Seine Stimme bewegte sie, aber wenn sie ihn ansah,

mare fie gern entfloben.

Da kam Dami mit dem Schlüssel. Amrei wollte ihm denselben abnehmen, aber er gab ihn nicht her. In der eigenthümslich pedantischen Gewissenhaftigkeit der Kinder sagte er, daß er des Kohlenmathesen Frau heilig versprochen habe, den Schlüssel nur dem Ohm zu geben. Dieser empfing ihn, und Amrei war's, als ob sich ein zaubervolles Geheimniß austhue, da der Schlüssel zum erstenmal im Schlosse rasselte und jest sich drehte — die Klinge bog sich nieder und die Thüre ging auf. Gine eigenthümliche Gruftfälte hauchte aus dem schwarzen hausslur, der zugleich als Küche gedient hatte. Auf dem Herde lag noch ein Häuschen Asch an der Studenthüre waren noch die Ansangsbuchstaden vom Caspar Melchior Balthes und darunter die Jahrzahl vom Tode der Eltern mit Kreide angeschrieden. Umrei las sie laut, das hatte noch

ber Vater angeschrieben. "Schau," rief Dami, "ber Achter ist gerade so gezogen, wie du ihn machst, und wie's der Lehrer nicht leiden will, so von rechts nach links." Amrei winkte ihm, still zu sein. Sie sand es fürchterlich und sündhaft, daß der Dami hier so leicht sprach, hier, wo es ihr war wie in der Kirche, ja wie mitten in der Ewigkeit, ganz außerhalb der Welt und doch mitten drin. Sie össnete selber die Studenthüre. Die Stude war sinster wie ein Grad, denn die Laden waren geschlossen, und nur durch eine Rizze drang ein zitternder Sonnenstrahl herein und just auf einen Engelkopf am Kachelosen, so daß der Engel zu lachen schien. Amrei siel erschreckt nieder, und als sie sich aufrichtete, hatte der Ohm einen Fensterladen geöffnet und warme Lust drang von außen herein. Hier innen war es so talt. In der Stude war nichts mehr von Hausrath als eine an die Wand genagelte Bank. — Dort hatte die Mutter gesponnen und dort hatte sie die Händchen Amrei's zusammengesügt und sie striden gelehrt.

"So, Kinder, jest wollen wir wieder gehen," sagte ber Ohm, "ba ist nicht gut sein. Kommet mit zum Bader, ich tauf gebem ein Beigbrob; ober wollet ihr lieber eine Bregel?"

"Nein, noch eine Weile dableiben," sprach Amrei und streichelte immer den Plat, worauf die Mutter gesessen hatte. Auf einen weißen Fleck an der Wand deutend fuhr sie dann halblaut sort: "Da hat unsere Kukuksuhr gehangen und dort der Soldatenabschied von unserm Vater und da sind die Stränge Garn gehangen, die die Mutter gesponnen hat; sie hat noch seiner spinnen können als die schwarze Marann', ja die schwarze Marann', ja die schwarze Marann' hat's selber gesagt: immer einen Schneller mehr aus dem Psund als jedes Andere und Alles so gleichling — da ist kein Knötele drin gewesen, und siehst da den Ring da oben an der Decke? Das ist schön gewesen, wenn sie da den Zwirn gemacht hat. Wenn ich damals schon bei Verstand gewesen wäre, hätte ich nicht zugegeben, daß man der Mutter ihre Kunkel vertaust, es wäre mein Erbstück; aber es hat sich Riemand unserer angenommen. D Mutter lieb! o Vater lieb! wenn ihr es wüßtet, wie wir herumgestoßen worden sind, es thäte euch noch jammern in der Seligkeit."

Umrei fing laut an zu weinen und Dami weinte mit. Selbst ber Ohm trocknete sich eine Thrane und brang nochmals barauf,

baß man jest fortgebe, benn es argerte ibn jugleich, baß er fich und ben Rindern Diefes unnöthige Bergeleid gemacht; Umrei aber fagte ftreng: "Benn Ihr auch gebet, ich gebe nicht mit."

"Wie meinft bu bas? Du willft gar nicht mitgeben?"

Amrei erschrat, fie ward jest erft inne, was fie gesaat batte. und fast mochte es ihr fein, als wenn bas eine Gingebung ge-

mefen mare, aber fie ermiberte balb:

"Nein, vom Andern weiß ich noch nichts. Ich meine nur fo, gutwillig gebe ich jest nicht aus bem Saus, bis ich Alles wiedergesehen babe. Romm Dami, bu bift ja mein Bruber, tomm mit auf ben Speicher, weißt? wo wir Berftedens gefpielt haben, binterm Ramin; und bann wollen wir jum Fenfter 'nausguden, wo wir bie Morcheln getrodnet baben. Weißt nicht mehr, bas icone Gulbenftud, bas ber Bater bafür betommen bat?"

Es raidelte etwas und tollerte über ber Dede. Alle brei eridraten. Aber ber Dbm fagte ichnell: "Bleib ba, Dami, und bu aud. Das wollet ibr ba oben? Soret ihr nicht, wie bie

Mauf' raffeln?"

"Romm bu nur mit, bie werben uns nicht freffen," brangte Umrei, aber Dami erflarte, bag er nicht mitgebe, und obgleich Umrei innerlich Furcht hatte, faßte fie boch ein Berg und ging allein jum Speicher hinauf. Sie tam aber bald wieber gurud, leichenblaß, und batte nichts als einen Buidel altes Rummelftrob in ber Sanb.

"Der Dami geht mit mir nach Amerita," fagte ber Dom ju ber Singutretenben, und biefe ermiberte, bas Strob in ber Sand gerbrechend: "Ich habe nichts bagegen. Ich weiß noch nicht,

mas ich thue, aber er tann auch allein geben."

"Nein," rief Dami, "bas thu' ich nicht. Du bift bamals mit ber Landfriedbauerin nicht gegangen, wie fie bich hat mitnehmen wollen, und fo gebe ich auch nicht allein, aber mit bir."

"Run benn, fo überleg' bir's, bu bift gefcheibt genug," fclog ber Ohm, verriegelte wieberum ben Laben, fo bag man im Rinftern ftanb, brangte bann bie Rinder gur Stubenthur und sur Saueflur binaus, verichlog bie Sausthure und ging, bem Roblenmathes ben Schluffel wieber ju bringen, und bann mit Dami allein ins Dorf binein. Roch aus ber Ferne rief er Umrei ju: "Du haft noch bis morgen fruh Beit; bann geb' ich fort, pb ibr mitgebet ober nicht."

Umrei war allein, fie schaute ben Weggebenben nach, und es tam ihr feltsam vor, baß ein Mensch vom andern weggeben tann. "Dort gebt er bin, und er gebort boch zu bir und bu

zu ibm."

Seltsam! Die es im wirklichen Traume gebt, bag bas blos leise Angeregte fich in ihm erneuert und mit allerlei Bunderlich: teiten verflicht, fo erging es jest Umrei im machen Traume. Rur gang flüchtig batte Dami von ber Begegnung mit ber Landfriedbauerin gesprochen; ihr Gebenten mar halb erloschen in ber Gre innerung, und jest machte es wieder bell auf wie ein Bild aus vergangenem vorgeträumtem Leben. Umrei fagte fich fast laut: "Wer weiß, ob fie nicht auch einmal fo plotlich, man tann nicht fagen woher, an bich bentt, und vielleicht jest eben in biefer Minute, und hier, bort unten bat fie bir's ja versprochen, bag fie bir eine Unnehmerin fein will, wenn bu tommit, bort bei ben Warum bleiben nur Die Baume fteben, bag man fie allzeit fieht? Warum wird nicht auch ein Wort fo etwas wie ein Baum, bas ftebt fest und man tann fich bran balten? Ja, es tommt nur barauf an, ob man will, ba hat man's fo gut wie einen Baum . . . . und mas fo eine ehrenhafte Bauerin faat, bas ift fest und getreu, und fie bat boch auch geweint, weil fie fort gemußt von ber Beimath, und ift boch icon lang binaus verbeiratbet aus bem Dorf und bat Rinder, ja, und ber Gine beißt Johannes." Umrei ftand an bem Bogelbeerbaum und legte bie Sand an feinen Stamm und fagte: "Du, warum gehft benn bu nicht fort? warum beigen bich die Menschen nicht auch ause wandern? Bielleicht mare bir's auch beffer andersmo. Aber freis lich, bu bift ju groß und bu haft bich nicht felber bergefest, und wer weiß, ob bu nicht an einem andern Ort vertameft. Dan fann bich nur umbaden und nicht verfeten. Dummes Beug! 3ch hab' ja auch von ba weggemußt. Ja, wenn's mein Bater mare, ba mußt' ich mit ibm geben. Er bat mich nicht zu fragen, und wer lang fragt, geht viel irr'. Es tann mir Riemand rathen, auch die Marann' nicht. Und beim Obm ift's boch fo, er bentt: ich thu' bir Gutes und bu mußt mir's wieber bezahlen. Benn er hart gegen mich ift und gegen ben Dami, weil er ungeschicht ift, und wir geben auf und bavon . . . Wohin follen wir bann in der milben fremden Belt? Und bier tennt uns jeder Denich und jede Bede, jeder Baum bat ein befanntes Geficht. Gelt, bu tennst mich?" sagte sie wieder aufschauend zu dem Baum. "O wenn du reden könntest! Du bist doch auch von Gott geschassen, o warum kannst du nicht reden? Du hast doch auch meinen Bater und meine Mutter so gut gekannt, warum kannst du mir nicht sagen, was sie mir rathen würden? O lieber Bater, o liebe Mutter, mir ist so weh, daß ich sort soll. Ich habe doch hier nichts und sast Niemand, aber mir ist's, als müßt' ich aus dem warmen Bett in den kalten Schnee. Ist das, was mir so weh thut, ein Zeichen, daß ich nicht fort soll? Ist das das rechte Sewissen, oder ist es nur eine dumme Angst? O lieber Himmel, ich weiß es nicht. Wenn jest nur eine Stimme vom himmel käm' und thät' mir's sagen."

Das Kind zitterte von innerer Angst und der Zwiespalt des Lebens that sich zum erstenmal schreiend in ihm auf. Und wiesder sprach sie balb, halb dachte sie, aber jest entschlossen:

"Wenn ich allein mare, ba weiß ich fest, ich ginge nicht, ich bliebe ba; es thut mir zu web; und ich fann mir icon allein forthelfen. But, mert' bir bas. Alfo Gins baft bu feft, mit bir felber bift bu im Reinen. Ja, aber mas ift bas fur ein bummes Denten! Die fann ich mir's benn benten, baf ich allein mare obne ben Dami? 3ch bin ja gar nicht allein ba, ber Dami gebort ju mir und ich ju ibm. Und für ben Dami mar's boch beffer, er mare in einer Bateregewalt; bas that' ibn aufrichten. Bogu brauchft bu aber einen Unbern? Rannst bu nicht felber für ibn forgen, wenn's nothig ift? Und wenn er fo eingebeimst wird, ich feb' fcon, ba bleibt er fein Lebenlang nichts als ein Rnecht, ber Bubel für andere Leute; und wer weiß, wie bie Rinber bes Doms gegen uns find. Beil fie felber arme Leute find, werben fie bie herren gegen uns fpielen. Rein, nein, fie find gewiß brav und bas ift fcon, wenn man fo fagen tann: Guten Tag, Better, guten Morgen, Baj'. Wenn nur ber Obm eins von ben Rindern mitgebracht batt', ba tonnt' ich viel beffer reben, und tonnte auch Alles beffer ertunbichaften. D lieber Gott, wie ift das Alles auf einmal fo fcmer."

Amrei seste sich nieder am Baum und ein Buchfink kam bahergetrippelt, pidte ein Körnchen auf, schaute sich um und flog davon. Ueber das Gesicht Amrei's kroch etwas, sie wischte es ab. Es war ein Abgottskafer. Sie ließ ihn auf ihrer Hand herumkriechen, zwischen Berg und Thal ihrer Finger; bis er auf

bie Spise bes Fingers kam und bavon flog. "Was ber wol erzählen wird, wo er gewesen sei," bachte Amrei, "und so ein Thierchen hat es gut: wo es hinsliegt, ist es baheim. Und horch! wie die Lerchen singen, die haben's gut, die brauchen sich nicht zu besinnen, was sie zu sagen und was sie zu thun haben. Und bort treibt der Metzer mit seinem Hund ein Kalb aus dem Dorse. Der Metzerhund hat eine ganz andere Stimme als die Lerche, aber freilich, mit Lerchensang kann man auch kein Kalb treiben..."

"Bobin mit bem Fullen?" rief ber Roblenmathes aus feinem Fenster einem jungen Burichen gu, ber ein icones junges Fullen

am Salfter führte.

"Der Robelbauer hat's vertauft," lautete die Antwort, und bald wieherte bas Füllen weiter unten im Thale. Umrei. Die bas borte, mußte wiederum benten: "Ja, fo ein Thier verfauft man von ber Mutter meg und bie Mutter weiß es taum; und wer's bezahlt, ber bat's eigen; und einen Menschen tann man nicht taufen, und wer nicht will, für ben giebt's tein Salfter. Und bort tommt jest ber Robelbauer mit feinen Bferben, und bas große Fullen fpringt neben ber. Du wirft auch balb einge fpannt. Und vielleicht wirft bu auch verfauft. Gin Denich wird nicht getauft, er verdingt fich bloß. Go ein Thier friegt für feine Arbeit feinen andern Lohn als Effen und Trinfen und braucht auch fonft nichts, aber ein Denfch triegt noch Gelb bagu als Lohn. Ja, ich fann jest Magt fein, und von meinem Lohn thue ich ben Dami in bie Lehre, er will ja auch Maurer werben. Und wenn wir beim Dom find, ift ber Dami nicht mehr fo mein wie jest. Und borch, jest fliegt ber Staar beim, ba oben ins Saus, bas ihm noch ber Bater hergerichtet, und er fingt noch einmal luftig. Und ber Bater bat bas haus aus alten Brettern gemacht. 3ch weiß noch, wie er gesagt bat, bag ein Staar nicht in ein Saus von neuen Brettern gieht, und fo ift mir's auch . . . Du Baum, jest weiß ich's: Wenn bu rauscheft, fo lange ich beute noch ba bin, fo bleibe ich ba." . . . Und Amrei bordite tief auf. Bald war's ibr, als raufchte ber Baum, bann aber fab fie nach ben Zweigen und diese maren unbewegt, sie mußte nicht mehr, mas fie borte.

Mit larmendem Geschnatter kam es jest herbei und eine Staubwolke ging voraus. Es war die Ganseheerde, die vom Holderwasen hereintam. Amrei ahmte vor sich hin lange das Geschnatter nach. Die Augen fielen ihr gu, fie mar eingeschlummert.

Ein ganger Frühling von Bluthen mar aufgebrochen in biefer Seele, und die Bluthenbaume im Thale, Die ben Nachtthau einfogen, ichidten ihre Dufte binüber ju bem Rinbe, bas eingeschlafen mar auf ber Beimat-Erbe, von ber es fich nicht trennen tonnte.

Es mar icon lange Nacht, als fie ermachte und eine Stimme rief: "Umrei, wo bist bu?" Sie richtete sich auf und antwortete nicht. Sie ichaute vermundert nach ben Sternen, und es mar ibr, als ob biefe Stimme vom himmel tame; erft als fich bie Stimme wiederholte, ertannte fie ben Ton ber Marann' und antwortete: "Da bin ich!" Und jest tam bie fdmarge Marann' und fagte: "D bas ift gut, bag ich bich gefunden habe. Im gangen Dorf find fie wie narrifc. Der Gine fagt: er habe dich im Balbe gesehen; ber Undere ift bir im Felbe begegnet, wie bu jammernd dabin gerannt bift und auf feinen Ruf bich umgefehrt Und mir ift's gewesen, als wenn bu in ben Teich gefprungen marft. Brauchft bich nicht ju fürchten, liebes Rind, brauchft nicht zu entflieben. Ge fann bich Niemand zwingen, baß bu mit beinem Obm gebit."

"Wer bat benn gesagt, bag ich nicht will?"

Bloglich fuhr ein raicher Windhauch burch ben Baum, baß er machtig rauschte.

"Und freilich will ich nicht!" folog Umrei und hielt bie

hand an ben Baum.

"Romm beim, es bricht ein arges Wetter los, ber Wind

wird's gleich da haben," brangte bie schwarze Marann'. Wie taumelnd ging Amrei mit der schwarzen Marann' ins Dorf binein. Bas mar benn bas, bag bie Menichen fie burch Reld und Bald irrend gefeben haben wollten, ober fprach bas

nur bie Marann'?

Die Racht war ftodbunkel, nur ploglich leuchteten rafche Blibe und ließen die Saufer im bellen Tageslicht erscheinen, fo daß bas Auge geblendet murbe und man ftillsteben mußte, und mar ber Blip verschwunden, fo fab man gar nichts mehr. eigenen Beimaisborje maren die beiben wie in ber Fremde verirrt und fdritten nur unficher vorwärts. Dazu mirbelte es Staub auf, fo daß man vor Betäubung fast nicht vom Glede tam; in Schweiß gebabet arbeiteten fich bie Beiben vormarts und tamen endlich unter ichmer fallenden Tropfen an ihrer Behaufung an.

Transfer Contract

Ein Windstoß riß die hausthure auf und Amrei fagte:

"Thu' dich auf."

Sie mochte an ein Marchen gedacht haben, wo fich auf ein Rathselwort ein Zauberschloß aufthut.

# 5. Auf bem Solbermafen.

Als am andern Morgen der Ohm kam, erklärte Amrei, daß sie dabliebe. — Es lag eine seltsame Mischung von Bitterkeit und Bohlwollen darin, als der Ohm sagte: "Freilich, du artest deiner Mutter nach, und die hat nie etwas von uns wissen wollen; aber ich kann den Dami allein nicht mit nehmen, wenn er auch ginge. Der kann noch lange Nichts als Brod essen; du hättest es auch verdienen können."

Umrei entgegnete, daß sie das vor ber hand hier zu Lande wolle, und daß sie mit ihrem Bruder später, wenn ber Ohm

noch fo gut gefinnt bleibe, ja ju ihm tommen tonne.

In der Art, wie nun der Ohm seine Theilnahme für die Kinder ausdrückte, wurde der Entschluß Amrei's wieder etwas schwankend, aber in ihrer besondern Weise wagte sie das nicht kund zu geben; sie sagte nur: "Grüßet mir auch Eure Kinder und saget ihnen, daß es mir recht hart ist, daß ich meine nächsten Anverwandten gar nie gesehen hab', und daß sie jetzt weit übers Meer ziehen und ich sie vielleicht mein Lebenlang nicht mehr sehe."

Der Ohm machte sich rasch auf und gab nur noch Amrei ben Auftrag, ben Dami von ihm zu grußen, er habe keine Zeit

mehr, ihm Lebewohl zu fagen.

Er aina bavon.

Als bald darauf Dami kam und die Abreise des Ohms ersuhr, wollte er ihm nachrennen und selbst Amrei war entschlossen dazu; aber sie bezwang sich wieder, dem nicht nachzugeben. Sie redete und that, als ob Jemand ihr jedes Wort und jede Regung besohlen hätte, und doch schweisten ihre Gedanken fort die Wege nach, die jetzt der Ohm ging. Sie ging mit ihrem Bruder Hand in Hand durch das Dorf und nickte allen Leuten zu, die ihr begegneten. Sie war jetzt erst wieder zu Allen zurückgekehrt. Man hatte sie ja fortreißen wollen und sie meinte, alle Anderen müßten ebenso froh sein wie sie selber; aber sie merkte bald, daß

man sie nicht nur gerne gehen ließ, sondern daß man ihr sogar zürnte, weil sie nicht gegangen war. Der Krappenzacher machte ihr die Augen auf, indem er sagte: "Ja Kind, du hast einen Troptopf, und das ganze Dorf ist dir böß, weil du dein Glück mit Füßen von dir gestoßen hast. Wer weiß, ob's ein Glück gewesen wär', aber sie nennen's jest so, und wer dich ansieht, rechnet dir vor, was du Alles aus der Gemeinde hast. Darum mach', daß du bald aus dem öffentlichen Almosen tommst."

"Ja, was foll ich machen?"

"Die Robelbauerin möchte bich gern in Dienst nehmen, aber ber Bauer will nicht."

Amrei mochte fühlen, daß sie sich fortan doppelt tapfer halten müsse, damit sie kein Borwurf tresse, weder von sich noch von Andern, und sie fragte daher abermals: "Wisset Ihr denn gar nichts?"

"Freilich, du mußt dich nur vor nichts scheuen als vorm Betteln. Hast denn nicht gehört, daß der närrische Fridolin gestern der Kirchbäuerin zwei Ganse todtgeschlagen hat? Der Gansshirtendienst ist nun leer und ich rathe dir, nimm du ihn."

Das war nun balb geschehen, und am Mittag trieb Umrei bie Ganse auf ben Holberwasen, wie man ben Weibeplat auf ber kleinen Unhöhe beim Hungerbrunnen nannte. Dami half ber

Schwester getreulich babei.

Die schwarze Marann' war indeß sehr unzustrieden mit dieser neuen Bedienstung und behauptete, wol nicht mit Unrecht: "Es geht einem sein Lebenlang nach, wenn man so einen Dienst gehabt hat; die Leute vergessen's einem nie und sehen einen immer drauf an, und es besinnt sich Jedes, dich einmal in den Dienst zu nehmen, weil es heißen wird: das ist ja die Gänsehirtin; und wenn man dich auch aus Barmherzigkeit nimmt, triegst du schlechten Lohn und schlechte Behandlung, da heißt es immer: das ist gut genug für die Gänsehirtin."

"Das mird nicht so arg sein," erwiberte Amrei, "und ihr habt mir ja viel hundert Geschichten erzählt, wie eine Gansehirtin

Ronigin geworben ift."

"Das war in alten Zeiten. Aber wer weiß, du bist noch von ber alten Welt; manchmal ist mir's gar nicht, als wärst du ein Kind, wer weiß, du alte Seele, vielleicht geschieht dir noch ein Wunder." Der Hinweis, daß sie noch nicht auf der untersten Stufe der Chrenleiter gestanden, sondern daß es noch etwas gebe, woburch sie herabsteige, machte Amrei plöglich stußig. Für sich selber eroberte sie nichts weiter daraus, aber sie duldete es fortan nicht mehr, daß Dami mit ihr die Ganse hütete. Er war ein Mann, er sollte einer werden, und ihm tonnte es schaden, wenn man ihm einst nachsagte, daß er vormals die Ganse gehütet habe. Aber mit allem Eiser tonnte sie ihm das nicht klar machen, und er tropte mit ihr; denn so ist es immer: gerade an dem Punkte, wo das Verständniß aushört, beginnt eine innere Verdrösenheit. Die innere Unmacht übersetzt sich in äußeres Unrecht und erfahrene Kräntung.

Umrei freute sich fast, daß Dami viele Tage so bos mit ihr sein konnte; er lernte doch jest an ihr sich gegen die Welt zu

ftemmen und auch feinen eigenen Billen zu behaupten.

Dami betam indeß auch bald ein Umt. Er wurde von seinem Pfleger, dem Rodelbauer, als Bogelscheuche benutt; er durfte im Baumgarten des Rodelbauern den ganzen Tag die Rassel drehen, um die Sperlinge von den Frühtirschen und aus den Salatbeeten zu verscheuchen, aber er gab das Umt, das ihn

Anfangs als Spiel vergnügt hatte, bald wieder auf.

Es war ein fröhliches, aber auch ein mühsames Amt, das Amrei übernommen hatte, besonders war es ihr oft schwer, daß sie nichts zu machen wußte, wodurch sie die Thiere an sich sesselle. Ja, sie waren kaum von einander zu unterscheiden. Und es war nicht uneben, was ihr einst die schwarze Marann', als sie aus dem Moosbrunnenwalde kam, darüber sagte: die Thiere, die in Heerden leben, sind jedes für sich allein dumm.

"Und ich mein' auch," seste Amrei fort: "Die Ganse sind beswegen dumm, weil sie zu vielerlei können; sie können schwimmen und laufen und sliegen, sind aber nicht im Wasser, nicht auf bem Boben und nicht in der Luft recht babeim . . . das macht

fie bumm."

"Ich bleib' babei," entgegnete bie fcmarze Marann', "in

bir ftedt noch ein alter Ginfiebel."

In der That bilbete sich auch ein einsiedlerisches Traumen in Amrei aus, seltsam durchzogen von allerlei heller Lebensberechnung. Wie sie dei allem Traumen und Betrachten emsig fortstricke und keine Masche fallen ließ, und wie hier an der Ede beim Holzbirnenbaum ber betäubende Nachtschatten und bie erfrischende Erdbeere so nahe beieinander wachsen, daß sie fast aus berselben Wurzel zu sprossen scheinen, so war klares Aussschauen and träumerisches Hindammern in der Seele des Kindes nahe bei einander.

Der Holbermasen mar tein einsam abgelegener Blat, ben die ftille Marchenwelt, braus es glimmt und gligert, gerne beim-Mitten burch ben Solverwasen führte ein Feldweg nach Endringen und nicht weit bavon ftanden die berschiedenfarbigen Grengpfable mit ben Bappenichilbern gweier Berren, beren Lanber bier an einander ftießen. Dit Aderfuhrmert allerlei Urt gogen bier die Bauern vorüber, und Manner, Frauen und Mabchen aingen bin und ber mit Sade, Genfe und Sichel. Die Land: iaaer ber beiben Lander tamen auch oft vorüber, und ber Flintenlauf gliperte von fernber und noch weit nach. Ja Umrei murbe faft immer vom Endringer Landjager begruft, wenn fie am Bege faß, und fie follte manchmal Mustunft geben, ob nicht Diefer ober Jener bier vorbeigetommen fei; aber fie mußte nie Befcheib, vielleicht auch verhehlte fie ihn aus jener innern Abneigung bes Bolles und befonders ber Dorftinder, die bie Landiager für allezeit gemaffnete Geinde ber Denscheit balten, fo ba umgeben und fuchen, wen fie perschlingen.

Der Theisles: Mang, der hier am Bege die Steine klopfte, redete fast tein Wort mit Amrei; er ging verdrossen von Steinshaufen zu Steinhaufen, und sein Klopfen war noch unaufhörlicher als das Biden des Spechtes im Moosbrunnenwalde und gehörte mit zu dem Schrillen und Zirpen der Heuschreden in den nahen

Biefen und Rleefelbern.

Aber über alles menschliche Getriebe hinüber wurde Amrei doch oft ins Reich der Träume getragen. Wie die Lerchen in der Lust singen und jubeln und nichts davon wollen: wo ist die Grenze des Acers von Diesem und Jenem? ja wie sie sich hinzwegschwingen über die Grenzpfähle ganzer Länder, so wußte die Seele des Kindes nichts mehr von den Schranken, die das bezengte Leben der Wirklichkeit sest. Das Gewohnte wird zum Wunder, das Wunder wird zum Auftäglichen. Horch, wie der Kulut rust! Das ist das lebendige Echo des Waldes, das sich selbst rust und antwortet; und jest sist der Bogel über dir im Holzbirnenbaum, darist aber nicht ausschauen, sonst sliegt er fort.

Wie er so laut ruft, so unermüblich! wie weit das tönt, wie weit man das hört! Der kleine Bogel hat eine stärkere Stimme als ein Mensch. Sep' dich auf den Baum, ahme ihn nach, man hört dich nicht so weit als den faustgroßen Bogel. Sell, vielleicht ist es doch ein verzauberter Prinz und plöglich fängt er an zu reden. Ja, gieb du mir nur Räthsel auf, laß mich nur bessinnen, ich sinde schon die Auslösung, und dann erlöse ich dich, und wir ziehen in dein goldenes Schloß und nehmen die schwarze Marann' und den Dami mit, und der Dami heirathet die Prinzessin, deine Schwester; und wir lassen den Johannes von der schwarzen Marann' in der ganzen Welt suchen, und wer ihn sindet wahr? und warum hat man denn das Alles ausgedacht, wenn es nicht wahr ist?

Während die Gedanken Amrei's über alle Grenzen hinauszgegangen waren, fühlten sich auch die Sänse unbeschränkt und thaten sich gütlich an benachbarten Klees oder gar Gerstens und Harei mit schwerer Mühe die Sänse wiedend, scheuchte dann Amrei mit schwerer Mühe die Sänse wieder zurück, und wenn diese Freibeuter bei ihrem Regimente angekommen waren, wußten sie gar viel zu erzählen von dem gelobten Lande, wo sie sich gütlich gethan; da war des Erzählens und Schnatterns kein Ende, und noch lange sprach da und dort eine Gans wie träumend ein bedeutsames Wort vor sich hin, und da und dort steckte eine den Schnabel unter die Flügel und träumte in sich hinein.

Und wieder trug es Amrei hinauf. Schau, dort fliegen die Bögel; kein Bogel in der Luft strauchelt, auch die Schwalbe nicht in ihrem Kreuzsluge; immer sicher, immer frei. O! wer nur auch fliegen könnte! Wie müßte die Welt aussehen von da oben, wo die Lerche ist. Juche! Immer höher, immer höher und weiter und weiter! Ich fliege in die weite Welt zu der Landfriedbäuerin und sehe, was sie macht, und frage, ob sie noch

mein gedenft.

#### "Gebentft bu mein in fernen Lanben?"

So sang Amrei plötlich aus all bem Denken, Schwirren und Sinnen heraus. Und ihr Athem, ber beim Gebanken bes Fluges rascher gegangen war, als schwebte sie schon wirklich in höherer Luftschicht, wurde wieder rubig und gemessen.

Aber nicht immer glüben die Wangen in wachen Traumen, nicht immer leuchtet bie Sonne bell in Die offenen Blutben und in die wogende Saat. Roch im Frühling tamen jene naßtalten Tage, in denen die Blüthenbäume wie frierende Fremdlinge fteben; tagelang lagt fich bie Sonne taum bliden und ein ftarres Frofteln geht burch bie Natur, nur bisweilen unterbrochen vom Aufzuden eines Windftoges, ber Bluthen von ben Baumen reißt und fortträgt. Die Lerche allein jubilirt noch in den Luften, wol über den Wolken, und der Fink stößt seinen klagenden Ton aus vom holzbirnenbaum, an beffen Stamm gelebnt Umrei ftebt. Der Theisles : Mang hat fich weiter unten beim rothangestrichenen bolgernen Rreug unter bie Linde geftellt, in ftreifenweisen Schuttern praffelt ber Sagel bernieber, und bie Ganfe ftreden bie Schnäbel empor, wie man fagt, bamit es ihnen bas weiche Sirn nicht einschlage; aber ba brüben binter Endringen ift's schon bell, und die Sonne bricht balb bervor, und die Berge, ber Bald, Die Felber, Alles fieht aus wie ein Menschenantlit, bas fich in Furcht ausgeweint hat und nun hellglänzend in Freude strahlt. Die Bögel in der Luft und von den Baumen jubeln, und die Banfe, bie fich im Betterschauer gusammengebrangt und bie Schnabel vermundert aufgeftredt hatten, magen fich wieder auseinander, und grafen und ichnattern und besprechen bas vorübergegangene Greigniß mit ber jungen flaumweichen Brut, Die bergleichen noch nicht erlebt bat. -

Gleich nachdem Amrei vom ersten Unwetter überfallen worden war, hatte sie für künftige Fälle Vorsorge getrossen. Sie trug immer einen leeren Kornsack, den sie noch vom Bater ererbt hatte, mit hinaus auf den Ganstried. Zwei gekreuzte Aerte mit dem Ramen des Baters waren noch deutlich auf dem Sacke abgemalt, und dei Gewittern deckte sie sich mit dem Sacke zu und widelte sich sast hinein; da saß sie dann wie unter einem schügenden Dache und schaute hinein in den unsaßbaren wilden Kampf am Himmel. Sin kalter Schauer, der in Wehmuth überging, wollte sich gar ost Amrei's bemächtigen, sie wollte weinen über ihr Schicksal, das sie so allein, verlassen von Bater und Mutter, hinaus stellte; aber sie gewann schon früh eine Kunst und eine Kraft, die sich schwer lernt und übt: die Thränen hinabwürgen. Das macht die Augen frisch und doppelt hell mitten in allem

Trubfal und aus ihm heraus.

Amrei bezwang ihre Webmuth besonders in Erinnerung an einen Spruch der schwarzen Marann': "Wer nicht will, daß ihn die Hände frieren, muß eine Faust machen." Amrei that so, geistig und körperlich, sah tropig in die Welt hinein, und bald kam heiterkeit über ihr Antliß; sie freute sich der prächtigen Blize und ahmte leise vor sich den Donner nach. Die Gänse, die sich wieder zusammengeduckt hatten, schauten seltsam drein, sie hatten's aber doch gut: alle Kleider, die sie brauchen, sind ihnen auf den Leib gewachsen, und für daß, was man ihnen im Frühling außgerupst hat, ist schon wieder anderes da, und jetzt da das Wetter vorüber ist, jubelt wieder alles in der Lust und auf den Bäumen, und die Gänse freuen sich des seltenen Schmauses; in drängenden Haufen zerren sie an Schneden und Fröschen, die sich herzaußgewagt haben.

Bon dem tausenbfältigen Sinnen, das in Amrei lebte, er hielt nur die schwarze Marann' bisweilen Kunde, wenn sie vom Walde kommend ihre Holzlast und ihre in einem Sace gefangenen Maikafer und Würmer bei der hirtin abstellte. Da sagte Amrei eines Tages: "Bas', wisset Ihr auch, warum der Wind weht?"

"Nein, weißt benn bu's?"

"Ja, ich hab's gemerkt. Gudet, Alles was wächst, muß sich umthun. Der Bogel da fliegt, der Käfer da kriecht, der Haf', der Hisch das Pferd und alle Thiere die laufen, und der Fisch schwimmt und der Frosch auch, und da steht der Baum und das Korn und das Gras, und das kann nicht fort und soll doch wachsen und sich umthun, und da kommt der Wind und sagt: bleib du nur stehen, ich will dich schon umthun, so. Siehst du, wie ich dich drehe und wende und diege und schüttle? Sei froh, daß ich komm', du müßtest sonst verhoden und es würde nichts aus dir; es thut dir gut, wenn ich dich müd' mache, du wirst es schon spüren."

Die schwarze Marann' sagte in der Regel auf solche Kundgebungen nichts weiter als ihren gewohnten Spruch: "Ich bleibe dabei, in dir stedt die Seele von einem alten Einsiedel."

Rur einmal half bie Marann' ben ftillen Betrachtungen

Amrei's auf eine andere Spur.

Die Wachtel schlug bereits im hohen Roggenfelbe, und neben Umrei sang fast einen ganzen Tag unaushörlich eine Felblerche am Boben, sie wanderte bin und her und sang immer so innig,

The Minn

so ins tiesste Herz hinein, es war wie ein Saugen ber Lebenslust. Das klang noch viel schöner als die Tone der himmelslerche, die sich ausschwingt in die Luft, und oftmals kam der Bogel ganz nahe, und Amrei sagte sast laut vor sich hin: "Warum kann ich dir's nicht sagen, daß ich dir nichts thun will? Bleib nur da!" Aber der Bogel war scheu und verstedte sich immer wieder. Und Amrei sagte schnell überlegt vor sich hin: "Es ist doch wieder gut, daß die Bögel scheu sind, man könnte ja sonst die diebischen Sperlinge nicht vertreiben." Als am Mittag die Marrann' kam, sagte Amrei: "Ich möcht' nur wissen, was so ein Bogel den lieben langen Tag zu sagen hat, und er schwätzt sich gar nicht aus."

Darauf erwiderte die Marann': "Schau, so ein Thierlein kann nichts bei sich behalten und in sich hinein reden; im Menschen aber spricht sich immer etwas in ihm fort, das hört auch nie auf, aber es wird nicht laut; da sind Gedanken, die singen, weinen und reden, aber ganz still, man hört's selber kaum; so ein Bogel aber, wenn er zu singen aufgehört hat, ist fertig und

frift ober ichlaft."

" Als die schwarze Marann' mit ihrer Holztraget fortging, schaute ihr Amrei lächelnd nach: "Die ist jest ein stillsingender Bogel," dachte sie, und Niemand als die Sonne sah, wie das

Rind noch lange vor fich binlachelte.

Tag auf Tag lebte Amrei so bahin; stundenlang konnte sie träumerisch zusehen, wie der Schatten vom Gezweige des Holzbirnenbaums sich von dem Winde auf der Erde bewegte, daß die dunkeln Punkte wie Ameisen durcheinanderkrochen, dann starrte sie wieder auf eine seststhehende Wolkenbank, die am himmel glänzte, oder auf jagende flüchtige Wolken, die einander fortsichoben. Und wie draußen im weiten Raume, so standen und jagten, stiegen und zerstossen auch in der Seele des Kindes allerlei Wolkenbilder, unfaßlich und nur vom Augenblick Dasein und Gestalt empfangend. Wer aber weiß, wie die Wolkenbildungen draußen in der Weite und im engen Herzensraum zerstießen und sich wandeln?

Wenn ber Frühling anbricht über ber Erbe, bu tannst nicht saffen all bas tausenbfältige Reimen und Sproffen auf bem Grunde, all bas Singen und Jubeln auf ben Zweigen und in ben Lüften. Gine einzige Lerche fasse fest mit Auge und Ohr,

sie schwingt sich auf, eine Beile siehst du sie noch, wie sie die Mügel schlägt, eine Beile unterscheidest du sie noch als dunkeln Bunkt, dann aber ist sie verschwunden; du hörst nur noch ein Singen und weißt nicht, von wannen es kommt. Und könntest du nur einer einzigen Lerche im freien Raume einen ganzen Tag lauschen, du würdest hören, daß sie am Morgen, am Mittag und am Abend ganz anders singt; und könntest du ihr nachspüren vom ersten zaghaften Frühlingsjauchzen an, du würdest hören, wie ganz andere Tone sie im Frühling, im Sommer und im Herbste in ihren Gesang mischt. Und schon über den ersten Stoppelseldern singt eine neue Lerchenbrut.

Und wenn der Frühling anbricht in einem Menschengemuthe, wenn die ganze Welt sich aufthut, vor ihm, in ihm, du kannst die tausend Stimmen, die es umfließen, das tausendfältige Knospen auf dem Grunde und wie es immer weiter gedeiht, nicht fassen und festhalten. Du weißt nur noch, daß es singt, daß

es fproßt.

Und wie still lebt sich's dann wieder, wie eine sestgewurzelte Pflanze. Da ist der Wiesenzaun beim Holzbirnenbaum, die Schlehen blühen früh auf und werden nur selten zeitig. Und welch eine schöne Blüthe hatte die Mehlbeere, wie kräftig dustete das und jest sind schon kleine Birnen daraus geworden und schon färben sie sich roth, und auch die gistige Eimbeere beginnt schon schwarz zu werden. Es kommen jene hellen, schnittreisen Erntetage, wo der Himmel so wolkenlos blau, daß man den ganzen Tag den Halbmond, und wie er sich dann füllt und wieder abnimmt, wie ein seingezirkeltes Wölkchen am Himmel sieht. Draußen in der Natur und im Menschengemüthe ist es wie ein leises Athemanhalten vor einem Ziele.

Das war balb ein Leben auf bem Bege, der durch den Holderwasen führt! Schnellrasselnd fuhren die leeren Leiterwagen bahin, und darauf saßen Frauen und Kinder und lachten, aufund niedergehoben vom Schüttern des Wagens wie vom Lachen, und dann suhren die garbenbeladenen Wagen leise und nur manchmal trächzend heimwärts, und Schnitter und Schnitterinnen

gingen nebenber.

Umrei hatte von der reichen Ernte fast nicht mehr als ihre Ganse, die sich manchmal in keder Zudringlichkeit an die beladenen Wagen herandrängten und eine herunterhängende Aehre abrauften.

CONTROL

Wenn das erste Stoppelselb draußen im Feldgebreite sich austhut, kommt bei aller Freude über den eingeheimsten Erntessegen doch auch ein gewisses Bangen in das Menschengemüth; die Erwartung ist Erfüllung geworden, und wo Alles so wogend stand, wird es nun kahl. Die Zeit wandelt sich. Der Sommer wendet sich zur Neige.

Der Brunnen auf dem Holderwasen, in dessen Abstuß sich die Gänse behaglich tummelten, hatte das beste Wasser in der Gegend, und die Borüberziehenden versäumten selten, an der breiten Röhre zu trinken, während ihr Zugvieh indeß vorauslief; sich den Mund abwischend und den Davongeeilten nachschreiend, lief man ihm dann nach. Andere tränkten vom Feld heimkehrend

hier ihr Zugvieh.

Amrei erwarb sich die Gunst vieler Menschen durch einen kleinen irdenen Topf, den sie sich von der schwarzen Marann' erbettelt hatte, und so oft nun ein Borüberziehender sich nach dem Brunnen begab, kam Amrei herbei und sagte: "Da könnet Ihr besser trinken." Bei der Rückgabe des Topses ruhte mancher freundliche Blick bald länger bald kürzer auf ihr, und das that ihr so wohl, daß sie fast böse wurde, wenn Leute vorübergingen, ohne zu trinken. Sie stand dann mit ihrem Topse beim Brunnen, ließ voll lausen und goß aus, und wenn all dieses Zeichenzgeben nichts half, überraschte sie die Gänse mit einem unverzhossen Bade und überschüttete sie.

Gines Tages tam ein Bernerwägelein mit zwei stattlichen Schimmeln baher gesahren, ein breiter oberländischer Bauer nahm den Doppelsit fast vollends ein. Er hielt am Wege und fragte:

"Mädle! haft bu nichts, daß man ba trinten tann?"

"Freilich, ich hol' schon."

Bebend brachte Amrei ihr Gefaß voll Baffer berbei.

"Ah!" sagte ber Oberlander, nachdem er einen guten Zug gethan und absetzte, und mit triefendem Munde fuhr er bann, halb in den Krug hinein sprechend, fort: "Es gibt doch in der

gangen Welt fein folches Baffer mehr."

Er sette wiederum an und winkte dabei Amrei, daß sie still sein solle, denn er hatte eben wieder mächtig zu trinken begonnen, und es gehört zu den besondern Unannehmlichkeiten, während des Trinkens angesprochen zu werden; man trinkt in Hast und spürt ein Drücken davon.

Das Rind ichien bas zu verstehen, und erft nachdem ber

Bauer ben Rrug gurudgegeben, fagte es:

"Ja, bas Waffer ift gut und gesund, und wenn Ihr Gure Pferbe tranten wollt, für die ist es besonders gut; sie triegen teinen Strangel."

"Meine Gaul' find beiß und burfen jest nicht faufen. Bift

bu von Salbenbrunn, Dable?"

"Freilich!"

"Und wie heißt bu?"

"Amrei."

"Und wem gehörst bu?"

"Riemand mehr. Mein Bater ift ber Josenhans gewesen."

"Der Josenhans, ber beim Robelbauer gebient bat?"

"3a!"

"Hab' ihn gut gekannt. Ist bart, daß er so fruh hat sterben mussen. Wart', Kind, ich geb' dir was." Er holte einen großen Leberbeutel aus der Tasche, suchte lange darin und sagte endlich: "Säh! da nimm!"

"Ich will nichts geschenkt, ich banke, ich nehm' nichts." "Nimm nur, von mir kannst schon nehmen. Ist ber Robel-

bauer bein Pfleger?"

"Ja wohl."

"Satt' auch was Gescheiteres thun tonnen, als bich jur Gansbirtin ju machen. Bebut bich Gott!"

Fort rollte ber Wagen und Amrei hielt eine Munge in

ber Sanb.

"Bon mir kannst schon nehmen . . . Wer ist benn ber Mann, baß er bas sagt, und warum giebt er sich nicht zu erkennen? Ei, bas ist ein Groschen, ba ist ein Bogel brauf. Nun, Er wird nicht arm bavon und Ich nicht reich."

Den ganzen Tag bot Amrei feinem Borüberziehenden mehr ihren Topf an. Sie hatte eine geheime Scheu, daß fie wieder

beschenft werden fonnte.

Als sie am Abend heim tam, sagte ihr die schwarze Marann', daß der Robelbauer nach ihr geschickt habe, sie solle gleich zu ihm tommen.

Umrei eilte gu ihm und ber Robelbauer fagte gu ihr beim

Gintritte :

"Was haft bu bem Landfriedbauer gefagt?"

"3d tenne teinen Sanbfriedbauer."

"Er ift ja beut bei bir gewesen auf bem Holberwasen und bat bir was geschenkt."

"Ich hab' nicht gewußt, wer es ift, und ba ift fein Gelb noch."

"Das geht mich nichts an. Sag offen und ehrlich, bu Teufelsmable: habe ich dir zugeredet, daß du Ganshirtin werden sollst? Und wenn du es nicht noch heut am Tage aufgibst, bin ich dein Pfleger nicht mehr. Ich lasse mir so was nicht nachsagen."

"Ich werde allen Menschen berichten, daß Ihr nicht dran Schuld seid; aber ben Dienst aufgeben, das fann ich nicht, den Sommer über wenigstens bleib' ich babei. Ich muß aussuhren,

was ich angefangen hab'."

"Du bist ein hagebüchenes Gewächs," schloß der Bauer und verließ die Stube; die Bäuerin aber, die trant im Bette lag, rief: "Du hast Recht, bleib nur so; ich prophezeie dir's, daß dir's noch gut geht. Man wird noch in hundert Jahren von Einem, das Glück hat, im Dorfe sagen: dem geht's wie des Brosi's Severin und wie des Josenhansen Amrei. Dir fällt bein trocken Brot noch in den Honigtops."

Die frante Rodelbauerin galt für überhirnt, und von einer wahren Gespensterfurcht gepadt, ohne ihr eine Antwort zu geben,

eilte Umrei bavon.

Der schwarzen Marann' erzählte Amrei, daß ihr ein Bunder geschehen sei: der Landfriedbauer, an dessen Frau sie so oft denke, habe mit ihr geredet, sich ihrer beim Rodelbauer angenommen und ihr etwas geschenkt. Sie zeigte nun das Gelostüd. Da rief die Marann' lachend:

"Ja, bas hatt' ich von felbst errathen, baß bas ber Landfriedbauer gewesen ist. Das ist der Aechte! Schenkt der dem

armen Rind einen faliden Grofden."

"Barum ift er benn falich?" fragte Umrei, und Thranen

fcoffen ihr in die Augen.

"Das ift ein abichatiger Bogeles : Grofden, ber ift nur

anberthalb Rreuger werth."

"Er hat mir eben nur anderthalb Kreuzer schenken wollen," sagte Amrei streng. Und hier zum ersten Mal zeigte sich ein innerer Widerspruch Amrei's mit der schwarzen Marann'. Diese freute sich fast über jede Boshaftigkeit, die sie von den Menschen hörte, Amrei dagegen legte gern Alles zum Guten aus, sie war

immer glüdlich, und so sehr sie sich auch in der Einsamkeit in Träume verlor, sie erwartete doch in der That Nichts; sie war überrascht von Allem, was sie bekam, und war stets dankbar dafür.

"Er hat mir nur anderthalb Kreuzer schenken wollen, nicht mehr, und das ist genug und ich bin zusrieden." Das sagte sie noch oft tropig vor sich hin, während sie einsam ihre Suppe aß, als spräche sie noch mit der Marann', die gar nicht in der Stube

war und unterbeg ihre Biege molt.

Noch in der Nacht nähte sich Amrei zwei Fliden zusammen und den Groschen dazwischen, hing das wie ein Amulett um den Hals und verbarg es an der Brust. Es war, als ob der geprägte Bogel auf der Münze allerlei auf der Brust, darauf er ruhte, wede; denn voll innerer Lust sang und summte Amrei allerlei Lieder, Tagelang vom Morgen dis zum Abend, und dabei dachte sie immer wieder hinaus zu dem Landfriedbauer; sie kannte jest den Bauer und die Bäuerin und hatte von Beiden ein Ambenken, und es war ihr immer, als ließe man sie nur noch eine Weile da, dann kommt wieder das Bernerwägelein mit den zwei Schimmeln, drin sigen die Bauersleute und holen sie ab und sagen: Du bist unser Kind; denn gewiß erzählt jest der Bauer daheim von der Begegniß mit ihr.

Mit seltsamen Bliden starrte sie oft in den Herbsthimmel, er war so hell, so wolkenrein; und auf der Erde, da sind die Wiesen noch so grün, und der Hanf liegt zum Vörren daraus gebreitet wie ein seines Netz; die Zeitlosen schauen dazwischen auf, und die Naben fliegen darüber hin und ihr schwarzes Sesieder glitzert hell im Sonnenglanz; kein Luftzug weht, die Kühe weiden auf den Stoppeläckern, Peitschenknallen und Singen tont von allen Aeckern, und der Holzbirnenbaum schauert still in sich zusammen und schüttelt die Blätter ab. Der Herbst ist da.

So oft Amrei jest Abends heimkehrte, schaute sie bie schwarze Marann' fragend an, sie meinte, diese musse ihr sagen, daß der Landfriedbauer geschickt habe, um sie abzuholen, und mit schwerem Herzen trieb sie die Gänse auf die Stoppelselber, die so entsernt waren vom Wege, und immer wieder lenkte sie nach dem Holderwasen. Aber schon standen die Hecken blätterlos, die Lerchen zwitscherten kaum mehr in schwerem niederem Fluge, und noch immer kam keine Nachricht, und Amrei hatte ein tieses Bangen vor dem Winter, als wie vor einem Kerker. Sie tröstete

Dig and by Google

sich nur mit dem Lohne, den sie jest erhielt, und der war allerdings reichlich. Keine ihrer Untergebenen war gefallen, ja nicht einmal eine flügellahm geworden. Die schwarze Marann' vertauste nicht nur die Federn, die Amrei gesammelt hatte, zu gutem Preise, sondern wies auch Amrei an, daß sie sich nicht nach altem Brauche neben dem allgemeinen Geldlohn ein Stück Kirchweihkuchen geben lasse für jede einzelne Gans, die sie gehütet hatte; sie ließ sich vielmehr den Kuchen in Brod verwandeln, und so hatten sie sast den ganzen Winter vollauf Brod, freilich oft sehr altbackenes, aber Amrei hatte, wie die schwarze Marann' sagte, lauter gesunde Mauszähne, mit denen sie alles knuppern konnte.

Als man im Dorfe nichts als Dreschen hörte, sagte Amrei einmal: "Den ganzen Sommer lang hört das Korn in der Aehre nichts als Lerchengesang, und jest schlagen ihm die Menschen mit dem Dreschstegel auf den Kopf; das klingt ganz anders."

"In bir ftedt eben ein alter Ginfiebel," lautete wiederum

ber Enbreim ber ichwarzen Marann'.

## 6. Die Eigenbrödlerin.

Eine Frau, die ein einsam abgeschiedenes Leben führt, sich ihr Brod gang allein badt, nennt man eine Gigenbrodlerin, und eine folde bat in ber Regel auch noch allerlei Besonderheiten. Riemand batte mehr Recht und mehr Reigung, eine Gigenbrodlerin ju fein, als die fcmarge Marann', obgleich fie nie etwas ju braten batte, benn Sabermus und Rartoffeln, und Rartoffeln und habermus maren ihre einzigen Speifen. Gie lebte immer abgesondert in sich binein und verfehrte nicht gern mit ben Men-Rur gegen ben Berbst mar fie stets voll hastiger Unruhe, fie plauderte um diese Zeit viel vor sich bin und redete auch die Meniden pon freien Studen an, besonders Frembe, Die burch bas Dorf gingen; benn fie ertundigte fich, ob die Maurer von ba und bort icon gur Winterraft beimgefehrt feien und ob fie nichts von ihrem Johannes berichtet batten. Wenn fie bie Leinwand, die fie ben Sommer über gebleicht hatte, noch einmal tochte und auswusch und babei die gange Racht aufblieb, murmelte sie stets vor sich bin. Man verstand nichts bavon, nur ber Zwischenruf war beutlich, benn da bieß es: "Das ist für vich und das ist für mich;" sie sprach nämlich täglich zwölf Baterunser sür ihren Johannes, aber in der Waschnacht da wurden sie zu unzähligen. Und wenn der erste Schnee siel, war sie immer besonders heiter. Jest gibt's keine Arbeit mehr draußen, jest kommt er gewiß heim. Sie sprach dann oft mit einer weißen Henne im Gitter und sagte ihr, daß sie sterben musse, wenn der Johannes komme.

So trieb sie's nun schon viele Jahre, und die Leute im Dorfe ließen nicht ab, ihr vorzuhalten, daß es närrisch sei, immer an die heimkehr des Johannes zu venten; aber sie ließ

fich nicht befehren und murbe ben Menichen unbeimlich.

In diesem Gerbste wurden es nun achtzehn Jahre, seitdem ber Johannes bavon gegangen war, und jedes Jahr wurde Johann Michael Binkler als verschollen ausgeschrieben in der Beitung bis ju seinem fünfzigsten Jahre. Er stand jest gerade

im fechsundbreißigften.

Im Dorse ging die Sage, Johannes sei unter die Zigeuner gegangen, und die Mutter hielt auch einmal einen jungen Zigeuner dafür, der dem Versch llenen auffallend ähnlich sah; er war auch so "pfostig" (untersett), hatte die gleiche duntle Gesichtsfarbe und schien es nicht ungern zu haben, daß man ihn sur den Johannes hielt; aber die Mutter hatte ihn auf die Probe gestellt, sie hatte noch das Gesangbuch und den Consirmandenspruch des Johannes, und wer den nicht kennt und nicht anzugeben weiß, wer seine Pathen sind, und was mit ihm geschehen ist an dem Tage, als des Brosi's Severin mit der Engländerin ankam und später als der neue Nathhausbrunnen gegraben wurde, wer diese und andere Mertzeichen nicht kennt, das ist der Falsche. Dennoch beherbergte die Marann' immer den jungen Zigeuner, so oft er in das Dorf kam, und die Kinder auf der Straße schrieen ihm: Johannes! nach.

Der Johannes murde als militärpflichtig auch als Ausreißer ausgeschrieben, und obgleich die Mutter sagte, daß er als "zu klein" unter dem Maß durchgeschlüpft wäre, wußte sie doch, daß er bei der Heimtehr einer Strase nicht entgehe, und sie meinte, er täme nur deswegen nicht wieder, und es war nun gar seltsam, wie sie in einem Athem um das Wohl des Sohnes und um den Lod des Landesfürsten betete; denn man hatte ihr gesagt, daß, wenn der regierende Fürst stürbe, der Thronfolger beim Regier

rungsantritt allgemeinen Straferlaß fur alles Beichebene vertunben merbe.

Jedes Jahr ließ sich die Marann' vom Schullehrer bas Blatt ichenten, in bem Johannes ausgeschrieben mar, und fie legte es ju feinem Gefangbuch; aber biefes Jahr mar es gut, daß die Marann' nicht lefen tonnte, und ber Lebrer ichidte ibr ein anderes Blatt ftatt bes gewünschten. Denn ein feltsames Gemurmel ging burch bas gange Dorf. Wo 3mei bei einanber standen, sprach man bavon, und ba hieß es: "Der schwarzen Marann' sagt man nichts. Das bringt sie um. Das macht sie narrifd." Es war nämlich ein Bericht bes Gefandten aus Baris angekommen, ber, laut einer Mittheilung aus Algier, burch alle hoben und niederen Memter bis jum Gemeinderath die Rachricht gab, daß Johannes Wintler von Saldenbrunn in Algier bei einem Borpoftengefechte gefallen fei.

Man sprach im Dorfe viel bavon, wie munderlich es fei, baß fo viele hohe Memter fich jest um den todten Johannes fo viel bemühten. Aber am Schluffe bes fo wohlgeleiteten Berichteftroms hielt man ihn auf. In ber Gemeinderaths. Sigung wurde beschloffen, daß man ber schwarzen Marann' nichts bavon fage. Es ware Unrecht, ihr noch die paar Jahre ihres Lebens zu verstittern, indem man ihr ihren legten Troft raube.

Statt aber die Nachricht gebeim zu halten, hatten die Bemeinderathe nichts Giligeres ju thun, als es dabeim auszuplaubern, und nun mußte bas gange Dorf bavon bis auf bie ichmarge Marann' allein. Gin Jeber betrachtete fie mit feltfamem Blid; man fürchtete fich vor ihr, baß man fich verrathe, man rebete fie nicht an, man bantte faum ihrem Gruße. Es bedurfte ber gangen eigenthumlichen Urt ber fcmarzen Marann', um baburch nicht verwirt zu werden. Und fprach ja einmal Jemand mit ihr und ließ fich verleiten, vom Tobe bes Johannes ju reben, fo geschah es nur in jener vermuthlichen und beschwichtigenden Beise, die schon seit Jahren gang und gebe mar, und bie Marann' glaubte jest eben so wenig baran als ehebem, benn von bem Tobtenscheine sprach ja Niemand.

Es ware wohl beffer gemefen, auch Umrei batte nichts bavon gewußt; aber es lag ein eigener versubrerischer Reig barin, bem Unberührbaren so nabe als möglich zu fommen, und barum fprach Jebes mit Amrei von bem traurigen Greigniffe, warnte sie, der schwarzen Marann' etwas davon zu sagen, und wollte wissen, ob die Mutter keine Ahnungen, keine Träume habe, ob es nicht umgehe im Saufe. Amrei mar immer innerlich voll Rittern und Beben. Sie allein war ber fcmargen Marann' fo nabe und hatte etwas, mas fie vor ihr verborgen halten mußte. Much die Leute, bei benen die fcmarge Marann' eine fleine Stube jur Miethe batte, hielten es nicht mehr aus in ihrer Nabe, und fie bekundeten ihr Mitleid zuerst damit, daß fie ihr Die Diethe auffundigten. Aber wie feltsam hangen Die Dinge im Leben gufammen! Eben burch biefes Greigniß erfubr Amrei Leid und Luft, benn bas elterliche Saus öffnete fich wieber; bie schwarze Marann' gog in baffelbe, und Amrei, die Anfangs voll Beben barin hin und her ging und, wenn fie Feuer anmachte und wenn fie Waffer holte, immer glaubte: jest muffe bie Mutter tommen und ber Bater, fand fich boch nach und nach wieder gang beimisch in bemfelben. Sie spann Tag und Racht, bis fie so viel erübrigt hatte, um vom Roblenmathes bie Rututsuhr, die ihren Eltern gehört hatte, wieder zu kaufen. Jest batte fie boch auch wieder ein Stud eigenen hausrath. Aber der Rutuf hatte Noth gelitten in der Fremde, er hatte die Hälfte seiner Stimme verloren, die andere Hälfte blieb ihm im Halfe steden, er rief nur noch "Rud", und so oft er bas that, sette Amrei in ber ersten Zeit immer bas andere "Rud!" hinzu fast unwillfürlich. Als Amrei barüber flagte, bag bie Rufutgubr nur noch balb tonte und überhaupt nicht mehr fo schon fei wie in ihrer frühen Rindheit, ba fagte bie Marann':

"Wer weiß, wenn man in späteren Jahren das wieder betäme, was einen in der Kindheit ganz glüdlich gemacht hat, ich glaube, es hätte auch nur noch den halben Schlag wie deine Kufuksuhr. Wenn ich's dir nur lehren könnte, Kind! es hat mir viel gekostet, dis ich's gelernt habe: wünsch' dir nie was von gestern! Aber freilich, so etwas kann man nicht schenken; das kriegt man nur für einen halben Schoppen Schweiß und einen halben Schoppen Thränen gut durcheinander geschüttelt. Das kauft man in keiner Apothek. Häng' dich an nichts, an keinen Menschen und

an feine Sache, bann fannft bu fliegen."

Die Reben der Marann' waren wild und scheu zugleich, und sie kamen nur heraus in Dämmerzeit, wie das Wild im Walbe. Es gelang Amrei nur schwer, sich an sie zu gewöhnen.

Die ichwarze Marann' konnte bas Rufufrufen nicht leiben und bing bas Schlaggewicht an ber Uhr gang aus, jo bag bie Uhr nur noch mit bem Benbelichlag bin und herpidte, aber feine Stunde mehr laut angab. Der ichwarzen Marann' mar bas Sprechen ber Uhr juwiber, ja fogar bas Tiden ftorte fie, und die Uhr blieb endlich ganz unaufgezogen, benn die Marann' sagte, sie habe allezeit die Uhr im Kopfe, und es war in der That wunderbar, wie das eintraf. Sie wußte zu jeder Minute anzugeben, wie viel es an der Zeit sei, obgleich ihr das sehr gleichgültig fein tonnte; aber es lag eine besondere Gewecttheit in der harrenden, und wie fie immer hinausborchte, um ihren Cobn tommen zu boren, fo war fie eigenthumlich mach, und obgleich sie Riemand im Dorfe besuchte und mit Riemanden sprach, wußte sie boch Alles, selbst bas Geheimste, was im Dorfe vorging. Sie errieth es aus ber Art, wie sich die Men-schen begegneten, aus abgerissenen Worten. Und weil dies wunderbar erschien, war fie gefürchtet und gemieden. Sie be-zeichnete sich felbst gern nach einem landläufigen Ausbruck als eine "alterlebte Frau," und boch war fie außerft bebend. Sabr= aus jahrein aß sie täglich einige Wachholberbeeren und man sagte: davon sei sie so munter und man sehe ihr ihre 66 Jahre nicht an. Chen baß jest die beiden Sechse bei ihr bei einander standen, ließ sie auch nach einem alten Wortspiele, obgleich man nicht recht baran glauben wollte, als Bere betrachtet werben. Man fagte: sie melte ihre schwarze Ziege oft Stundenlang, und biese gebe immer gar viel Milch, aber die schwarze Marann' giebe, mabrend fie melte, nur immer ben Ruben beffen, ben fie haffe, die Milch aus bem Guter, besonders auf bes Robelbauern Bieb habe fie es abgeseben, und die große Suhnergucht, die die fcmarze Marann' trieb, galt auch für hererei; benn woher nahm sie bas Futter für sie, und woher konnte sie immer Gier und Subner vertaufen? Freilich fah man fie oft im Sommer Maitafer, Beuschreden und allerlei Burmer sammeln, und in mondlosen Rachten fab man fie wie ein grrlicht burch die Graben ichleichen: fie trug einen brennenden Spahn und sammelte bie Regenwürmer, Die ba berausschlichen, und murmelte allerlei babei. Ja, man fagte, daß fie in stillen Winternachten mit ihrer Biege und ihren Suhnern, die fie bei fich in ber Stube aberwinterte, allerlei munberliche Gespräche bielte. Das gange von ber Schulbildung verscheuchte wilde heer ber heren: und Zaubergeschichten wachte wieder auf und wurde an die schwarze Marann' geheftet.

Amrei fürchtete sich auch manchmal in langen stillen Winternächten, wenn sie spinnend bei der Marann' saß und man nichts hörte, als manchmal das verschlasene Glucken der Hühner und ein traumhaftes Medern der Ziege, und es erschien in der That zauberisch, wie schnell die Marann' immer spann. Ja, sie sagte einmal: "ich meine, mein Johannes hilft mir spinnen," und doch klagte sie wieder, daß sie in diesem Winter zum erstenmal nicht mehr so ganz und immer an ihren Johannes denke. Sie machte sich Vorwürse darüber und sagte: sie sei eine schlechte Mutter, und klagte, es sei ihr immer, als wenn ihr die Züge ihres Johannes nach und nach verschwinden, als ob sie vergesse, was er da und da gethan habe, wie er gelacht, gesungen und geweint und wie er auf den Baum geklettert und in den Graben

gefprungen fei.

"Es ware boch ichredlich," fagte fie, "wenn einem bas nach und nach so verschwinden könnte, daß man nichts Rechtes mehr davon weiß," und sie erzählte dann Amrei mit sichtlichem Zwange Alles bis aufs Kleinste, und Amrei war es tief unbeimlich, so immer und immer wieder von einem Tobten boren zu muffen, als ob er noch lebte. Und wieder flagte bie Marann': "Es ift doch fündlich, daß ich gar nicht mehr weinen kann um meinen Johannes. Ich habe einmal gehört, daß man um einen Berlorenen weinen fann, fo lang er lebt und bis er verfault ift. Ift er wieder gur Erbe geworden, fo bort auch bas Weinen auf. Rein, bas tann nicht sein, bas darf nicht sein, mein Johannes tann nicht tobt sein; das darfst du mir nicht anthun, du bort oben, oder ich werf' dir den Bettel vor die Thure. Da, da, vor meiner Schwelle, ba fist ber Tob, ba ift ber Beiher und ba tann ich mich erfäufen wie einen blinden hund, und bas geschieht, wenn du mir bas anthuft; aber nein, verzeih mir's, guter Gott, daß ich so wider die Band renne, aber mach' da einmal eine Thur auf, mad' auf und lag meinen Johannes bereinkommen. D bie Freud! Romm, ba fet bich ber, Johannes. Erzähl' mir gar nichts, ich will gar nichts wiffen, bu bift ba; und jest ift's gut. Die langen langen Jahre find nur eine Minute gewesen. Was gebt's mich an, wo bu gewandert bist? Wo bu gewesen, ba bin ich nicht gewesen, und jest bist bu ba. Und ich laffe bic nicht mehr von der Hand, bis fie kalt ift. O Amrei, und mein Johannes muß warten, bis du groß bist, ich sag' weiter nichts. Warum red'st du nichts?"

Amrei war die Kehle wie zugeschnürt. Es war ihr immer, als ob der Tobte dastünde, gespensterhaft; auf ihren Lippen rubte das Geheimniß, sie konnte es anrusen und die Decke siel ein und Alles war bearaben.

Manchmal aber war die Marann' auch in anderer Weise gesprächsam, obgleich Alles auf dem einen Grunde ruhte, auf dem Andenken an ihren Sohn. Und schwer stellte sich hier die Frage der Weltordnung: "Warum hier ein Kind todt, auf das die Mutter wartet, so zitternd, mit ganzer Seele wartet, und ich und mein Dami wir sind verlorene Kinder, möchten so gerne die Hand der Mutter fassen und diese Hand ist Staub geworden?"...

Das war ein dumpfes nächtiges Gebiet, wohin das Denken bes armen Kindes getrieben wurde, und es wußte sich nicht anders aus dem Wirrsal zu helfen, als indem es leise das Einmaleins

vor fich bin fagte.

Besonders an Samstagabenden erzählte die schwarze Marann' gern. Rach altem Aberglauben spann sie am Samstagabend nie, da strickte sie immer, und wenn sie eine Geschichte zu erzählen hatte, wickelte sie zuerst ein gut Theil von ihrem Garnknäuel ab, um nicht aufgehalten zu sein, und dann erzählte sie an

Faben fort ohne Unterbrechung.

"D Kind," schloß sie dann oft: "Merk dir etwas, in dir steckt ja auch ein Einsiedel: wer gut grad fort leben will, der sollte ganz allein sein. Niemand gern haben und von Niemand was mögen. Weißt du, wer reich ist? Wer nichts braucht, als was er aus sich hat. Und wer ist arm? Wer auf Fremdes wartet, was ihm zukommt. Da sitt Einer und wartet auf seine Augen, die ein Anderer am Leib hat, und wartet auf seine Augen, die einem Andern im Kopf stecken. Bleib allein für dich, dann hast du deine Hände immer bei dir, dann brauchst du keine anderen, kannst dir selber helsen. Wer auf Etwas hosst, was ihm von einem Andern kommen soll, der ist ein Bettler; hosse nur etwas vom Glück, von einem Geschwister, ja von Gott selbst: du bist ein Bettler, du stehst da und hältst die Hand auf, dis dir etwas hineinsliegt. Bleib allein, das ist das Beste, da hast du Alles in Einem; allein, o wie gut ist Allein! Schau, ties im Ameisen-

haufen liegt ein flein winziger funtelnder Stein, wer ben findet, tann fich unfichtbar machen und niemand tann ihm mas anhaben; aber bas friecht burcheinander, mer findet ihn? und es giebt ein Gebeimniß in ber Belt, aber mer tann's faffen? Rimm's auf, nimm's ju bir. Es giebt fein Glud und fein Unglud. Jeber tann fich Alles felber machen, wenn er fich recht tennt und bie andern Menichen auch, aber nur unter einem Beding: er muß allein bleiben. Allein! Allein! Conft bilft's nichts."

Mus bem Tiefften beraus gab bie Marann' bem Rinbe noch halbverschloffene Worte; bas Rind tonnte fie nicht faffen; aber wer weiß, was auch von Salbverftandenem in aufmertfam offener Geele haften bleibt? Und nach wilbem Umschauen fuhr Die ichwarze Marann' fort: "O könnt' ich nur allein fein! Aber ich habe mich vergeben, ein Stud von mir ist unterm Boden und ein anderes läuft in ber Welt berum, wer weiß wo? 3ch wollt', ich mare

bie ichwarze Biege ba."

So freundlich und bell auch bie fcwarze Marann' begann, immer ging ber Schluß ihrer Rebe wieber in bumpfes Sabern und Trauern über, und fie, die allein fein wollte, an nichts benten und nichts lieben, lebte boch nur im Denten an ihren Sohn und in ber Liebe zu ihm.

Umrei ergriff ein entscheibenbes Mittel, um aus biefem unbeimlichen Alleinsein mit ber ichwarzen Marann' erlöst zu merben: fie verlangte, bag auch Dami ins Saus genommen werbe; und so beftig fich auch die schwarze Marann' bagegen wehrte, Amrei brobte, baß fie felber bas haus verlaffe, und fcmeichelte ber schwarzen Marann' so kindlich und that ihr, was sie an den Augen absehen konnte, bis sie endlich nachgab.

Dami, ber vom Rrappengacher bas Wollftriden gelernt hatte, faß nun mit in ber elterlichen Stube, und Nachts, wenn bie Geschwifter auf bem Speicher schliefen, wedte Gines bas Andere. wenn sie die schwarze Marann' brunten murmeln und bin und

ber laufen borten.

Durch die Uebersiedelung Dami's jur schwarzen Marann' fam indeß neues Ungemach. Dami war überaus unzufrieden, daß er dies elende Handwert, das nur für einen Krüppel tauge, habe lernen muffen; er wollte auch Maurer werben, und obgleich Umrei febr bagegen fprach, benn fie abnte, bag ibr Bruber nicht babei aushielte, bestärtte ibn bie schwarze Marann' barin. Sie hatte gern alle jungen Buriche zu Maurern gemacht, um fie in die Fremde zu ichiden, bamit fie Kundschaft erhalte von ihrem

Johannes.

Die schwarze Marann' ging selten in die Kirche, aber sie liebte es, wenn man ihr Gesangbuch entlehnte, um damit in die Kirche zu gehen, es schien ihr ein eigenes Genügen, daß ihr Gesangbuch dort sei, und eine besondere Freude hatte sie, wenn ein fremder Handwerksbursch, der im Ort arbeitete, das zurüczgebliebene Gesangbuch des Johannes entlehnte; es schien ihr, als ob ihr Johannes bete in der heimathlichen Kirche, weil aus seinem Gesangbuche die Worte gesprochen und gesungen wurden. Dami mußte nun jeden Sonntag zweimal mit dem Gesangbuche des Johannes in die Kirche.

Ging aber die schwarze Marann' nicht zur Kirche, so war sie bei einer Feierlichkeit im Dorfe selbst und in den Nachdardörfern immer zu sehen. Es gab nämlich kein Leichenbegängniß, bei dem die schwarze Marann' nicht leidtragend mitging, und bei Predigt und Einsegnung, selbst am Grabe eines kleinen Kindes, weinte sie so heftig, als wäre sie die nächste Angehörige, aber dann war sie auf dem Heimweg immer wieder ganz besonders aufgeräumt; dieses Weinen schien ihr eine wahre Erleichterung zu sein. Sie schluckte das ganze Jahr so viel stille Trauer hinzunter, daß sie dankbar dasur war, wenn sie wirklich weinen konnte.

War es nun ben Menschen zu verargen, das sie eine unheimliche Erscheinung ihnen war, und zumal da sie noch dazu ein Geheimniß gegen sie auf den Lippen hatten? Auch auf Amrei ging ein Theil dieser Gemiedenheit über, und in manchen Häusern, wo sich sich helsend oder mittheilend auf Besuch einstellte, ließ man sie nicht undeutlich merken, daß man ihre Anwesenheit nicht wünsche, zumal da sie schon jetzt eine Seltsamkeit zeigte, die Allen im Dorse wunderbar vorkam. Sie ging mit Ausnahme des höchsten Winters barfuß und man sagte, sie müsse ein Geheimmittel haben, daß sie nicht krank werde und sterbe.

Nur in des Nobelbauern Haus wurde sie noch gern gebuldet, war ja der Rodelbauer ihr Bormund. Die Rodelbäuerin, die sich immer ihrer angenommen und ihr versprochen hatte, daß sie sie einst zu sich nehme, wenn sie erwachsener sei, konnte diesen Plan nicht aussuhren. Sie selber wurde von einem Andern an-

genommen; ber Tob nahm fie ju fich.

Während sonst erft im späteren Leben sich die Schwere des Daseins aufthut, wie da und dort ein Anhang absällt und nur noch ein Gedenken daran verbleibt, ersuhr dies Amrei schon in der Jugendfrühe, und heftiger als alle Angehörigen weinten die schwarze Marann' und Amrei bei dem Begräbnis der Rodelbäuerin.

Der Robelbauer klagte immer fast nur, wie herb es sei, daß er jest schon das Gut abgeben muffe. Und noch war keines seiner drei Kinder verheirathet. Aber kaum war ein Jahr vorüber — der Dami arbeitete schon den zweiten Frühling im Steinbruche — als eine Doppelhochzeit im Dorfe geseiert wurde, denn der Rodelbauer verheirathete seine alkeste Tochter und zugleich seinen einzigen Sohn, dem er am Tage der Hochzeit das Gut übergab.

Eben auf biefer Doppelhochzeit wurde Amrei neu benamt

und in ein anderes Leben übergeführt.

Auf dem Borplate des großen Tanzbodens waren die Kinder versammelt, und während die Erwachsenen drinnen tanzten und jauchzten, ahmten die Kinder hier das Gleiche nach. Aber seltsam! mit Amrei wollte kein Knabe und kein Mädchen tanzen, und man wußte nicht, wer es zuerst gesagt, aber man hatte es gehört, daß eine Stimme rief: "Mit dir tanzt Keiner, du bist ja das Barfüßele," und: "Barfüßele! Barfüßele! Barfüßele!" schrie es nun von allen Seiten.

Umrei stand das Weinen in den Augen, aber hier übte sie schnell wieder jene Kraft, mit der sie Spott und Kräntung bezwang; sie drücke die Thränen hinab, faste hüben und drüben ihre Schürze, tanzte mit sich allein herum und so zierlich, so biegsam, daß alle Kinder inne hielten. Und bald nicken die Erwachsenen unter der Thürc einander zu, ein Kreis von Männern und Frauen bildete sich um Amrei, und besonders der Robelbauer, der sich an diesem Tage doppelt gütlich gethan hatte, schnalzte mit den Händen und pfisst lustig den Walzer, den die Musit drinnen ausspielte, und Amrei tanzte unaufhörlich fort und schien gar keine Müdigkeit zu kennen. Alls endlich die Musit verstummte, saste der Rodelbauer Amrei an der Hand und fragte: "Du Blizmädle, wer hat dir denn das so schön gelehrt?"

"Niemand."
"Warum tangest bu benn mit Riemand?"

"Es ift beffer, man thut's allein, ba braucht man auf Riemand zu warten und hat feinen Tanger immer bei fich."

"Saft icon was von ber Bochzeit betommen?" fraate ber

Robelbauer moblgefällig ichmungelnd.

"Rein."

"Romm herein und iß," sagte ber stolze Bauer und führte bas arme Kind hinein und setzte es an ben Hochzeitstisch, auf bem immerfort ben gangen Tag aufgetragen murbe. Umrei aß nicht viel, und ber Robelbauer wollte fich ben Spag bereiten, bas Rind trunten gu machen, es erwiederte aber fed :

"Wenn ich noch mehr trinte, muß man mich führen, und ba tann ich nicht mehr allein geben, und bie Marann' fagt:

allein ift bas beste Fuhrwert, ba ift immer eingesvannt."

Alles ftaunte über Die Beisbeit bes Rinbes.

Der junge Robelbauer tam mit feiner Frau und fragte bas Rind nedijd: "Saft bu uns auch ein Bochzeitschent gebracht? Wenn man fo ift, muß man auch ein Sochzeitschent bringen."

Der Bochzeitsvater ftedte in unbegreiflicher Großmuth bem Rinde bei biefer Frage beimlich einen Sechsbagner zu. Umrei aber behielt ben Sechsbagner fest in ber Sand, nidte gegen ben Alten und sagte bann bem jungen Baare. "Ich hab' bas Wort und ein Drangeld. Gure Mutter selig hat mir immer verfprochen, baf ich bei ibr bienen und Riemand anders als ich

Rindsmagd bei ihrem erften Entelden fein foll."

"Ja, bas bat bie Bauerin felig immer gewollt," fagte ber Alte und rebete zu. Was er aus Furcht, bag er bie Waife bann verforgen mußte, feiner Frau ihr Lebenlang verfagt hatte, bas that er jest, wo er ihr teine Freude mehr bamit machen tonnte, und gab fich por ben Leuten ben Unschein, als ob er's ju ihrem Gebenten thue. Aber er that's auch jest noch nicht aus Gute, fonbern in ber richtigen Berechnung, bag bie Baife ibm, bem entthronten Bauer, ber ihr Pfleger mar, bienftgefällig fein werde, und die Laft ihrer Berforgung, die die bloge Ub: lohnung überftieg, fiel Anderen gu, nicht ihm felber. Die jungen Brautleute faben einander an, und ber junge

Robelbauer fagte: "Bring' morgen bein Bunbel in unfer haus. Du fannft bei uns einstehen."

"Gut," fagte Amrei, "morgen bring' ich mein Bunbel; aber jett mocht' ich mein Bundel mitnehmen. Gebet mir ba ein Flaschen Wein, und bas Fleisch will ich einwideln und es ber

Marann' und meinem Dami bringen."

Man willfahrte Amrei, aber ber alte Robelbauer fagte ihr jest leise: "Gib mir meinen Sechsbätner wieder. Ich hab' gemeint, bu willst ihn schenken."

"Ich will ihn als Drangelb von Euch behalten," erwiderte Amrei schlau, "und ihr werdet sehen, ich will ihn euch schon

wett machen."

Der Robelbauer lachte halb ärgerlich in sich hinein, und Umrei ging mit Gelb, Wein und Fleisch bavon zu ber schwarzen Marann'

Das haus war verschlossen, und es war ein großer Abstand zwischen bem lauten musikschallenden Lärmen und Schmausen in dem Hochzeitshause und der stillen Debe hier. Amrei wußte, wo sie die Marann' erwarten konnte auf ihrem Heimwege; sie ging sast immer nach dem Steinbruch und saß dort eine Zeit lang hinter der Hecke und hörte zu, wie Spithammer und Meißel arbeitete. Das war ihr wie eine Melodie, die aus den Zeiten klang, wo Johannes einst auch hier gearbeitet hatte, und daß sie oft lange und hörte es picken.

Amrei traf hier richtig die Marann' und noch eine halbe Stunde vor Feierabend rief sie auch den Dami aus dem Steinsbruche, und hier draußen bei den Felsen wurde ein Hochzeitmahl gehalten, fröhlicher als drinnen bei der rauschenden Musik. Besonders Dami jauchzte laut und die Marann' that auch heiter, nur trank sie keinen Tropfen Wein, sie wollte nicht eher einen Tropfen Wein über die Lippen bringen, als bis zur Hochzeit des

Johannes.

Als Amrei nun unter Heiterkeit erzählte, daß sie einen Dienst bei dem jungen Rodelbauer bekommen habe und morgen antrete, da erhob sich die schwarze Marann' in wildem Born, und einen Stein aushebend und an die Brust drückend sagte sie: "Es wäre tausendmal besser, ich hätte dich da drinnen, so einen Stein, als ein lebendig Herz. Warum kann ich nicht allein sein? Warum habe ich mich wieder versühren lassen, Jemand gern zu haben? Aber jett ist's vorbei, auf ewig! Wie ich den Stein da hinunterschleubere, so schleudere ich sort alle Anhängslichkeit an irgend einen Menschen. Du falsches treuloses Kind! Kaum kannst du die Flügel heben, sort fliegt's. Aber es ist gut

-

so, ich bin allein, und mein Johannes soll auch allein bleiben, wenn er kommt, und es ist Nichts, was ich gewollt hab'."

Und fort rannte fie bem Dorfe gu.

"Es ist boch eine Here," sagte Dami hinter ihr brein, "ich will ben Wein nicht mehr trinken, wer weiß, ob sie ihn nicht verbert hat."

"Trink bu ihn nur, sie ist eine strenge Eigenbrödlerin und hat ein schweres Kreuz auf sich; ich will sie schon wieder gut machen."

So tröftete Amrei.

## 7. Die barmherzige Schwester.

Das war nun ein volles Leben im hause bes Robelbauern. Barfüßele, so bieß man nun fortan Amrei, war anstellig zu Allem und mußte fich gleich bei Allen beliebt zu machen; fie mußte ber jungen Bauerin, die fremd ins Dorf und ins haus getommen war, ju fagen, mas hier ber Brauch fei, fie lebrte fie bie Gigenschaften ihrer nachsten Angehörigen tennen und fich danach richten, und bem alten Robelbauer, ber ben ganzen Tag tropte und fich nicht befriedigen tonnte, weil er fich fo frube gur Rube begeben, mußte fie allerlei Gefälligkeiten ju erweifen und ihm zu ergablen, wie gar gut die Sohnerin fei, und es nur nicht pon sich zu geben misse; und als taum nach einem Jahre bas erfte Rind tam, zeigte fich Umrei barüber fo gludlich und in allen Erforderniffen fo geschickt, daß Jedes im Saufe ihres Lobes voll war; aber nach Art biefer Leute fo voll, daß man fie bei bem fleinsten Ungeschick eber bafür gantte, als baß man fie je in der That lobte.

Aber Amrei wartete auch nicht darauf, und namentlich dem Großvater wußte sie das erste Enkelchen immer so gut zuzutragen und zur geschickten Zeit wieder zu entziehen, daß man seine Freude daran haben mußte. Beim ersten Zahne des Enkels, den sie dem Rodelbauer zeigen konnte, sagte dieser: "Ich schenke dir einen Sechsbähner, weil du mir die Freude macht. Aber weißt du? den, den du mir gestohlen haft an der Hochzeit; jeht darst

du ihn ehrlich behalten."

Dabei war aber die schwarze Marann' nicht vergessen. Es war allerdings ein schwer Stud Arbeit, mit ihr wieder ins Ge-

leis zu kommen. Die Marann' wollte vom Barfüßele nichts mehr wissen, und ihre neue Herrschaft wollte nicht dulden, daß sie zu ihr hinginge, besonders nicht mit dem Kinde, da man noch immer fürchtete, daß ihm durch die Here ein Leid geschehe. Es bedurfte großer Kunst und Ausdauer, um diese Feindseligkeit zu besiegen; aber es gelang bennoch.

Ja Barfüßele wußte es dahin zu bringen, daß der Rodels bauer die schwarze Marann' mehrmals besuchte. Das wurde als ein wahres Bunder im ganzen Dorse berichtet. Aber die Besuche wurden bald wieder eingestellt, denn die schwarze Marann' sagte einmal: "Ich bin jett bald siedzig Jahre und ohne die Freundschaft eines Großbauern ausgekommen; es ist mir nicht der Mühe

werth, bas noch zu anbern."

Much Dami mar natürlich oft bei feiner Schwefter, aber ber junge Robelbauer wollte bas nicht bulben, benn er fagte nicht mit Unrecht, er muffe baburd ben großgewachsenen Buriden auch ernabren : man tonne in einem folden Saufe nicht aufpaffen, ob ein Dienftbote ibm nicht allerlei guftede. Er verbot baber außer Conntage Nachmittage Dami ben Befuch bes Baufes. Dami batte indeß felbst ju febr in bas Bebagen bineingeschaut, in einem fo reich erfüllten Bauernwefen gu fteben; ihm mafferte ber Mund banach, auch fo mitten brin gu fein, und fei es nur als Rnecht. Das Steinmegenleben mar gar fo hungrig. Barfüßele batte viel zu widersprechen; er folle bebenten, bag er nun icon bas zweite handwert habe und babei bleiben muffe; bas sei nichts, baß man immer wieder anderes anfange und glaube, babei fei man gludlich; man muffe auf bem glede, auf bem man steht, gludlich sein, sonst werbe man es nie. Dami ließ sich eine Zeitlang beschwichtigen, und so groß war bereits die selbstverftandliche Geltung Barfußeles, und fo naturlich bie Un nahme, daß fie fur ihren Bruber forge, bag man ihn immer nur "bes Barfugeles Dami" bieg, als mare er nicht ihr Bruder, sondern ihr Sohn, und boch mar er um einen Ropf größer als fie, und that nicht, als ob er ihr unterthan fei. Ja, er fprach oft aus, wie es ihn wurme, daß man ihn für geringer halte als sie, weil er nicht solch Maulwert habe. Die Unzufrieden: beit mit fich und feinem Beruf ließ er zuerft und immer an ber Schwester aus. Sie trug es gedulbig, und weil er nun por ber Welt zeigte, baß fie ihm geborchen muffe, gewann fie baburd

nur immer mehr an Ansehen und Uebermacht in ber Deffentlichfeit; benn Jebes fagte, es fei brav von bem Barfugele, mas fie an ihrem Bruder thate, und sie stieg dadurch noch, daß sie sich von ihm gewaltthätig behandeln ließ, mahrend sie für ihn forgte wie eine Mutter; benn in ber That wusch und nabte fie ihm in ben Rachten, bag er zu ben Sauberften im Dorfe geborte, und bei zwei Baar Rahmenschuhen, die fie als Theil ihres Lohnes jebes halbe Jahr betam, hatte fie beim Schuhmacher noch braufbezahlt, bamit er folde ihrem Dami mache, benn fie felber ging allgeit barfuß, und nur felten fab man fie einmal bes Conntags in Schuben in die Rirche geben.

Barfugele batte viel Rummer bavon, bag Dami, man wußte nicht wie, allgemeine Bielscheibe bes Spottes und ber Rederei im Dorfe geworben war. Sie ließ ibn fcarf barum an, daß er bas nicht bulben folle; er aber verlangte: fie moge es ben Leuten wehren und nicht ihm, er konne nicht bagegen auf-Das war nun nicht thunlich, und innerlich war es dem Dami auch eigentlich gar nicht unlieb, daß er überall ge-hänselt wurde; es frankte ihn zwar manchmal, wenn Alles über ihn lachte und viel Jungere sich etwas gegen ihn berausnahmen, aber es wurmte ihn noch weit mehr, wenn man ihn gar nicht beachtete, und bann machte er fich gewaltsam gum Narren und gab fich ber Nederei preis.

Bei Barfüßele bagegen mar allerdings bie Gefahr, ber Ginfiebel zu werben, ben bie Marann' immer in ihr erkennen wollte. Sie batte fich an eine einzige Gespiele angeschloffen, es mar bie Tochter bes Roblenmathes, Die aber nun ichon feit Jahren in einer Fabrit im Elfaß arbeitete, und man borte nichts mehr von ihr. Barfußele lebte fo für fich, baß man fie gar nicht gur Jugend im Dorfe gablte; fie mar mit ihren Altersgenoffen freundlich und gesprächsam, aber ihre eigentliche Gespiele mar boch nur bie fcmarge Marann'. Und eben weil Barfupele fo abgeschieden lebte, batte fie feinen Ginfluß auf bas Berbalten Dami's, ber, wenn auch genedt und gebanfelt, boch immer bes Anschluffes beburftig war und nie allein fein konnte wie feine Schwefter.

Best aber hatte fich Dami plotlich gang frei gemacht, und eines schönen Sonntags zeigte er seiner Schwester die Drangabe, die er betommen hatte, benn er hatte sich als Knecht zum

Schedennarren von Sirlingen verdungen.

"Satteft bu mir bas gefagt," fagte Barfugele, "ich batte einen beffern Dienft fur bich gewußt. 3ch batte bir einen Brief gegeben an bie Landfriedbauerin im Allgau, und ba hatteft bu's

gehabt wie ber Cohn vom Saus."

"D schweig' nur von der," sagte Dami hart, "Die ist mir nun schon balb dreizehn Jahre ein paar leberne Hosen schuldig, bie sie mir versprochen hat. Weißt bu noch? Damals, wie wir klein gewesen sind und gemeint haben, wir konnten noch klopfen, baß Bater und Mutter aufmachen. Schweig' mir von ber Landfriedbauerin. Wer weiß, ob die noch mit einem Wort an uns bentt, wer weiß, ob fie gar noch lebt."

"Ja fie lebt noch, fie ist ja eine Berwandte von meinem Saus, und es wird oft von ihr gesprochen, und fie hat alle ihre Rinder verheirathet bis auf einen einzigen Sohn, ber ben bof

frieat."

"Jest willft bu mir nur meinen neuen Dienft verleiben," tlagte Dami, "und fagft mir, ich hatte einen beffern triegen

fonnen. 3ft bas recht? Seine Stimme gitterte.

"D, fei nicht immer fo weichmuthig," fagte Barfufele. "Schmät ich bir benn mas von beinem Glud herunter? Du thuft immer gleich, als ob bich bie Ganfe beißen. 3ch will bir nur noch fagen: jest bleib einmal bei bem, mas bu haft, fet barauf bedacht, daß bu auf beinem Plat bleibst. Das ift nichts, fo wie ein Rutut jede Nacht auf einem andern Baum schlafen. 3ch tonnte auch andere Plage friegen, aber ich will nicht, und ich hab's babin gebracht, bag mir's bier gut geht. Schau, wer jebe Minut' auf einen andern Blat fpringt, ben behandelt man aud wie einen Fremben; man weiß, daß er morgen nicht mehr jum Haus gehören tann, und ba ift er schon heut nicht daheim brin."
"Ich brauch' beine Predigt nicht," sagte Dami und wollte

zornig davon geben. "Gegen mich thust du immer kratig, und gegen die ganze Welt bist du geschmeidig."

"Weil bu eben mein Bruber bift," fagte Barfußele lachend

und ftreichelte ben Unwilligen.

In der That hatte fich eine feltsame Berichiedenheit ber Beschwifter herausgebilbet. Dami hatte etwas Bettelhaftes und bann wieder ploglich Stolzes, mabrend Barfugele immer gefällig und fügsam, babei boch von einem inneren Stolze getragen mar, ben fie bei aller Dienstfertigkeit nicht ablegte.

Es gelang ihr jest, ben Bruber ju beschwichtigen, und fie fagte: "Schau, mir fallt mas ein, aber bu mußt vorher gut fein, benn auf einem bofen Bergen barf ber Rod nicht liegen. Der Robelbauer bat ja noch die Rleider von unferm Bater felia: bu bift ja groß, die find bir jest grad recht und bu giebst bir auch ein Unsehen, wenn bu mit foldem rechtschaffenen Gewand auf ben Sof tommst, ba feben beine Nebendiensten auch, mo bu ber bift und mas bu für ordentliche Eltern gehabt haft."

Das leuchtete Dami ein, und trot vielem Wiberfpruch, benn er wollte die Rleider jest noch nicht hergeben, brachte Barfugele ben alten Robelbauern bagu, bag er biefelben Dami einbanbigte. und bann führte Barfugele ben Dami binauf in ihre Rammer und er mußte fogleich ben Rod und die Weste bes Baters angieben; er widerstrebte, aber mas fie einmal wollte, das mußte boch geschehen. Rur ben but ließ fich Dami nicht aufzwingen, und als er ben Rod anhatte, legte fie bie Sand auf Die Schulter und fagte:

"Co, jest bift bu mein Bruder und mein Bater, und jest aebt ber Rod jum erftenmal wieder über Feld, und ift ein neuer Mensch brin. Schau, Dami, du hast bas schönste Ehren-fleid, was es geben kann auf der Welt; halt' es in Ehren, sei brin fo rechtschaffen, wie unfer Bater felig gewesen ift."

Sie tonnte nicht weiter fprechen und legte ihr haupt auf bie Schulter bes Brubers, und Thranen fielen auf bas wieber ans Licht gezogene Rleib bes Baters.

"Du fagit, ich fei weichmuthig," troftete fie Dami, "und

bu bift es meit eber."

In ber That mar Barfugele von Allem ichnell tief erariffen. aber sie war dabei auch ftark und leichtlebig wie ein Kind; es mar, wie damals die Marann' bei ihrem erften Ginschlafen bemerkt batte, Bachen und Schlafen, Beinen und Lachen bart neben einander; sie ging in jedem Ereigniß und jeder Empfin-dung voll auf, kam aber auch rasch wieder darüber hinweg ins Bleichgewicht.

Sie weinte noch immer.

"Du machst einem bas herz so schwer," jammerte Dami, "und es ist schon schwer genug, baß ich fort muß aus ber heis math unter frembe Menschen. Du hattest mich eber aufheitern follen, als jest fo, fo -"

"Rechtschaffenes Denten ift die beste Aufheiterung," fagte Barfugele, "bas macht gar nicht fcmer. Aber bu baft Recht. bu haft gelaben genug, und ba fann ein einziges Pfund, bas man barauf thut, einen niederreißen. Ich bin halt boch bumm. Aber tomm, ich will jest feben, mas bie Sonne bagu fagt, wenn ber Bater jest zum erftenmal wieder vor fie tommt. Rein, das hab' ich ja nicht jagen wollen. Romm, jest wirst schon wiffen, wo wir noch hingeben wollen, wo bu noch Abschied nebmen mußt; und wenn bu nur eine Stunde weit fortgebit. bu gehst boch aus bem Ort; und ba muß man bort Abschied nebmen. Ift mir auch schwer genug, daß ich dich nicht mehr bei mir haben foll, nein, ich meine, baß ich nicht mehr bei bir fein foll; ich will dich nicht regieren, wie die Leute fagen. Ja, ja, die alte Marann' hat doch Recht: allein, das ist ein großes Wort, bas lernt man nicht aus, was ba brin ftedt. Go lang bu noch ba bruben über ber Gaffe gemefen bift, und wenn ich bich oft acht Tage nicht gesehen habe, mas thut's? Ich tann dich iebe Minute baben, bas ift fo gut, als wenn man bei einander ift; aber jest? Run, es ift ja nicht aus ber Welt . . . Aber ich bitt' bich, verhebe bich nicht, daß du teinen Schaben leibest, und wenn du mas zerriffen hast, schid' mir's nur; ich flid' und ftrid' bir noch, und jest tomm, jest wollen wir auf ben Rirchhof."

Dami wehrte fich bagegen und wieberum mit bem Borbalte, baß es ihm schon schwer genug sei, und baß er sich's nicht noch fcwerer machen wolle. Barfugele willfahrte auch biefem. jog die Rleider des Baters wieder aus, und Barfußele padte fie in ben Sad, ben fie einft beim Ganfebuten als Mantel getragen hatte und auf bem noch ber Name bes Baters ftand. Sie be fdwor aber Dami, bag er ihr ben Sad mit nachfter Belegenbeit

wieber gurudichide.

Die Geschwister gingen mit einander fort. Gin Birlinger Rubrwert fuhr burch bas Dorf. Dami rief es an und padte fcnell feine Sabseligkeiten auf. Dann ging er Sand in Sand mit ber Schwester bas Dorf binaus, und Barfugele fuchte ibn

gu erheitern, inbem fie fagte:

"Weißt bu noch, mas ich bir ba beim Bactofen fur ein Rathfel aufgegeben babe?"

"Rein!"

"Befinn' bid: mas ift bas Befte am Badofen? Weift's nicht mebr ?"

"Rein!"

"Das Beste am Bachofen ist, baß er bas Brod nicht felber frift.

"Ja, ja, bu tannft luftig fein, bu bleibst babeim."

"Du bast's ja gewollt, und bu kannst auch lustig fein: wolle bu nur recht."

Still geleitete fie ihren Bruber bis auf ben Solbermafen;

bort beim Solgbirnenbaum faate fie:

"hier wollen wir Abschied nehmen. Behut bich Gott und

fürcht' bich por feinem Teufel."

Sie ichüttelten fich mader bie Sanbe, und Dami ging Birlingen ju, Barfußele nach bem Dorfe. Erft unten am Berae. wo Dami fie nicht mehr feben tonnte, magte fie es, Die Schurze aufzuheben und fich die Thranen abzutrodnen, die ihr die Wangen herabrollten, und laut vor sich hin sagte sie: "Berzeih mir's Gott, daß ich das von dem Allein auch

gesagt hab'; ich danke dir, daß du mir einen Bruder gegeben hast. Laß mir ihn nur, so lang ich lebe."

Sie tehrte ins Dorf jurud, es tam ihr leer vor, und in ber Dammerung, als fie die Rinder bes Robelbauern einwiegte, tonnte fie nicht ein einziges Lied über die Lippen bringen, mabrend fie fonft immer fang wie eine Lerche. Gie mußte immer benten, wo jest ihr Bruber sei, was man mit ibm rebe, wie man ihn empfange, und boch tonnte fie fich bas nicht vorstellen. Sie mare gern bingeeilt und hatte gern allen Menfchen gefagt, wie gut er fei, und baß fie auch gut gegen ibn fein mögen; aber sie tröstete sich wieder, daß Niemand ganz und überall für ben Andern sorgen könne. Und sie hoffte, es wurde ihm gut thun, daß er fich felber forthelfe.

Als es schon Nacht war, ging sie in ihre Rammer, wusch fich aufs Neue, gopfte fich frifd und fleibete fich nochmals an, als ob es Morgen ware, und mit biefer feltsamen Berdoppelung bes neuen Tages begann ihr fast nochmals ein neues Erwachen.

Als Alles schlief, ging sie noch einmal hinüber zur schwarzen Marann' und ohne Licht faß sie Stundenlang bei ihr an bem Bette in ber bunteln Stube; fie fprachen bavon, wie bas fei, wenn man einen Menschen braugen in ber Welt habe, ber boch

ein Stud von einem sei, und erst als die Marann' eingeschlafen war, schlich sich Barfüßele bavon. Sie nahm aber noch ben Kübel und trug Waffer für die Marann', und legte bas Holz auf ben Herd und so geschichtet, baß es am andern Morgen nur angezündet zu werden brauchte. Dann erst ging sie nach Hause.

Was ist Wohlthätigkeit, die in Gelospenden besteht? Eine in die Hand gelegte Kraft, die wiederum von ihr entäußert wird. Wie anders ist es, die eingeborne Kraft selbst einzusetzen, ein Stud Leben binzugeben und noch dazu das einzige, das ver-

blieben ift.

Die Stunden der Ruhe, die Sonntagsfreiheit, die Barfüßele gegeben war, opferte sie der schwarzen Marann' und ließ sich dabei noch zanken und schelten, wenn sie etwas gegen die Gewohnheit der Eigenbrödlerin gethan hatte; es siel ihr nicht ein, dabei zu denken oder zu sagen: wie könnt' Ihr mich noch zanken und schelten über etwas, was ich Euch schenke? Ja sie wußte kaum mehr, daß sie dieses that. Nur wenn sie an Sonntagsabenden bei der Bereinsamten still vor dem Hause saß und zum tausendstenmale gehört hatte, welch ein schmucker Bursch der Johannes am Sonntage gewesen sei, und wenn dann die jungen Burschen und Mädchen durch das Dorf zogen und allerlei Lieder sangen, da wurde sie etwas davon gewahr, daß sie hier saß und ihre Lustbarkeit opserte, und leise vor sich hin sang sie die Lieder mit, die von den Wandelnden im Verein gesungen wurden; aber wenn sie die Marann' ansah, hielt sie inne, und sie dachte darzüber nach, wie es doch eigentlich gut wäre, daß der Dami nicht mehr im Dorfe sei. Er war nicht mehr die Zielseibe allgemeiner Neckerei, und wenn er zurücktam, war er gewiß ein Bursch, vor dem Alle Respekt haben mußten.

An Winterabenden, wenn im Hause des Robelbauern gesponnen und gesungen wurde, da allein durste Barfüßele mitstingen, und obgleich sie einen hellen, lauten Ton hatte, ließ sie sich doch dazu herbei, fast immer die zweite Stimme zu singen. Die Rosel, des Robelbauern noch ledige Schwester, die um ein Jahr älter als Barfüßele war, sang immer die erste Stimme, und es verstand sich von selbst, daß auch die Stimme Barfüßele's ihr dienen mußte, wie denn überhaupt die Rosel, eine stolze und schneidige Person, das Barfüßele durchaus als Lastthier im Hause betrachtete und behandelte; allerdings weniger vor den Leuten als

im Geheimen. Und eben weil Barfüßele im ganzen Dorfe dafür angesehen war, daß sie im Hauswesen bes Rodelbauern wacker angriff und alles in Stand hielt, war es eine Hauptangelegenbeit der Rosel, sich bei den Leuten zu berühmen, wie viel Geduld man mit dem Barfüßele haben müsse, wie ihm die Sanschirtin in allen Stücken nachginge, und wie sie es als ein Wert der Barmberzigkeit betrachte, das Barfüßele nicht so vor den Augen der Welt erschien zu lassen, wie es eigentlich sei.

Ein besonderer Gegenstand des Aufziehens und des nicht immer wähligen Spottes waren die Schuhe des Barfüßele. Es ging fast immer barsuß, und höchstens im Winter in abgeschnittenen Stiefeln des Bauern, und bennoch ließ sie sich bei jedem halb-jährigen Lohne die bräuchlichen Rahmenschuhe geben; sie standen aber oben in der Kammer underührt, und Barsüßele ging doch so stolz, als bätte es alle die Schube auf Einmal an: sie trug

fie im Bewußtfein.

Cedis Baar Schuhe ftanden neben einander, feitdem Dami beim Schedennarren biente. Die Schube maren mit Beu ausgeftopft, und von Beit ju Beit trantte fie Barfugele mit Fett, Damit fie geschmeidig blieben. Barfußele mar vollauf berangemachsen, nicht febr bod, aber ftammig unterfett. Sie tleibete fich immer armlich, aber fauber und anmuthig, und Unmuth ift bie Bracht ber Armuth, die nichts toftet und nicht zu taufen ift. Rur weil es ber Robelbauer ber Chre bes Saufes angemeffen hielt, jog Barfubele bes Conntags ein befferes Rleib an, um fich vor ben Leuten ju zeigen; bann aber tleibete fie fich rafch wieder um und faß bei ber schwarzen Marann' in ihrem Werttagstleibe, ober fie stand auch bei ihren Blumen, die sie vor ihrem Dachfenster in alten Töpsen pflegte. Nelten, Gelbveigelein und Rosmarin gebiehen hier vortrefflich, und wenn sie auch manchen Ableger das pon auf bas Grab ber Eltern gepflangt hatte, es mucherte alles doppelt nach, und die Relten bingen in windenartigen Buideln faft binab bis auf ben Laubengang, ber fich um bas gange Baus Das weit vorgeneigte Strohbach bes Saufes bilbete aber auch einen vortrefflichen Schut fur die Blumen, und wenn Barfußele dabeim mar, fiel im Commer tein warmer Regen, bei bem fie nicht die Blumenscherben in ben Garten trug, um fie bort gang nabe bem mutterlichen Boben vollregnen gu laffen. Besonders ein kleiner Rosmarinftod, ber in bem Topfe mar, ben

einst Barfüßele auf dem Holderwasen zum allgemeinen Gebrauch bei sich gehabt hatte, besonders dieser Rosmarinstock war zierlich gebaut wie ein kleiner Baum, und Barfüßele ballte oft die rechte Kaust und schlug die andere Hand darüber, indem sie vor sich

bin fagte:

"Wenn's eine Hochzeit giebt von meinen Nächsten, ja von meinem Dami, bann sted' ich ben an." Ein anderer Gedanke stieg in ihr auf, vor dem sie erröthete dis in die Schläse hinein, und sie beugte sich und roch an dem Rosmarin: wie einen Dust aus der Zukunft sog sie etwas aus ihm ein, sie wollte es nicht dulben und mit wilder Hast versteckte sie das Rosmarinskammen zwischen die andern großen Pflanzen, daß sie es nicht mehr sah, und eben schloß sie das Fenster, da läutete es Sturm.

"Es brennt beim Schedennarren in hirlingen!" bieß es balb. Die Sprite murbe herausgethan, und Barfußele fuhr auf berfelben

mit ber Löschmannschaft bavon.

"Mein Dami! mein Dami," jammerte sie immer in sich hinein, aber es war ja Tag, und bei Tag konnten Menschen nicht in einem Brande verunglücken. Und richtig! Als man bei Hirlingen ankam, war das haus schon niedergebrannt, aber am Wege in einem Baumgarten stand Dami und band eben die beiden Schecken, schöne, stattliche Pferde, an einen Baum, und rings herum lief Alles scheckig, Ochsen, Kube und Rinder.

Man hielt an, Barfüßele durfte absteigen, und mit einem: "Gottlob, daß dir nichts geschehen ist," eilte sie auf den Bruder zu. Dieser aber antwortete ihr nicht und hielt beibe Sände auf

ben Sals bes einen Gaules gelegt.

"Bas ift? Warum redest du nicht? hast du dir Schaden gethan?" "Ich nicht, aber das Feuer."

"Bas ift benn?"

"All mein Sach' ist verbrannt, meine Kleider und mein bischen Geld. Ich habe nichts, als was ich auf dem Leib trage." "Und des Baters Kleider sind auch verbrannt?"

"Sind fie benn feuerfest?" fagte Dami gornig. "Frag nicht

fo bumm."

Barfüßele wollte weinen über dieses harte Anlassen des Bruders, aber sie fühlte rasch, wie durch einen Naturtrieb, daß Unglück sehr oft im ersten Anprall unwirsch, hart und handelsüchtig macht; sie sagte daher nur:

"Dant' Gott, daß du bein Leben noch haft; des Baters Kleider, freilich, da ift was mit verbrannt, was man sich nicht mehr erwerben kann, aber sie waren doch auch einmal zu Grunde

gegangen, fo ober fo."

"All bein Geschwät ist für die Kap'," sagte Dami und streichelte immer das Pferd. "Da steh' ich nun wie der Gott verlaß mich nicht. Da, wenn die Gäule reden könnten, die würden anders reden, aber ich bin eben zum Unglück geboren. Was ich gut thue, ist nichts, und doch"

Er tonnte nicht mehr reben, es erstidte ibm bie Stimme.

"Bas ift benn geschehen?"

"Da die Gäule und die Kühe und Ochsen, ja es ist uns kein Stüdle Bieh verbrannt, außer den Schweinen, die haben wir nicht retten können. Schau, der Gaul da drüben, der hat mir da mein hemd aufgerissen, wie ich ihn aus dem Stalle ziehe; mein zuderhändiger Gaul der hat mir nichts gethan, der kennt mich. Gelt, du kennst mich, humpele? Gelt wir kennen einander?"

Der Gaul legte seinen Ropf über ben hals bes anbern und

schaute Dami groß an, ber jest fortfuhr:

"Und wie ich bem Bauer mit Freude berichte, bag ich bas Bieh alles gerettet habe, ba fagt er: bas war nicht nothig, ift alles versichert und gut, hatt' mir besier bezahlt werben muffen! Ja, bent' ich bei mir, aber bag bas unschuldige Bieb fterben foll, ift benn bas nichts? Ift's benn, wenn's bezahlt ift, Alles? Ift benn bas Leben nichts? Der Bauer muß mir mas angesehen haben von bem, mas ich bent', und da fragt er mich: du haft boch bein Gewand und bein Sach' gerettet? und ba fag' ich: nein, nein, tein Fabele, ich bin gleich in ben Stall gesprungen, und ba fagt er: bu bift ein Tralle! Bie? fag' ich, Ihr feib ja versichert. Wenn bas Bieb bezahlt worden mare, ba merben boch auch meine Rleiber bezahlt, und es find auch noch Kleiber von meinem Bater felig babei und 14 Gulben, meine Tafdenubr und meine Pfeife. Und ba fagt er: Rauch braus! Mein Sach ift versichert und nicht bas von ben Dienstboten! 3ch fag': bas wird fich zeigen, und ich laff' es auf einen Proces antommen, und ba fagt er: So? Jest kannst du gleich geben. Ber einen Proces anfangen will, bat aufgelundigt. Ich hatte bir ein paar Gulben gefchentt, aber fo friegft bu teinen Beller. Jest mach, bag bu fortkommft! ... Da bin ich nun, und ich mein', ich follt' meinen

zuberhändigen Gaul mitnehmen, ich hab' ihm das Leben gerettet, und er ging' gern mit mir. Gelt du? Aber ich habe das Stehlen nicht gelernt, und ich wüht' mir auch nicht zu helfen, und es wäre am besten, ich spränge jett ins Wasser. Ich komme mein Lebtag zu nichts, und ich hab' nichts."

"Aber ich hab' noch und will bir helfen."

"Nein, bas thu' ich nicht mehr, baß ich bich aussauge; bu

mußt bir's auch fauer verbienen."

"Es gelang Barfüßele, ihren Bruder zu trösten und ihn so weit zu bringen, daß er mit ihr heimging; aber kaum waren sie hundert Schritte gegangen, als etwas hinter ihnen drein trabte. Der Gaul hatte sich losgerissen und war Dami gefolgt, und dieser mußte das Thier, das er so sehr liebte, mit Steinwürfen zurückjagen.

Dami schämte sich seines Unglud's und ließ sich fast vor keinem Menschen sehen, benn es ist die Eigenheit schwacher Naturen, daß sie ihre Kraft nicht im Selbstgefühle empfinden, sondern gern durch äußerlich Erobertes zeigen, was sie eigentlich vermögen; Mißgeschick sehen sie als Zeichen ihrer Schwäche an, und wenn sie solches nicht verbergen können, versteden sie sich selber.

Nur an ben ersten Häusern bes Dorfes hielt sich Dami auf. Die schwarze Marann' schenkte ihm einen Rock ihres erschossenen Mannes. Dami hatte einen unüberwindlichen Abscheu davor, ihn anzuziehen, aber Barfüßele, die ehebem den Rock des Baters als ein Heiligschum betrachtet und gepriesen hatte, fand jest eben so viel Gründe, zu beweisen, daß ein Rock doch eigentlich nichts sei, daß gar nichts darauf ankäme, wer ihn einstmals auf dem Leibe gebabt.

Der Kohlenmathes, ber nicht weit von der schwarzen Marann' wohnte, nahm Dami mit als Gehülsen beim Holzschlagen und Kohlenbrennen. Dami war das abgeschiedene Leben am willtommensten, er wollte nur noch ausharren, bis er Soldat werden mußte, und dann wollte er als Einsteher eintreten und auf Lebenszeit Soldat bleiben; beim Soldatenleben ist doch Gerechtigkeit und Ordnung, und da hat Niemand Geschwister und Niemand ein eigen Haus und man ist in Kleidung und Speise und Trank versorgt, und wenn's Krieg giebt; ein frischer Soldatentod ist doch das Beste.

Das war es, was Dani am Sonntag im Moosbrunnenwalbe aussprach, wenn Barfüßele hinabkam zum Meiler, bem Bruder Schmalz und Mehl und Rauchtabak brachte und ihn oft belehren wollte, wie er außer der gewöhnlichen Speise der Waldstöhler, die in schmalzgebähtem Brod besteht, auch die Knödel, die er sich selbst bereitete, schmachafter machen könne; aber Dami wollte das nicht, gerade so wie sie auskamen, war es ihm recht: er würgte gern Schlechtes hinab, obgleich er hätte Bessers essen können, und überhaupt gesiel er sich in Selbstverwahrlosung, bis er einst zum Soldaten herausgeputt würde.

Barfüßele tämpfte gegen dieses ewige Hinausschaucn auf eine kommende Zeit und das Berlorengehenlassen der Gegenwart, sie wollte den Dami, der sich in Schlafsheit wohlgesiel und sich dabei selbst bemitleidete, immer aufrichten; aber diesem schien in dem innern Zerfallen fast wohl zu sein. Er konnte sich eben dabei recht bemitleiden und bedurfte keiner Kraftanstrengung. Nur mit Mühe brachte es Barfüßele dahin, daß sich Dami aus seinem Berdienste wenigstens eine eigene Art erward und zwar die des Baters, die der Kohlenmathes bei der Versteigerung gekauft hatte.

Mit tiefer Verzweiflung tehrte Barfüßele oft aus dem Walde zurück, aber sie hielt nicht lange an; die innere Zuversicht und der frohe Muth, der in ihr lebte, drängte sich unwillfürlich als heller Gesang auf ihre Lippen, und wer es nicht wußte, hätte nie gemerkt, daß Barfüßele je einen Kummer gehabt oder je einen habe.

Die Freudigkeit, die aus der undewußten Empfindung floß, daß sie straff und unverdrossen ihre Pflicht that und Wohltbätigsteit übte an der schwarzen Marann' und an Dami, prägte ihrem Antlig eine unvertilgdare Heiterkeit auf. Im ganzen Hause konnte Niemand so gut lachen als das Barfüßele, und der alte Rodelbauer sagte: ihr Lachen töne just wie Wachtelschlag, und weil sie ihm allzeit dienstsertig und ehrerbietig war, gab er ihr zu versstehen, daß er sie einstmals in sein Testament setze. Barfüßele kümmerte sich nicht darum und baute nicht viel darauf, sie erwartete nur den Lohn, den sie mit Recht und Sicherheit ansprechen konnte, und was sie that, that sie aus einem innern Wohlwollen, ohne auf Entgelt zu warten.

## 8. Sad und Art.

Das haus des Scheckennarren war wieder aufgebaut, statt: licher als je; der Winter kam herbei und die Loosung der Rekru-

ten. Noch nie war mehr Betrübniß über ein gludliches Loos entstanden, als ba Dami sich freispielte. Er mar verzweifelt und Barfußele fast mit ibm, benn auch ihr mar bas Solbatenmefen als treffliches Mittel erschienen, um bas laffige Befen Dami's aufzurichten; bennoch fagte fie ihm jest:

"Nimm bas als Fingerzeig, bu follst jest für bich felber als Mann einstehen. Aber du thust noch immer wie ein kleines Kind, das nicht allein effen kann und dem man zu effen geben

"Du wirfft mir vor, bag ich bich ausfreffe?"

"Rein, bas mein' ich nicht. Sei nicht immer fo leidmutbig, fteh' nicht immer ba: wer will mir mas thun? Gutes ober

Bofes? Schlag' felber um bich!"

"Und das will ich auch und ich hole weit aus!" schloß Dami. Er gab lange nicht fund, mas er eigentlich vorhatte, aber er ging feltsam aufrecht burch bas Dorf und sprach mit Jedem frei, er arbeitete fleißig im Balbe bei ben Bolgichlägern, er batte Die Art bes Baters und mit ihr fast bie Rraft beffen, ber fie ebedem fo ruftig gehandhabt.

Als ihm Barfußele einmal im erften Frühling bei ber Beimtebr vom Moosbrunnenwalbe begegnete, fagte er, die Art von

ber Schulter nehmend: "Was meinft, wo bie hingebt?"

"Ins Solz!" antwortete Barfugele. "Aber fie geht nicht

allein, man muß fie haden."

"haft Recht, aber fie geht zu ihrem Bruder, und der Gine hadt brüben und der Andere brüben, und da frachen die Baume wie geladene Ranonen, und bu hörst nichts davon, oder wenn bu willft, ja, aber Reiner im Drt."

"Ich verstehe bich vom Simri tein Magle," antwortete Barfüßele. "Ich bin ju alt jum Rathfelaufgeben. Red' beutlich."

"Ja, ich gehe zum Ohm nach Amerika." "So? Gleich heut?" scherzte Barfüßele. "Weißt wie bes Maurers Martin einmal feiner Mutter jum Genfter hinaufgerufen bat: Mutter, wirf mir ein frisches Sadtuch 'raus, ich will nach Amerika spaziren? Die fo leicht fliegen wollen, find Alle noch ba."

"Birft schon sehen, wie lang ich noch ba bin," sagte Dami und ging ohne Weiteres fort in bas haus bes Kohlenmathes. Barfußele wollte fich über ben lacherlichen Blan Dami's luftia machen, aber es gelang ihr nicht; fie fühlte, bag etwas Ernft dabei sei, und noch in der Nacht, als Alles schon im Bett lag, eilte sie nochmals zu ihrem Bruder und erklärte ihm ein für allemal, daß sie nicht mitginge. Sie glaubte ihn dadurch plöglich besiegt zu haben, aber Dami sagte kurzweg: "Ich bin dir nicht

angewachsen." Sein Plan murbe immer fefter.

In Barfüßele war auf einmal wieder all das Wogen von Ueberlegungen, das sie schon einmal in der Kindheit befallen hatte; aber jett sprach sie nicht mehr mit dem Bogelbeerbaum, als ob er ihr Antwort geben könne, und aus allen Ueberlegungen heraus lautete der Schluß: "Er hat Recht, daß er geht; ich hab' aber auch Recht, daß ich da bleibe!" Sie freute sich eigentlich innerlich, daß Dami einen so kühnen Entschluß haben könne; das zeigte doch von männlicher Kraft, und that es ihr auch tief wehe, fortan vielleicht allein zu sein in der weiten Welt, so fand sie es doch recht, daß der Bruder mit gesundem Muth hinausgriff. Dennoch glaubte sie ihm noch nicht ganz.

Um andern Abend paßte fie ihm ab und fagte:

"Sprich nur mit keinem Menichen von beinem Auswanderungsplan, sonst wirst bu ausgelacht, wenn bu's nicht ausführst."

"Haft Necht!" entgegnete Dami, "aber nicht beswegen; ich fürchte mich nicht davor, mich vor anderen Menschen zu binden; so gewiß als ich die fünf Finger da an der Hand habe, so gewiß gehe ich, ehe hier die Kirschen zeitig sind; und wenn ich mich durchbetteln und wenn ich mich durchsetteln und wenn ich mich durchsetteln und wenn ich mich durchsetteln und wenn ich mich daß ich fort muß und nicht dem Scheckennarren einen Tuck anthun kann, den er sein Leben-

lang fpürt."

"Das ist die rechte Großmännigkeit," eiserte Barfüßele, "das ist die echte Herzensliederlichkeit, einen Rachegedanken hinter sich zu lassen. Dort, dort drüben liegen unsere Eltern, komm mit, komm mit auf ihr Grab, und sage das dort noch einmal, wenn du kannst. Weißt, wer der Nichtsnutzigste ist? Wer sich verderben läßt. Gieb die Art her, du bist nicht werth, da die Hand zu haben, wo der Bater seine Hand gehabt hat, wenn du das nicht gleich mit Stumpf und Stiel aus der Seele reißest! Die Art gieb her! Die soll kein Mensch haben, der von Stehlen und Morden spricht. Die Art gieb her! Oder ich weiß nicht, was ich thue."

Rleinlaut fagte Dami: "Es ist nur fo ein Gebanke gewesen.

Glaub' mir, ich hab's nicht gewollt, ich kann ja das auch nicht; aber weil sie mich immer so den Regelbuben heißen, da hab' ich gemeint, ich musse auch einmal wettern und dreinfluchen und breinhauen. Aber du hast Recht. Sieh, wenn du willst, gehe ich noch heut Nacht hin zum Scheckennarren und sage ihm, daß ich keinen bosen Gedanken im Herzen gegen ihn hab'."

"Das brauchst bu nicht, bas ift zu viel; aber weil bu fo

Einsicht annimmft, will ich bir belfen, mas ich tann."

"Das Befte mare, bu gingft mit."

"Nein, das kann ich nicht, ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht. Aber das habe ich nicht verschworen: wenn du mir schreibst, daß dir's beim Ohm gut geht, da komme ich nach. So in den Nebel hinein, wo man nichts weiß... ich ändere nicht gern, und ich hab's ja eigentlich gut hier. Aber jett laß uns

überlegen, wie bu fort tommft."

Es ist eine Eigenheit vieler Auswandernden und giebt Zeugniß von einer sinstern Seite der Menschennatur überhaupt und unserer vaterländischen Zustände insbesondere, daß die lebendig Scheidenden gern noch vor ihrem Abgange ungestraft Rache nehmen, und bei Bielen ist es das Erste, was sie in der neuen Welt thun, daß sie nach der alten Welt an die Gerichte schreiben und allerlei Angebereien über geheimgebliebene Verbrechen machen.

Es waren schredliche Beispiele dieser Art in der Gegend vorgekommen, und Barfüßele flammte darum doppelt im Jorn aus, weil auch ihr Bruder sich zu den aus dem Verstede Schießenden hatte gesellen wollen. Darum war sie jest doppelt freudig, als sie den bösen Willen Dami's besiegt hatte; denn tiefer als alle Wohlthat erquickt das innere Gefühl, einen Andern von Laster

und Irrweg zurudgeführt zu haben.

Mit der ganzen sichern Klarheit ihres Wesens erwog sie nun alle Umstände. Die Frau des Ohms hatte an ihre Schwester geschrieben, daß es ihnen wohl gehe, und so wußte man den Auf-

enthaltsort bes Ohms.

Die Ersparnisse Dami's waren sehr gering, und auch die Barsüßeles reichten nicht voll aus. Dami sprach davon, daß ihm die Gemeinde eine namhafte Beisteuer geben musse; die Schwester wollte nichts davon wissen, und sie sagte: "Das soll das letzte sein, wenn alles Andere sehlgeschlagen hat." Sie ereflärte nicht, was sie noch sonst versuchen könne. Ihr erster Ge-

bante mar allerdings, fich an die Landfriedbauerin in Busmarshofen zu wenden; aber fie mußte, wie folch ein Bettelbrief einer reichen Bauerin erscheinen muffe, Die vielleicht auch nicht einmal baar Geld babe; bann bachte fie an ben Robelbauer, ber ibr perfprocen batte, fie in fein Testament ju feten, er follte ibr jett bas Bugebachte geben, und wenn es auch weniger fei. fiel ihr wieder ein, daß man vielleicht ben Schedennarren, bem es jett wieder überaus mobl ergieng, zu einer Beifteuer bewegen fönne.

Sie fagte von allebem bem Dami nichts, aber wie fie fein Gewand mufterte, wie fie mit vieler Mube ber fcmargen Marann' pon ibrer aufgespeicherten Leinmand ein Stud auf Borg abkaufte, alsbald jufdnitt und in ber Racht vernahte, alle biefe gefesten, festen Borbereitungen machten Dami fast gittern. Er batte freilich gethan, als ob der Auswanderungsplan bei ibm unerschütter= lich fest sei, und boch tam er sich jest wie gebunden, wie ge- zwungen vor, als ob er durch den festen Willen ber Schwester gur Ausführung gedrangt murbe. Ja, Die Schwefter erschien ihm fast hartherzig, als ob sie ibn fortbrange, ibn los fein wolle. Er magte jeboch nicht, bies beutlich zu fagen, er mußte nur allerlei Quengeleien vorzubringen, und Barfüßele beutete diese als das verbeatte Wehe des Abschieds, das kleine hindernisse gern als Die Rothigung bavon abzulaffen annimmt, um nur fich wieder abbringen ju laffen. Gie machte fich nun vor Allem an ben alten Robelbauer und verlangte geradezu, daß er ihr bas Erb= stud, welches er schon lange versprochen, jest gebe. Der alte Robelbauer sagte: "Was pressirst du so? Kannst

nicht warten? Was baft?"

"Richts bab' ich und tann nicht warten."

Sie ergablte, baß fie ihren Bruber aussteuern wolle, ber nach Amerita ausmandere. Das war ein gludlicher Griff für ben alten Robelbauer; er tonnte feine Bahigkeit noch als Gut= muthigkeit, als weise Fürsorge hinstellen; er bedeutete Barfüßele, baß er ihr jest keinen rothen Heller gebe, er wolle nicht schulb fein, daß fie fich gang ausziehe für ihren Bruder.

Run bat Barfugele, bag er ber Furfprech fei beim Scheden: narren; bagu ließ er sich endlich berbei, und that groß bamit, baß er fich jum Betteln bergebe bei einem fremben Mann für einen fremben Menichen; aber er verschob bie Musführung von

Tag zu Tag, und als Barfüßele nicht abließ, machte er sich endelich auf den Weg. Er kam, wie vorauszusehen war, mit leerer Hand zurück, denn des Scheckennarren erste Frage war natürlich: was denn der Rodelbauer gebe, und als dieser geradezu sagte, daß er sich vor der Hand zu nichts verstehe, war das der gewiesene Weg, und der Scheckennarr blieb auch auf demselben.

Als Barfüßele ber schwarzen Marann' ihren Kummer über biese Hartherzigkeit klagte, traf die Alte die Spike der Empsindung, indem sie sagte: "Ja, so sind die Menschen! Wenn morgen Einer ins Wasser springt, und man zieht ihn todt heraus, da sagt ein Jedes: hätt' er mir nur gesagt, was ihm fehlt, ich hätt's ihm ja gern gegeben und in Allem geholsen. Was gab' ich nicht drum, wenn ich ihn wieder ins Leben bringen könnte!

— Aber ihn beim Leben erhalten, dazu wollte sich keine Hand aufthun."

Und seltsam, eben dadurch, daß Barfüßele die ganze Schwere ber Dinge sich immer voll auf that, lernte sie sie leicht ertragen. "Drum muß man sich nur auf sich selbst verlassen, "war ihr innerer Wahlspruch, und statt sich niederdrücken zu lassen von hindernissen, wurde sie dadurch immer nur schnellkräftiger. Sie rasse zusammen und machte zu Gelde, was sich nur thun ließ, und der reiche Anhenter, den sie einst von der Landsriedbäuerin erhalten, wanderte zur Wittwe des alten Heiligenpslegers, die sich in ihrem Wittwenstande an einem ergiedigen Wucher auf Faustpfänder erfreute. Auch der Dukaten, den sie einst dem Oberbaurath auf dem Kirchhose nachgeworsen hatte, wurde jetzt wieder gefordert, und seltsamer Weise erbot sich jetzt der Rodelbauer, beim Gemeinderath, in dem er saß, eine namhafte Unterstützung sur den auswandernden Dami zu erwirken. Mit öfsentlichen Gelzbern war er gern großmüthig und tugendhaft.

Dennoch erschrat Barfüßele, als er ihr nach wenigen Tagen verkündete, es sei beim Gemeinderath Alles bewilligt, aber nur auf die Bedingung hin, daß Dami jedes Heimatherecht im Dorfe aufgebe. Das hatte sich von selbst verstanden, man hatte gar nicht anders gedacht; aber jett, da es eine Bedingung war, erschien es als ein Schreckbild: nirgends mehr daheim zu sein. Dem Dami sagte Barfüßele nichts von diesen ihren Gedanken, und Dami schen wiederum froh und wohlgemuth. Besonders die schwarze Marann' redete ihm viel zu, denn sie batte gern das

ganze Dorf in die Fremde geschickt, um endlich Kunde von ihrem Johannes zu bekommen, und jest glaubte sie steif und fest, daß ihr Johannes über dem Meer sei. Der Krappenzacher hatte ihr gesagt: das Meer, die salzige Fluth, verhindere die Thränen, die man um Einen weinen wolle, der am andern Ufer sei.

Barsüßele erhielt von ihrer Dienstherrschaft die Erlaubniß, ben Bruder zu begleiten, als er seinen Uebersahrtsvertrag mit dem Agenten in der Stadt abschließen wollte. Wie erstaunten sie aber, als sie hier hörten, daß dies bereits geschehen sei. Der Gemeinderath hatte es schon bewerkstelligt, und Dami genoß des Armenrechtes und der entsprechenden Verpflichtungen. Er mußte vom Schiff aus, bevor dasselbe ins weite Meer segelte, eine Bescheinigung seiner Absahrt unterzeichnen, und erst dann wurde das Geld ausgezahlt.

Die Geschwister kehrten traurig heim ins Dorf, schweigend gingen sie bahin. Dami war von seiner Verdrossenheit überfallen, daß nun Etwas geschehen musse, weil er's einmal gesagt, und Barsüßele empfand ein tieses Wehe, daß doch ihr Bruder eigent-lich wie auf dem Schub fortgeschafft wurde. An der Gemarkung sagte Dami laut zu dem Stock, worauf der Ortsname und Amts-

bezirk ftand:

"Du da! Ich bin nicht mehr bei dir daheim, und alle Menschen da brin, die find mir jest grad so viel wie du."

Barfüßele weinte, aber fie nahm fich vor, daß dies das lestemal fein folle bis zur Abreise Dami's und auch bei biefer

felbft. Gie bielt Bort.

Die Leute im Dorfe sagten: bas Barfüßele musse kein herz im Leibe haben, benn es waren ihr nicht die Augen naß geworden, als ihr Bruder schied, und die Leute wollen gerne selbst die Thränen sehen. Was gehen sie die heimlich geweinten an?

Barfüßele aber hielt fich mach und ftraff.

Nur in den letten Tagen vor der Abreise Dami's versäumte sie zum erstenmal ihre Pflicht, denn sie vernachlässigte ihre Arbeit und war immer beim Dami; sie ließ sich von der Rosel darüber ausschelten und sagte nur: "Du hast Recht." Sie lief aber doch ihrem Bruder überall nach, sie wollte keine Minute verlieren, so lange er noch da war, sie meinte, sie könne ihm in jedem Augenblick noch etwas Besonderes erweisen, noch etwas Besonderes fagen für Lebenlang, und quälte sich wieder, daß sie

gang gewöhnliche Saden fprach, ja, daß fie fogar manchmal mit ihm ftritt.

D biefe Abschiedsstunden! Wie pressen fie das Berg, wie prest sich alle Bergangenheit und Zufunft in einen Augenblick zusammen, und man weiß nirgends anzusassen und nur ein Blick,

eine Berührung muß Alles fagen!

Umrei gewann indes boch noch Borte. Als fie ihrem Bruder das Leinenzeug vorzählte, sagte sie: "Das sind gute saubere Hemben, halt' bich gut und sauber brin." Und als sie Alles in ben großen Sad padte, auf bem noch ber Rame des Baters stand, sagte sie: "Bring' ben wieder mit, voll lauter Simgold. Birft feben, wie gern bu bann bier wieder bie Burger : Unnahme befommft, und des Rodelbauern Rofel, wenn fie bis babin noch ledig ift, fpringt bir über fieben Saufer nach." Und als fie die Art bes Baters in Die große Rifte legte, fagte fie: "D wie glatt ift ber Stiel! Die oft ift er burch bes Baters Sand gegangen und ich mein', ich fpur' noch feine Sand ba brauf. Co, jest hab' ich bas Wahrzeichen: Sad und Art! Arbeiten und Ginfammeln, das ift das Befte und da bleibt man luftig und gefund und gludlich. Bebut' bich Gott! und fag' auch recht oft vor dich hin: Sad und Art. Ich will's auch oft thun und tas foll unfer Bebenten fein, unfer Buruf, wenn wir weit, weit von einander find, bis bu mir ichreibst ober mich holft ober wie bu's tannft, wie's eben Gott will. Sad und Urt! ba brin ftedt Alles. Da fann man Alles bineinthun, alle Gebanten und Alles, mas man erworben bat."

Und als Dami auf dem Wagen saß und sie ihm zum letten mal die hand reichte, die sie lange nicht lassen wollte, bis er endlich davon suhr, da rief sie ihm noch mit heller Stimme nach: "Cack und Art! Bergiß das nicht." Er schaute zurück und

winkte, und verschwunden war er.

## 9. Gin ungebetener Gaft.

Gelobt sei Umerika! rief ber Nachtwächter zum Ergößen Aller mehrere Nächte beim Stundenanrusen aus, statt bes übelichen Dankspruches gegen Gott. Der Krappenzacher, der, weil er selber nichts galt, gern bei den "rechten" Leuten auf die Armen schimpfte, sagte beim Ausgang aus der Kirche am Sonn-

tag und Nachmittags auf der langen Bank vor dem Auerhahn: "Der Columbus ist ein wahrer Heiland gewesen. Bon was kann der einen nicht alles erlösen! Ja, das Amerika ist der Saukübel von der alten Welt, da schüttet man hinein, was man in der Rüche nicht mehr brauchen kann: Kraut und Rüben und Alles durcheinander, und für die, wo im Schloß hinterm Haus wohnen und Französisch verstehen oui! oui! ist es noch gutes Fressen."

Bei ber Armuth an Gesprächstossen war natürlich ber ausgewanderte Dami geraume Zeit der Gegenstand der Unterhaltung, und wer zum Gemeinderath gehörte, pries seine Weisheit, daß er sich von einem Menschen befreit habe, der gewiß einmal der Gemeinde zur Last gefallen ware. Denn wer in allerlei Gewerben

berumfutschirt, fahrt ins Glent.

Natürlich gab es viele gutmüthige Menschen, die Barfüßele Alles berichteten, was man über ihren Bruder sagte und wie man über ihn spottete. Aber Barfüßele lachte darüber, und als von Bremen aus ein schöner Brief von Dami kam — man hätte gar nicht geglaubt, daß er Alles so ordentlich sezen kann — da triumphirte sie vor den Augen der Menschen und las den Brief mehrmals vor. Innerlich aber war sie traurig, einen solchen Bruder wol auf ewig verloren zu haben. Sie machte sich Vorwürfe, daß sie ihn nicht genug habe aussommen lassen, daß sie ihn nicht genug habe auftommen lassen, daß sie ihn nicht genug habe auftommen lassen, daß sie ihn nicht genug vorn hin gestellt habe; denn daß zeigte sich jeht, welch ein geweckter Bursch der Dami war, und dabei so gut. Er, der von Allen im Torse hatte Abschied nehmen wollen, wie von dem Stod an der Gemarkung, füllte jeht eine ganze Seite mit lauter Grüßen an Sinzelne, und Jeder hieß der "Liebe", der "Gute" oder der "Brave", und Barfüßele erntete vieles Lob überall, wo sie die Grüße außrichtete und dabei immer genau zeigte: "Seht, da steht's!"

Barfüßele war eine Zeitlang still und in sich gekehrt, es schien sie zu gereuen, daß sie den Bruder fortgelassen oder nicht mit ihm gegangen war. Sonst hörte man sie in Stall und Scheune, in Küche und Kammer und beim Ausgang, mit der Sense über der Schulter und dem Grastuch unterm Arm, immer singen; jest war sie still. Sie schien das gewaltsam zurüczuhalten. Aber es gab ein gutes Mittel, die Lieder wieder hinaustönen zu lassen. Am Abend schläserte sie die Kinder des Robelbauern ein und dabei sang sie unausschied, wenn die Kinder auch schon

lange schliefen. Dann eilte fie noch zur schwarzen Marann' und versorgte fie mit Holz und Wasser und Allem, was fie bedurfte.

An Sonntag-Nachmittagen, wenn Alles sich vergnügte, stand Barsüßele oft still und unbewegt an der Thürpfoste ihres Hauses und schaute hinein in die Welt und den himmel und sah, wie die Bögel flogen, und träumte so vor sich hin, bald hinaus ins Weite, wo der Dami jeht sei und wie es ihm ergehe, und dann konnte sie wieder unverwandten Blickes lange Zeit einen umgelegten Pflug betrachten und einem Huhn, das sich in den Sand eingrub, zuschauen. Wenn ein Fuhrwert durchs Dorf suhr, schaute sie auf und sagte fast laut: "Die fahren zu Jemand! Auf allen Straßen der Welt geht kein Mensch zu mir, denkt kein Mensch zu mir; und gehör' ich denn nicht auch her?" Und dann war's ihr immer, als erwarte sie etwas, ihr Herz pochte schneller wie einem Ankommenden. Und unwillkürlich könte es von ihren Lippen:

Alle Bafferlein auf Erben Die haben ihren Lauf; Kein Mensch ist ja auf Erben, Der mir mein Herz macht auf.

"Ich wollte, ich ware so alt wie Ihr," sagte fie einmal, als sie aus solchen Traumen heraus bei der schwarzen Marann' ankam.

"Sei froh, daß der Wunsch tein Wahr ist," erwiderte die schwarze Marann'. "Wie ich so alt war wie du, da war ich lustig und hab' drunten in der Gipsmühle 132 Pfund gewogen."

"Ihr feib boch einmal wie bas andermal, und ich bin gar

nicht gleich."

"Wenn man gleich sein will, muß man sich die Nase abschneiben, da ist man im ganzen Gesicht gleich. Du Närrle, gräm' dir deine jungen Jahre nicht ab, es giebt sie dir Keiner wieder heraus. Die alten kommen schon von selber."

Es gelang ber schwarzen Marann' leicht, Barfüßele zu tröften. Rur wenn sie allein war, lag noch ein seltsames Bangen auf ihr.

Das foll das werden?

Ein wunderliches Rumoren ging durch das Dorf. Man sprach seit vielen Tagen davon, daß es in Endringen eine Rach hochzeit gebe, wie seit Menschengebenken keine in der Gegend gewesen sei. Die älteste Lochter bes Dominit und bes Ameile — bie wir noch vom Lehnhold ber kennen — heirathete einen reichen Holzhandler im Murgthal und man sagte, bas gabe ein Lustbar-

feit, wie man fie noch nie erfahren.

Der Tag rückte immer näher heran. Wo sich zwei Mädchen begegnen, ziehen sie sich hinter eine Hede, in einen Haueslur, und können gar kein Ende sinden und behaupten doch stets, daß sie gewaltig Eile hätten. Man sagt, es käme Alles aus dem Oberlande und aus dem ganzen Murgthal und dreißig Stunden Wegs her, denn das sei eine große Familie. Am Rathhaussbrunnen, da war erst tas rechte Leben, da wollte kein Mädchen ein neues Kleidungsstück haben, um sich andern Tags umsomehr an der Ueberraschung und dem Staunen zu erfreuen. Vor lauter Fragen und hin und herreden vergaß man das Wasserschöpfen, und Barfüßele, die am spätesten gekommen war, ging am frühesten mit vollem Kübel wieder heim. Was ging sie der Tanz an! Und doch war's ihr immer, als börte sie überall Musik.

Um andern Tage hatte Barfüßele viel im Saufe hin und her zu rennen, benn sie sollte die Rosel aufputen. Sie erhielt manchen heimlichen Anuff beim Böpfen, aber sie ertrug es ftill.

Die Rofel batte ein gewaltiges Saar und bas follte auch gewaltig prangen. Sie wollte beute etwas Neues bamit probiren. Sie wollte einen Maria Therestenzopf haben, wie man hier zu Lande ein kunstreiches Geflechte aus vierzehn Strängen nennt; bas follte als neu Auffeben erregen. Es gelang Barfußele, bas ichwere Runftwert ju Stande ju bringen, aber taum war es fertig, als die Rosel es im Unmuth wieder aufriß und fie fab wild aus, wie ihr bie Strange über ben gangen Ropf und über bas Beficht hingen, babei mar fie aber boch icon und stattlich und gewaltig im Umfang, und ihr ganges Gebahren fprach es aus: minder als vier Roffe tonnen nicht in bem Saufe fein, in bas ich einmal beirathe! Und in ber That marben viele Soffohne um fie, aber fie ichien noch teine Luft zu haben, fich für irgend einen zu bestimmen. Gie blieb nun bei ben landes üblichen zwei Bopfen, bie ben Ruden binabhingen, mit ein: aeflochtenen rothen Banbern, bie fast bis an ben Boben binabreichten. Sie ftand fertig geschmudt ba und nun verlangte fie einen Blumenftrauß. Gie felbft hatte bie ihr jugeborigen Blumen verwildern laffen, und trop aller Ginfprache mußte Barfugele boch

endlich nachgeben und ihre schöngehegten Blumen vor dem Fenster fast aller Blüthen berauben. Auch das kleine Rosmarinstöcken verlangte Rosel zu haben, aber Barfüßele wollte sich eher zerreißen lassen, ehe sie das hergab, und die Rosel spottete und lachte, schimpste und schalt über die einfältige Ganshirtin, die so eigenwillig thue und die man doch um Gotteswillen im Hause habe. Barsüßele antwortete nicht und sie sah Rosel nur an mit einem Blick, vor dem Rosel die Augen niederschlug.

Zeht hatte sich eine rothe Wollrose auf dem linken Schuh

Jest hatte sich eine rothe Wollrose auf dem linken Schuh verschoben und Barfüßele war eben niedergekniet, um sie behutsam festzunähen, da sagte die Rosel halb in Reue über ihr Benehmen,

halb boch noch im Spott:

"Barfüßele, heut' thu' ich's nicht anders, heut' mußt bu mit jum Lang."

"Spotte nicht fo, mas willft bu benn von mir?"

"Ich spotte nicht," betheuerte die Rosel noch halb neckisch; "du solltest auch einmal tanzen, bist ja auch ein junges Mädle, und es wird auch beinesgleichen auf dem Tanz sein; unser Rosebub geht ja auch, und es kann auch ein Bauernsohn mit dir tanzen, ich will schon einen überzähligen schicken."

"Laß mich in Frieden ober ich fteche bich," mahnte Bar:

fußele am Boben, gitternd vor Freude und Trauer.

"Die Schwägerin hat Recht," nahm die junge Bäuerin, die bis jest zu Allem geschwiegen hatte, nun das Wort, "und ich gebe dir kein gutes Wort mehr, wenn du heute nicht mit zum Tanz gehst. Komm, da set dich hin, ich will dich auch einmal bedienen."

"Und einmal über das andere übergoß Barfüßele eine Flammenröthe, wie sie so da saß und ihre Meisterin sie bediente, und als sie ihr die Haare aus dem Gesichte that und sie alle nach hinten wendete, wollte Barfüßele sast vom Stuhle sinken, da die Bäuerin sagte: "Ich zöpf' dich, wie die Allgäuerinnen gehen. Das wird bich ganz gut herausputen, und du siehst auch so aus wie eine Allgäuerin: so untersetzt und so braun und so kugelig; du siehst aus wie die Tochter von der Landfriedbäuerin in Zusmarshofen."

"Wie die? warum wie die?" fragte Barfüßele und zitterte am ganzen Leibe. Was war's, warum sie jest gerade an die Bäuerin erinnert wurde, die ihr von Kind auf im Sinne lag und die ihr damals erschienen war wie eine wohlthätige Fee aus

bem Marchen? Aber fie hatte feinen Ring, ben fie breben tonnte, bamit fie ericbeinen muffe; nur innerlich tonnte fie fie

herbannen, und bas geschah oft fast unwillfürlich.

"Halt' bich ruhig, fonst tupf' ich bich," befahl bie Bauerin, und Barfußele hielt still und athmete taum. Und wie ihr bie Saare fo mitten burch getheilt murben, und wie fie fo ba fag, bie Sanbe jusammengepregt, und alles mit fich machen laffen mußte, und bie bodichwangere Frau fie balb warm anbauchte, bald an ihr herumboffelte, ba tam fie fich vor, als wurde fie plöglich verzaubert, und fie rebete fein Wort, als burfe fie ben Bauber nicht verscheuchen, und fentte bemuthig ben Blid.

"Ich wollt', ich konnte bich ju beiner Sochzeit fo einkleiben!" fagte bie Bauerin, die beute von lauter Gute überfloß. "3ch möchte dir einen rechtschaffenen Sof gonnen und es mare Reiner mit bir angeführt; aber heutigen Tages geschieht bas nicht mehr. Da fpringt bas Gelb nach bem Gelb. Nun fei bu nur gufrieben. Go lang mir ein Muge offen ftebt, foll bir bei mir nichts fehlen, und wenn ich sterbe - ich weiß nicht, es ift mir biegmal fo bang um bie schwere Stunde - gelt, bu verläßst meine Rinder nicht und pertrittft an ihnen Mutterftelle?"

"D Gott im himmel, wie konnt Ihr nur fo etwas benten!" rief Barfußele, und Thranen rannen ibr aus ben Augen. "Das ist eine Sunde, und man kann duch fündigen, daß man Ges danken über sich kommen läßt, die nicht recht sind." . "Ja, ja, du hast Recht," sagte die Bäuerin, "aber wart'

noch, fit' noch ftill, ich will bir meinen Unbenter holen und ben will ich bir um ben Sals thun."

"Nein, um Gotteswillen nicht; ich trage nichts, mas nicht mein ift. 3ch that' mich in ben Boben binein ichamen por mir felber."

"Ja, aber so fannst bu nicht geben. Dber hast bu vielleicht

noch felber Etwas?"

Barfüßele ergabite, baß fie allerdings einen Unbenter habe, ben fie als Rind von ber Landfriedbauerin erhalten, ber aber megen Dami's Auswanderung verpfandet fei bei ber Bittme bes Beiligenpflegers.

Barfüßele mußte nun ftillfiten und verfprechen, fich nicht im Spiegel ju feben, bis die Bauerin wieder tame, die nun forteilte, um bas Rleinod zu holen und felber für bas Darleben zu burgen.

Belche Schauer flossen nun durch die Seele Barfüßeles, wie sie nun so da saß, sie, die allzeit Dienende, nun bedient, und in der That fast wie verzaubert. Sie fürchtete sich fast vor dem Tanze, sie war jest so gut und so freundlich behandelt — wer weiß wie sie berumgestoßen wird, und Keiner sieht nach ihr um, und all ihr äußerer Schmuck und ihre innere Lust ist verzgebens! "Nein!" sagte sie vor sich hin, "und wenn ich weiter nichts habe, als daß ich mich gefreut habe; das ist nun genug; und wenn ich mich gleich wiederum ausziehen und daheim bleiben müßte, ich wäre schon alückselia."

Die Bauerin kam mit bem Schmude, und bas Lob bes Schmudes und Schimpfen auf die Heiligenpflegerin, die einem armen Mädchen solche Blutzinsen abnehme, gieng seltsam durcheinander. Sie versprach, noch heute bas Darleben zu bezahlen

und es Barfußele allmählig am Lobne abzugieben.

Jest endlich durfte sich Barfußele betrachten. Die Frau hielt ihr felber ben Spiegel vor, und aus ben Mienen Beider glangte es und sprach es wie ein jauchzender Wechselgesang der Freude.

"Ich tenn' mich gar nicht! ich tenn' mich gar nicht!" sagte Barfüßele immer und betastete sich auf und nieder mit beiden Handen im Gesicht. "Ach Gott, wenn nur mein' Mutter mich so sehen tönnte! Aber sie wird Euch gewiß vom himmel herab segnen, daß Ihr so gut zu mir seid, und sie wird Euch beistehen in der schweren Stunde; brauchet nichts zu fürchten."

"Jest mach' aber ein ander Gesicht," fagte die Bauerin, "nicht fo ein Gotteserbarm; aber es wird icon kommen, wenn

bu die Mufit borft."

"Ich mein', ich bore sie schon," sagte Barfüßele. "Ja, horchet, da ist sie." In der That suhr eben ein großer Leiterswagen mit grünen Reisern besteckt durch das Dorf und darauf saß die ganze Musik, und der Krappenzacher stand mitten zwischen den Musikanten und blies die Trompete, daß es schmetterte.

Run war kein Halt mehr im Dorfe, Alles machte sich eilig bavon. Die Bernerwägelein, einspännig und zweispännig, aus bem Dorfe selber und aus ben benachbarten, die hier durch mußten, jagten fast einander wie im Wettrennen. Rosel stieg zu ihrem Bruder auf den Bordersitz, und Barfüßele saß hinten im Korbe. Es schaute immer vor sich nieder, so lange man durch das Dorf suhr, so schämte es sich. Nur beim Elternhause

wagte es aufzubliden: die schwarze Marann' grußte heraus, ber rothe Godelhahn frahte auf ber Holzbeige und der Bogelbeerbaum

nidte: "Glud auf ben Beg!"

Jest fuhr man burch das Thal, wo der Manz die Steine klopfte, jest über den Holderwasen, wo eine alte Frau die Ganse hütete. Barfüßele nickte ihr freundlich. Ach Gott, wie komm' denn ich dazu, daß ich hier so stolz und geschmückt vorbeisahre, und ist's denn nicht eine gute Stunde bis Endringen und man meint doch, man wäre kaum eingesessen, und jest heißt's schon: absteigen! und die Rosel ist schon begrüßt und umstanden von allerlei Gefreundeten und: "Ist das eine Schwester beiner Schwäsgerin, die du da bei dir hast?" heißt es vielsach.

"Nein, es ist nur unsere Magd," antwortete Rosel. Mehrere Bettler aus halbenbrunn, die hier waren, betrachteten Barfüßele staunend, sie tannten sie offenbar nicht, und erst als sie sie lange angesehen hatten, riesen sie: "Ei, bas ist ja bas Barfüßele."

"Das ist nur unsere Magd." Dieses Wörtchen "nur" war Barfüßele tief ins Herz gebrungen; aber sie faste sich schnell und lächelte, benn in ihr sprach es: "Laß dir nicht von einem Wortschen beine Freude verberben. Wenn du bas anfängst, da trittst du überall auf Dornen."

Die Rofel nahm Barfußele bei Seite und fagte:

"Geh' du nur einstweilen auf den Tanzboden, oder anderswohin, wenn du sonst Befannte im Ort hast. Bei der Musik

febe ich bich bernach icon wieber."

Ja, da stand Barfüßele wie verlassen, und sie kam sich vor, als hätte sie ihre Kleider gestohlen und gehöre gar nicht daher, sie war ein Eindringling. "Wie kommst du dazu, daß du zu so einer Hochzeit gehst?" fragte sie sich und ware am liebsten wieder heimgekehrt. Sie ging durch das Dorf aus und ein, dort an dem schönen Hause vordei, das für den Brosi erbaut worden war, und worin auch heute viel Leben sich zeigte, denn die Oberbauräthin hielt mit ihren Söhnen und Töchtern hier ihre Sommersfrische. Barsüßele ging wieder das Dorf hinein und schaute sich nicht um, und doch wünschte sie, daß Jemand sie anruse, damit sie sich zu ihm geselle.

Um Ende bes Dorfes begegnete ihr ein schmuder Reiter auf einem Schimmel, der das Dorf hereinritt. Er trug eine fremde Bauerntracht und sah stolz drein; jest hielt er an, stemmte die

Rechte mit der Reitgerte in die Seite, mit der Linken flatschte er den Hals seines Pferdes und sagte: "Guten Morgen, schones Jungferle! Schon mude vom Tanz!"

"Für unnöthige Fragen bin ich schon mube," lautete bie

Antwort.

Der Reiter ritt davon und Barfüßele faß lange Beit hinter einer hafelhede und mußte allerlei in sich hineindenken, und ihre Wangen glühten von einer Röthe, die der Zorn über sich selbst, über die spize Antwort auf eine harmlose Frage, die Betrossen, beit und ein unbegreifliches inneres Wogen ansachte, und unwilltürlich drängte sich ihr das Lied auf die Lippen:

"Es waren zwei Liebchen im Allgau, Die hatten einander fo lieb . . . "

So zu Jubel gespannt hatte sie den Tag begonnen, und jest wünschte sie sich den Tod. "Hier hinter der Hede einschlasen und nicht mehr sein, o wie herrlich wäre das! Du sollst keine Freude haben, warum noch so lange herumlausen? Wie zirpen die Heimeden im Grase, und ein warmer Dampf steigt auf von der Erde, und eine Grasmüde zwisschert immer sort und es ist, als ob sie mit ihrer Stimme immer in sich hineinlange und frische noch innigere Töne heraushole und sich gar nicht genug thun könne, das so recht von ganzem Herzen zu sagen, was sie zu sagen hat, und droben singen die Lerchen, und jeder Bogel singt sür sich und Keiner hört auf den Andern und Keiner stimmt dem Andern bei, und doch ist Alles..."

Noch nie in ihrem Leben war Amrei am hellen Tage und nun gar des Morgens eingeschlasen: und jetzt, sie hatte ihr Kopftuch über die Augen gezogen, und jetzt füßte der Sonnenstrahl ihre geschlossenen Lippen, die im Schlase noch immer wie trotzig gepret waren, und die Röthe auf ihrem Kinn färbte sich röther. Sie schlies wohl eine Stunde, da wachte sie zudend plötzlich auf. Der Reiter auf dem Schimmel war auf sie zugeritten, und jetzt eben hob das Pserd seine beiden Vordersütze, um sie auf ihre Brust zu stellen. Es war nur ein Traum gewesen, und Amrei schaute sich um, als wäre sie plötzlich vom himmel gesallen; sie sah staunend, wo sie war, betrachtete verwundert sich selbst; aber Musittlang aus dem Dorse wedte schnell Alles, und sie gieng neu gekrästigt ins Dorf zurüd, wo bereits Alles noch lebendiger ge-

worden war. Sie spürte es, sie hatte sich ausgeruht von dem Allerlei, was heute schon mit ihr vorgegangen war. Jett sollten sie nur kommen die Länzer! Sie wollte tanzen bis zum andern

Morgen und nicht ausruben und nicht mube werben.

Die frische Röthe eines Kinderschlases lag auf ihrem Angesichte und Alles sah sie staunend an. Sie gieng nach dem Tanzboden; da tönte Musit, aber in den leeren Raum, es waren keine Tänzer da. Nur die Mädchen, die heute zur Bedienung der Gäste gedungen waren, tanzten mit einander herum. Der Krappenzacher betrachtete Barfüßele lange und schüttelte den Kopf. Er schien sie offenbar nicht zu kennen. Amrei drückte sich an den Wänden hin und wieder hinaus. Sie begegnete Dominik, dem Furchenbauer, der heut' in voller Freude strahlte.

"Mit Berlaub," fagte er, "gebort bie Jungfer ju ben Bochs

zeitegaften ?"

"Rein, ich bin nur eine Magt, und bin mit meiner Saus-

tochter, bes Robelbauern Rofel, getommen."

"Gut, fo geh' hinauf auf den hof gur Bauerin, und fag' ibr, ich schid' bich, bu wolltest ihr helfen; man fann heute nicht

Banbe genug in unferm Saufe haben."

"Weil Ihr es seib, recht gern," sagte Amrei und machte sich auf den Weg. Unterwegs mußte sie viel daran denken, daß der Dominit auch Knecht gewesen sei und . . . "ja, so etwas kommt nur alle hundert Jahr' Cinmal vor. Und es hat viel Blut gekostet, ehe er zu dem hof gekommen ist, das ist doch arg."

Die Furchenbäuerin Ameile hieß die Ankommende, die im Anerdieten ihrer Dienste zugleich die Jade abzog und sich eine große Schürze mit Brustlat ausbat, freundlich willkommen; aber die Bäuerin that es nicht anders, Amrei mußte vorher selber sattiam Hunger und Durst stillen, bevor sie Andere bediente. Amrei willsahrte ohne viel Umstände, und schon mit den ersten Worten gewann sie die Jurchenbäuerin, denn sie sagte: "Ich will nur gleich zugreisen, ich muß gestehen, ich bin hungrig und will Euch nicht viel Mühe machen mit Zureden."

Amrei blieb nun in der Kuche und gab den Auftragenden Alles so geschickt in die hand und wußte bald Alles so zu stellen und zu greisen, daß die Bäuerin sagte: "Ihr beiden Amrei's, du da und meine Bruderstochter, Ihr könnt jest schon Alles

machen und ich will bei ben Gaften bleiben."

Die Amrei von Siebenhöfen, die sogenannte Schmalzgräfin, die weit und breit als stolz und trozig bekannt war, benahm sich ausnehmend freundlich gegen Barfüßele, und die Furchenbäuerin sagte einmal zu Barfüßele: "Es ist schad, daß du kein Bursch bist; ich glaub', die Amrei thät' dich auf bem fleck heirathen und dich nicht heimschieden wie alle anderen Freier."

"3d hab' einen Bruter, ber ift noch ju haben, aber er ift

in Amerita," fdergte Barfußele.

"Laß ihn drüben," sagte bie Schmalzgräfin, "am besten war's, man konnte alle Mannsleute hinüberschiden und wir blieben allein ba."

Umrei verließ ben Hof nicht, bis wieder Alles an Plat gestellt war, und als sie ihre Schürze auszog, war sie noch so weiß und unzerknittert wie beim Unziehen.

"Du wirst mud fein und nimmer tangen tonnen," fagte bie Bauerin, als Umrei endlich mit einem Geschente Abschied nahm,

und bieje fagte:

"Bas mud fein? Das ist ja nur gespielt. Und glaubet mir, es ist mir jest wohler, daß ich heut' schon etwas geschafft habe. So einen ganzen Tag bloß zur Lustbarkeit, ich wüßt' ihn nicht herumzubringen, und das ist's gewiß auch gewesen, warum ich heute Worgen so traurig war; es hat mir was gesehlt; aber jest bin ich vollauf zum Feiertag aufgelegt, ganz aus dem Geschirr; jest ware ich erst recht ausgelegt zum Tanzen — wenn ich nur

Tanger friege."

Ameile wußte Barfüßele keine bessere Ehre anzuthun, als indem sie sie wie eine vornehme Bäuerin im Hause herumführte, und in der Brautstube zeigte sie die große Kiste mit den Kunkelsschenken (Hochzeitsgeschenken) und öffnete die hohen, blaugemalten Schränke, drauf Name und Jahrzahl geschrieben war, und darin vollgestopst die Aussteuer und zahlreiches Linnenzeug, alles mit dunten Bändern gebunden und mit kunstlichen Nelken besteckt. Im Kleiderschranke mindestens dreißig Kleider, daneben die hohen Betten, die Wiege, die Kunkel mit den schönen Spindeln, um und um mit Kinderzeug behangen, das die Gespielen geschentt batten.

"D lieber Gott," fagte Barfußele, "wie gludlich ift boch fo ein Rind aus fo einem haus."

"Bift bu neibijd," fragte bie Bauerin, und im Undenten,

baß sie bas Alles einer Armen zeige, sette sie hinzu: "Glaub' mir, bas viele Sach' macht es nicht aus; es sind viele gludlicher,

bie feinen Strumpf von ben Eltern befommen."

"Ja wohl, bas weiß ich, und bin auch nicht neibisch um bas viele Gut, weit eher darum, daß Euer Kind Euch und so vielen Menschen danken kann für das Gute, was es von ihnen hat. Solche Gewänder von der Mutter mussen doppelt warm halten."

Die Bäuerin zeigte ihr Wohlgefallen an Barfüßele badurch, baß sie ihr bas Geleite gab bis vor ben hof, ebensogut als einer,

bie acht Roßtöpfe im Stall hatte.

Es tummelte sich schon Alles wild durcheinander, als Amrei auf den Tanzboden kam. Sie blieb zuerst schüchtern auf dem Flur stehen. Wo ist denn die Kinderschaar, die sonst sich hier zummelte und die Vorfreude des künstigen Lebens im Vorhof genoß? Ach freilich, das ist ja jest von der hohen Staatsregierung verboten; das Kirchen= und Schulamt hat die Kinder verbannt, daß sie nicht zusehen dürsen oder gar sich selbst nach den Tanzweisen drehen, wie einst noch in der Kinderzeit Amrei's.

Es ift bas auch einer jener fiillen Morbichlage vom grünen Tifch. Auf bem leeren Flur, über ben nur manchmal Giner bin

und her eilt, manbelt ber Landjager einfam auf und ab.

Als der Landiager Amrei fo daber tommen fab, wie lauter Licht im Angesichte, ging er auf fie ju und fagte:

"Guten Abend, Amrei! Go? tommft auch?"

Umrei schauberte zusammen und stand leichenblaß: hatte sie etwas Strassälliges gethan? War sie mit dem bloßen Licht in den Stall gegangen? — Sie durchsorschte ihr Leben und wußte nichts, und er that doch so vertraut, als ob er sie schon einmal transportirt hätte. In diesen Gedanken stand sie schaudernd da, als müßte sie eine Verbrecherin sein, und erwiderte endlich: "Dant'schon, ich weiß nichts davon, daß wir uns dugen. Wollt Ihr was?"

"Dho wie ftolz, ich freff' bich nicht, darfft mir ordentlich

Antwort geben. Warum bift benn fo bos? Das?"

"Ich bin nicht bos, ich will Niemand was zu leib thun, ich bin halt ein bummes Mable."

"Ctell' bich nicht fo budmauferig."

"Woher wiffet Ihr benn, mas ich bin?" "Weil bu fo mit bem Licht flantirft." "Das? Bo? Bo bab' ich mit bem Licht flanfirt? Ich nehm'

immer eine Laterne, wenn ich in ben Stall gebe."

Der Landjager lachte und fagte: "Da, ba, mit beinen braunen Guderle, ba flantirft bu mit bem Licht; beine Mugen, die find ja wie zwei Feuerfugeln."

"Gebet aus bem Weg, bag 3hr nicht anbrennet, 3hr fonntet in die Luft fabren mit Gurem Bulver ba in ber Batrons

tafche."

"Es ift nichts brin," fagte ber Lanbjager in Berlegen: beit, um boch Etwas ju fagen. "Aber mich haft bu ichon verfenat."

"Ich febe nichts bavon, es ift Alles noch ganz. Es ift genua!

Laffet mich geben."

"Ich halt' bich nicht, bu Rrippenbeigerle, bu tonnteft einem,

ber bich gern bat, bas Leben fauer machen."

"Braucht mich Niemand gern zu haben," fagte Amrei und riß fich los, als mare fie ploglich von Retten befreit. Sie ftellte fich unter die Thure, wo noch viele Buschauer fich gusammenbrangten. Gben begann wieber ein neuer Lang, fie wiegte fich auf bem Blage nach bem Tatte bin und ber; bas Gefühl, Ginen abaetrumpft ju baben, machte fie neu luftig, fie batte es mit ber aangen Welt aufgenommen und nicht nur mit einem einzigen Landjager. Diefer mar aber auch balb wieder ba, er ftellte fich hinter Amrei und redete Allerlei zu ihr; sie gab keine Antwort und that, als ob sie gar nichts höre; sie nickte den Borübertangenden gu, als mare fie von ihnen begrußt worden. Rur als ber Landjager fagte: "Wenn ich beirathen burfte, bich that' ich nehmen," ba fagte fie:

"Was nehmen? 3ch geb' mich aber nicht ber."

Der Landjager war frob, wenigstens wieder eine Untwort ju haben, und fuhr fort:

"Wenn ich nur einmal tangen burfte, ich that gleich Ginen

mit bir machen."

"Ich kann nicht tanzen," sagte Amrei. Eben schwieg die Musik, und Amrei stieß die Vordern mächtig an, brangte fich hinein, um ein verborgnes Blatchen ju fuchen; fie borte nur noch hinter fich fagen: "Die kann tangen, beffer als eine landauf und landab."

## 10. Nur ein einziger Tang.

Der Krappenzacher reichte Barfüßele von der Musikbühne berad das Glas. Sie nippte und gab es zurud, und der Krappenzacher sacher sagte: "Wenn du tanzest, Amrei, da spiele ich alle meine Instrumente durch, daß die Engel vom himmel herunter tämen und mittbäten."

"Ja, wenn kein Engel vom himmel herunter kommt und mich auffordert, werde ich keinen Tänzer kriegen," sagte Amrei halb spöttisch, halb schwermüthig, und jett dachte sie darüber nach, warum denn ein Landjäger beim Tanze sein müsse. Sie hielt sich aber bei diesem Gedanken nicht auf und dachte gleich weiter: er ist doch auch ein Mensch wie Andre, wenn er auch einen Sähel um hat, und bevor er Landjäger worden ist, war er doch auch ein Bursch wie Andre, und es ist doch eine Plag' für ihn, daß er nicht mittanzen darf. Aber was geht das mich an? Ich muß auch zuguden und ich krieg' kein Geld dafür."

Eine kurze Weile gieng Alles viel stiller und gemäßigter auf dem Tanzboden her, denn "die englische Frau," so hieß im Dorse in der ganzen Umgegend noch immer Agy, die Frau des Oberbauraths Severin, war mit ihren Kindern auf den Tanz getommen. Die vornehmen Holzhändler ließen Champagner knallen und brachten der Engländerin ein Glas, sie trant auf das Wohl des jungen Paares und wußte dann Jeden durch ein huldvolles Wort zu beglücken. In den Mienen aller Anwesenden stand ein stetiges wohlgefälliges Lächeln. Agy that manchem Burschen, der ihr im blumenbetränzten Glase zutrant, mit Nippen Bescheid, und die alten Weiber in der Rähe Barfüßeles wußten viel Lob von der englischen Frau zu sagen und waren schon lange ausgestanden, ehe sie sich ihnen nahte und ein paar Worte mit ihnen sprach. Und als Agy weggegangen war, brach der Jubel, Singen, Tanzen und Stampsen und Jauchzen mit neuer Macht los.

Der Oberknecht des Rodelbauern tam auf Amrei gu, und fie schauerte schon in fich jusammen, voller Erwartung, aber ber

Oberfnecht fagte:

"Da Barfüßele, heb' mir meine Pfeif' auf, bis ich getanzt habe." Und viele junge Mädchen aus dem Orte tamen, von der einen erhielt sie eine Jace, von der andern eine Haube, ein Halstuch, einen Hausschlüssel, Alles ließ sie sich aufhalsen, und fie ftand immer mehr bepadt ba, je mehr ein Tang nach bem anbern vorüberging. Sie lachelte immer por fich bin, aber es tam Niemand. Jest murbe ein Balger aufgespielt, fo weich, bas geht ja, wie wenn man brauf ichwimmen tonnte, und jest ein hopfer, fo mild rafend, beil wie ba Alles bupft und ftampft und ibringt, wie fie Alle in Luft boch aufathmen, wie bie Augen glangen und die alten Beiber, die in der Gde fiten, wo Umrei fteht, flagen über Ctaub und Sipe, geben aber boch nicht beim. Umrei judt gufammen, ihr Blid ift auf einen ichonen Burichen geheftet, ber jest ftolg in bem Getummel bin = und bergeht. Das ift ja ber Reiter, ber ihr heute Morgen begegnete, und ben fie fo ichnippijch abgefertigt. Alle Blide find auf ibn gerichtet, wie er, die linte Sand auf bem Ruden, mit ber rechten Die filberbeschlagene Pfeife halt, fein filbernes Uhrbehange tangt bin und ber, und wie icon ift bie ichwarzsammtne Jade und Die ichwarssammtnen weiten Beintleider und Die rothe Befte. Aber schöner ift noch fein runder Ropf, mit gerolltem braunem Saar, Die Stirne ift ichneeweiß, pon ben Mugen an aber bas Untlit tief gebräunt und ein leichter poller Bart bededt Rinn und Mange.

"Das ift ein Staatsmensch," fagte eine ber alten Frauen. "Und mas hat ber für himmelblaue Augen!" erganzte eine andere, "bie find fo ichelmisch und fo gutherzig zugleich."

"Woher ber nur fein mag? Mus ber hiefigen Begend ift er

nicht," fprach eine britte, und eine vierte fügte hinzu: "Das ift gewiß wieber ein Freier fur bie Amrei."

Barfüßele gudte gusammen. Bas foll bas fein? Bas foll bas beißen? Sie wird balb belebrt, mas bamit gemeint ift, benn bie erfte fagte wieber:

"Da bauert er mich, Die Schmalgrafin führt alle Danns-

leut' am Narrenseil herum."

Ja, auch die Schmalggräfin beißt Amrei.

Der Buriche war mehrmals burch ben Saal gegangen und ließ die Augen um und um schweifen, ba ploplic bleibt er fteben, nicht weit von Barfugele, er mintt ihr, es überläuft fie fierend beiß, aber fie ift wie festgebannt, fie regt fich nicht. Und nein, er hat gewiß Jemand binter bir gewinft, bich meint er gewiß nicht. Er brangt por, Umrei macht Blat. Er fucht gewiß eine Unbere.

"Rein, bich will ich," fagte ber Buriche, ihre Sand faffend.

"Willft bu?"

Amrei kann nicht reben, aber was braucht's bessen auch? Sie wirst schnell Alles, was sie in der Hand hat, in einen Winkel: Jacken, Halstücher, Hauben, Tabakspfeisen und Hausschlüssel. Sie steht flügge da, und der Bursche wirst einen Thaler zu den Musikanten hinauf, und kaum sieht der Krappenzacher Amrei an der Hand des fremden Tänzers, als er in die Trompete stößt, daß die Wände zittern, und fröhlicher kann es den Seligen nicht erklingen beim jüngsten Gerichte als jest Amrei; sie drehte sich, sie wußte nicht wie, sie war wie getragen von der Berührung des Fremden und schwebte von selbst, und es war ja gar Niemand sonst da. Freilich, die Beiden tanzten so schön, daß Alle unswillkürlich anhielten und ihnen zuschauten.

"Wir find allein," fagte Amrei während bes Tanges, und gleich barauf fpurte fie ben heißen Athem bes Tangers, ber ihr

erwiderte:

"D waren wir allein, allein auf ber Welt! Warum fann

man nicht fo fort tangen bis in ben Tob binein?"

"Es ist mir jest grad," sagte Amrei, "wie wenn wir zwei Tauben wären, die in der Luft sliegen. Juhu! fort, in den Himmel hinein!" und "Juhu!" jauchzte der Bursche laut, daß es ausschof, wie eine feurige Rakete, die zum himmel ausspringt, und Juhu! jauchzte Amrei mit, und immer seliger schwangen sie sich, und Amrei fragte: "Sag', ist denn auch noch Musik? Spielen denn die Musikanten noch? Ich höre sie gar nicht mehr."

"Freilich spielen fie noch, hörft bu benn nichts?"

"Ja, jest, ja," fagte Umrei, und fie hielten inne, ihr Tanger mochte fublen, bag es ihr vor Gludfeligfeit fast fcwindelig

ju Muthe werden wollte.

Der Fremde führte Amrei an den Tisch und gab ihr zu trinken, er ließ dabei ihre Hand nicht los. Er faßte den Schwedens Dukaten an ihrem Halsgeschmeide und sagte: "Der hat einen guten Blag."

"Er ist auch von guter hand," erwiderte Barfußele, "ich

hab' ben Anhenker geschenkt gekriegt als kleines Rind."

"Bon einem Bermandten?"

"Nein, die Bäuerin ist nicht mit mir verwandt."
"Das Tanzen thut dir wohl, wie es scheint?"

"O wie wohl! Dent' nur, man muß das ganze Jahr so viel springen, und es spielt einem Niemand auf dazu. Jest thut das doppelt wohl."

"Du fiehft tugelig rund aus," fagte ber Frembe icherzend,

"bu mußt gut im Futter fteben."

Rasch erwiderte Amrei: "Das Futter macht's nicht aus, aber wie's einem schmedt."

Der Fremde nidte und nach einer Beile fagte er wieder

halb fragend: "Du bift bes Bauern Tochter von . . . ?"

"Nein, ich dien'," sagte Amrei und schaute ihm fest ins Auge, er aber wollte das seine niederschlagen, die Wimper zucke, und er hielt das Auge gewaltsam auf, und dieser Kampf und Sieg des leiblichen Auges schien das Abbild bessen, was in ihm vorging; er wollte sast Mädchen stehen lassen, doch wie im Selbsttrope sich zwingend, sagte et:

"Romm, wir wollen noch einen tangen."

Er hielt ihre Hand fest, und nun begann von neuem Jubel und Lust, aber dießmal ruhiger und stetiger. Die Beiden fühlten, daß die Gehobenheit in den himmel nun wol zu Ende sei, und wie aus diesem Gedanken heraus fagte Amrei:

"Bir find boch gludfelig mit einander gewesen, wenn wir uns auch unfer Lebtag nimmer wieder feben und Reines weiß,

wie bas Undere beißt."

Der Buriche nidte und fagte: "Ja mohl."

Umrei nahm in Berlegenbeit ihren linten Bopf in ben Mund

und fagte wieder nach einer Beile:

"Was man einmal gehabt hat, das kann man einem nicht mehr nehmen, und sei du auch, wer du bist, laß dich's nicht gereuen, du hast einem armen Mädchen für sein Lebenlang ein Gutes geschenkt."

"Es reut mich nicht," fagte ber Buriche, "aber bich bat's

gereut, wie bu mich beute Morgen fo abgetrumpft haft."

"O ja, ba hast bu Gottes Recht!" fagte Amrei, und ber Buriche fragte:

"Getrauft bu bir, mit mir ins Felb ju geben?"

"Ja."

"Und traust bu mir?"
"Ja."

"Bas werden aber bie Deinigen bagu fagen?"

"Ich hab' mich vor Niemand zu verantworten als vor mir

felber, ich bin ein Baifentind."

hand in hand verließen die Beiden den Tangsaal. Barfußele hörte verschiedentlich hinter sich flüstern und pispern, und fie hiclt die Augen auf den Boden geheftet. Sie hatte sich doch wol zu viel zugernaut.

Draußen zwischen ben Kornfelbern, wo eben kaum bie ersten Aehren aufschoffen und noch halb verhüllt in den Deckblättern lagen, da schauten die Beiden einander stumm an. Sie redeten lange kein Wort, und der Bursche fragte zuerst wiederum halb

für sich:

"Ich möcht' nur wissen, woher es kommt, daß man einem Menschen beim ersten Anblick gleich, ich weiß nicht wie, gleich so ... gleich so ... vertraulich sein kann. Woher weiß man benn,

was in bem Besicht geschrieben fteht?"

"Da haben wir eine arme Seele erlöst," rief Amrei, "benn du weißt ja, wenn Zwei in derselben Minute das Gleiche benten, erlösen sie eine arme Seele, und just auf das Wort hin hab' ich dasselbe, was du sagst, bei mir gedacht."

"Go? und weißt bu nun warum?"

"Ja."

"Willft bu mir's fagen ?"

"Warum nicht? Schau, ich bin Ganshirtin gewesen . . . "

Bei diesen Worten zuchte ber Bursche wieder zusammen, aber er that, als ob ihm was ins Auge geflogen ware, und rieb sich

bie Augen, und Barfüßele fuhr unverzagt fort:

"Schau, wenn man so allein braußen sitt und liegt im Feld, ba sinnt man über Hunderterlei und da kommen einem wunderliche Gedanken und da hab' ich ganz deutlich gesehen: — giebnur acht darauf, und du wirst es auch sinden — jeder Fruchtbaum sieht, wenn man ihn so überhaupt und im Ganzen betrachtet, just aus wie die Frucht, die er trägt. Schau den Apfelsbaum, sieht er nicht aus, so ins Breite gelegt, so mit Schrundenschnitten, wie ein Apfel selber? Und so der Birnenbaum und so
der Kirschenbaum. Sieh sie nur einmal drauf an; schau, was
der Kirschenbaum einen langen Stiel hat, wie die Kirsche selber.
Und so mein' ich auch . . ."

"Ja, was meinft du?"

"Lach' mich nicht aus. Wie die Fruchtbaume aussehen wie

bie Fruchte, bie fie tragen, fo mare es auch bei ben Menfchen, und man fieht ce ibnen gleich an. Aber freilich, Die Baume haben ihr ehrlich Gesicht, und die Menschen tonnen sich verstellen. Aber gelt, ich fcmas' bummes Beug?"

"Rein, bu haft nicht umfonft bie Ganfe gebutet," fagte ber Buriche in feltsam gemischter Empfindung, "mit bir lagt fich gut reben. Ich mochte bir gern einen Ruß geben, wenn ich mich

nicht einer Gunde fürchten that'."

Barfußele gitterte am gange Leibe; fie budte fich, um eine Blume zu brechen, ließ aber wieder ab. Es entstand eine lange

Baufe, und ber Buriche fuhr fort:

"Wir feben und wol niemals wieder, brum ift's beffer fo." "Sand in Sand gingen bie Beiben wiederum gurud in ben Tangfaal. Und nun tangten fie noch einmal, ohne ein Wort gu reben, und als ber Tang ju Enbe mar, führte fie ber Buifde wiederum an den Tisch und sprach: "Jest sag' ich dir Lebewohl! Aber verschnause nur und dann trink noch einmal."

Er reichte ihr bas Blas, und als fie es abfeste, fagte er:

"Du mußt austrinken, mir zu lieb, ganz bis auf ben Grund." Umrei trank fort und fort, und als fie endlich bas leere Glas in ber Sand hatte und fich umschaute, mar ber frembe Buifde verschwunden. Gie ging binab por bas Saus, und ba fab fie ibn noch, nicht weit entfernt, auf feinem Schimmel bavon reiten; aber er wendete fich nicht mehr um.

Die Rebel gogen wie Schleierwolfen auf bem Wiesenthal ba: bin, die Sonne mar icon binab, Barfugele fagte fast laut vor

fich bin:

"Ich wollt' es follte gar nicht wieder morgen werden, immer beut, immer beut!" und fie stand in Traumen verloren.

Die Racht tam raich berbei. Der Mond wie eine bunne Sichel ftanb icon auf ben bunteln Bergen und nicht weit von ibm, Salbenbrunn gu, ber Abenoftern. - Gin Bernermagelden nach bem andern fuhr wiederum bavon. Barfußele bielt fich gum Gefährte ihres Meisters, das eben auch angespannt wurde. tam Rofel und fagte ihrem Bruber, daß fie ben Burichen und Madden aus bem Dorfe versprochen habe, heute gemeinfam mit ibnen beimzugeben, und es verftand fich nun von felbft, bag ber Bauer nicht allein mit ber Maab fubr. Das Bernermagelden raffelte beim.

Die Rosel mußte Barfüßele gesehen haben, aber sie that, als ob sie nicht da wäre, und Barfüßete ging noch einmal hinaus, den Weg, den der fremde Reiter dahin geritten war. Wohin ist er nur geritten? Wie viel hundert Dörser und Weiler liegen hier nach diesem Wege hinaus, wer kann sagen, wo er sich hingewendet? Barfüßele fand die Stelle, wo er sie heute früh zum erstenmale begrüßte; sie wiederholte laut Anrede und Antwort vor sich hin. Sie saß noch einmal dort hinter der Haselhede, wo sie heute Morgen geschlasen und geträumt. Sine Goldammer saß auf einer schlanken Spize, und ibre sechs Töne lauteten gerade: was thust denn du noch da? Was thust denn du noch da?

Barfußele batte beute eine gange Lebenegeschichte erlebt. Bar benn bas nur ein einziger Tag? Sie tehrte wiederum gurud gum Tange, aber fie ging nicht mehr binauf, fie ging allein beim= wärts nach halbenbiunn, wohl ben halben Beg, aber plöglich fehrte sie wieder um, sie schien nicht fortzukönnen von dem Ort, wo fie fo gludfelig gemefen mar, und fie fagte fich nur, es schide fich nicht, baß fie allein beimtebre. Gie wollte gemeinsam mit ben Burichen und Madchen ihres Dorfes geben. Als fie wieder por bem Bi thebause in Endringen antam, maren bereits Debrere aus ihrem Orte versammelt. Und: Go? Bift auch ba, Barfugele? das war der einzige Gruß, der ihr ward. Run gab es ein hin= und herlaufen, denn Manche, die gedrängt hatten, daß man beimtehre, tangten noch oben, und jest tamen noch fremde Buriche und baten und bettelten und brangten, bag man nur noch diefen Tanz dableibe. Und in der That willfahrte man, und Barfüßele ging mit hinauf, aber fie fah nur zu. Endlich hieß es: wer jest noch tanzt, den lassen wir da! Und mit vieler Mube, mit hin: und herrennen war endlich die ganze halbens brunner Truppe beisammen vor dem hause. Gin Theil ber Mufit gab ihnen bas Geleite bis vor bas Dorf, und mancher verschlasene Hausvater sah noch heraus, und da und dort kam eine hier verheirathete Gespiele, die nicht mehr zum Tanze ging, an das Fenster und rief: Glück auf den Weg! Die Nacht war dunkel. Man hatte lange Rieferspäne als

Die Nacht war dunkel. Man hatte lange Rieferspäne als Fackeln mitgenommen, und die Burschen, die sie trugen, tanzten damit auf und nieder und jauchzten. Kaum aber war die Musikzurückgekehrt, kaum war man eine Strecke vor Endringen hinausgetommen, als es hieß: "die Fackeln blenden nur!" und beson-

bers zwei beurlaubte Solbaten, die in ganzer Uniform unter dem Trupp waren, spotteten im Bewußtsein ihrer angehängten Sädel über die Fackeln. Man verlöschte sie in einem Graden. Nun fehlte noch Dieser und Jener und Diese und Jene. Man ries

ibnen gu, und fie antworieten aus ber Gerne.

Die Rosel wurde von des Kappelbauern Sohn von Lauterbach begleitet, aber kaum war er sort und war sie bei ihren Ortsangehörigen, als sie laut sagte: "Ich will Nichts von Dem." Einige Bursche stimmten ein Lied an und Einzelne sangen mit, aber es war kein rechter Zusammenhalt mehr, denn die Soldaten wollten neue Lieder zum Besten geben. Es wurde nur manchmal laut gelacht, denn einer der Soldaten war ein Enkel des lustigen Bross, der Sohn der Gipsmüllerin Monika, und der brachte allerlei Wise vor, denen besonders der Schneidersörg, der mit ging, zum Stichblatt dienen mußte. Und wieder wurde gesungen, und jest schien man sich geeinigt zu haben, denn es tönte voll und hell.

Barfußele ging immer hinter brein, eine gute Strede von ihren Ortsangeborigen entfernt. Man ließ fie gewähren und bas mar bas Beste, mas man ihr anthun tonnte. Sie mar bei ihren Ditsangehörigen und boch allein, und fie ichaute fich oft um nach ben Gelbern und Balbern: wie mar bas munberlich jest in ber Nacht, fo fremd, und boch wieder fo vertraut. Die gange Belt mar ihr fo munderlich, wie fie fich felbst geworden mar. Und wie sie ging, einen Schritt nach bem andern, wie fortgeschoben und gezogen, und nicht mußte, daß fie fich bewegte, fo bewegten fich bie Gedanten in ihr von felbst, bin und ber; bas famirrte von felbst fo fort, fie tonnte es nicht faffen, nicht leiten; fie wußte nicht, mas es mar. Ihre Wangen erglubten, als ob jeber Stern am himmelszelt eine beißstrahlende Sonne mare, und in ihr entflammte bas Berg. Und jest, ja als batte fie's felbft angegeben, als batte fie's felbst angenimmt, fangen ihre porausgebenden Ortsgenoffen bas Lieb, bas ihr am Morgen auf bie Lippen gekommen mar.

> Es waren zwei Liebchen im Allgau, Und die hatten einander so lieb.

Und ber junge Knab zog in Kriege: "Und wann kommst du wiederum heim?"

"Das tann ich bir ja nicht fagen, Welches Jahr, welchen Tag, welche Stund . . . "

Und jett wurde das Nachtlied gesungen und Amrei sang mit aus der Ferne:

Bur schönen guten Nacht, Schat, lebe wohl! Wenn alle Leute schlafen, So muß ich wachen, Muß traurig sein.

Bur schönen guten Nacht, Schat, lebe wohl! Leb immer in Freuden, Und ich muß bich meiben, Bis ich wiederum komm.

Wenn ich wiederum komm, komm ich recht zu bir, Und dann thu ich bich kuffen, Und das schmedt so suße, Schap, du bist mein.

Schat, bu bist mein und ich bin bein! Und bas thut mich erfreuen Und bu wirst's nicht bereuen, Schat, lebe wohl!

Man kam endlich am Dorfe an und eine Gruppe nach ber andern fiel ab. Barfüßele blieb an ihrem Elternhause bei dem Bogelbeerbaum noch lange sinnend und träumend stehen. Sie wollte hinein und der Marann' Alles sagen, gab es jedoch auf. Warum heute noch die Nachtruhe stören und wozu soll'3? Sie ging still heimwärts, alles lag in sestem Schlaf.

Als sie endlich in das Haus eintrat, kam ihr Alles noch viel seltsamer vor als draußen: so fremd, so gar nicht dazu gebörig. "Warum kommst du denn wieder heim? Was willst du denn eigentlich da?" Es war ein wundersames Fragen, das in jedem Tone für sie lag, wie der Hund bellte und wie die Treppe knadte, wie die Kühe im Stalle brummten, das Alles war ein Fragen: "Wer kommt denn da heim? Wer ist denn das?" Und

als sie endlich in ihrer Kammer war, da saß sie still nieder und starrte ins Licht und plöglich stand sie auf, faßte die Ampel und leuchtete damit in den Spiegel und sah darin ihr Antlig, und sie selber fragte sast immer: "Wer ist denn daß?... Und so hat er mich gesehen, so siehst du auß," setzte ein zweiter Gedanke hinzu. "Es muß ihm doch was an dir gesallen haben, warum hätte er dich sonst so angesehen?"

Ein stilles Gefühl ber Befriedigung stieg in ihr auf, das noch gesteigert wurde durch den Gedanten: "Du bist doch jest auch einmal als eine Berson angesehen worden, du bist bis daber immer nur zum Dienen und helsen für Andere dagewesen. Gut Nacht, Amrei, das war einmal ein Tag!" Aber es mußte

boch endlich biefer Tag ein Ende haben.

Mitternacht war vorüber, und Barfugele legte ein Stud nach bem andern von ihrer Rleitung gar forglich wieder gusammen. "Ci, das ist ja noch die Musit, horch, wie der wie gende Walzer tont!" Sie öffnete das Fenster. Es tont teine Mufit, fie liegt ihr nur in ben Ohren. Drunten bei ber fcmargen Marann' fraht ichon ber hahn, bie Froiche quaten, es naben Schrite von Mannern, bie bes Weges tommen: bas find wol fpate Beimganger von ber Sochzeit, Die Schritte tonen fo laut in ber Racht. Die jungen Ganfe im Saufe ichnattern in ber Steige. Ja, bie Ganfe folafen nur ftundenweise, fo bei Tag, fo bei Racht. Die Baume fteben ftill, unbewegt. Die ift boch fo ein Baum gang anders in ber Nacht als am Tage! Gold eine geschloffene buntle Maffe, wie ein Riefe in feinem Maniel. Wie muß bas fich regen in bem unbewegt ftebenben Baume. Das ift bas für eine Welt, in ber folches ift! - Rein Windhauch regt fich, und boch ift es wieder wie ein Tropfen von den Baumen, bas find mohl Raupen und Rafer, die niederfallen. Gine Bachtel fchlägt, bas tann feine andere fein, als die beim Auerhahnwith eingesperrte. Sie weiß nicht, daß es Nacht ift. Und ichau, ber Abenostern, ber bei Sonnenuntergang entfernt und tief unter bem Monde ftand, fteht jest nabe und über ihm, und je mehr man ihn anfieht, je mehr glangt er. Spurt er wohl ben Blid eines Menichen? Jest still, borch, wie bie Nachtigall schlägt, bas ift ein Gejang, so tief, so weit; ist es benn nur ein einziger Bogel? Und jest - Amrei schaudert zusammen - mit dem Glodenschlag Gin Uhr ruticht ein Riegel von bem Dache und

fällt flatidend auf ben Boben. Amrei gittert, wie von Gespensterfurcht gepadt, fie zwingt fich, noch eine Weile ber Nachtigall guguborden, bann aber ichließt fie bas Genfter. Gin Rachtfalter, ber wie eine große fliegente Raupe mit vielen Flügeln ausfiebt, bat fich mit in bas Dachstübchen gewagt und fliegt um bas Licht, angezogen und abgeftogen, fo grau und grauenhaft. Umrei fast ibn endlich und wirft ibn binaus in die Nacht.

Ind m fie nun Saube, Goller und Jade in eine Trube legte, ergriff fie unwilltürlich ihr altes Schreibebuch von ber Schule ber, bas fie noch aufbewahrt batte, und fie las barin, fie mußte felbst nicht warum, allerlei Sittenspruche. Wie fteif und forglich waren die dahin gezeichnet. Ja, es mochte fie aus diesen Blattern etwas anmuthen, daß fie boch einmal eine Bergangenheit gehabt,

benn es ichien, bag bas Alles verfdmunden mar.

"Jest burtig ins Bett!" rief fie fich ju; aber mit ber gangen Bedachtsamfeit ihres Befens tnüpfte fie bie Banber alle leife und ruhig auf, und verfnotete fich einmal eine Schlinge, fie ließ nicht ab, bis fie mit Fingern, Babnen und Nabeln auseinander gebracht war. Roch nie in ihrem Leben batte fie einen Anoten entzwei geschnitten, und noch jest in ihrer boben Erregung verließ fie nicht ihr bedachtsamer Ordnungefinn, und es gelang ibr bas anscheinend Unentwirrbarfte gu lofen.

Endlich loichte fie rubig und behutsam die Ampel und lag im Bett; aber sie fand teine Rube, rasch sprang sie wieder heraus und legte sich unter bas offene Fenster, hineinstarrend in die buntle Racht und in bas Sternengeftimmer, und in teufcher Schambaftigteit por fich felber bebedte fie Bufen und Sals mit

beiben Sanben.

Das war ein Schauen und Sinnen, so schrankenlos, so wortlos, so nichtswollend und boch alles fassend, eine Minute

Geftorbensein und Leben im All, in ber Ewigkeit. In ber Seele biefer armen Magb in ber Dachtammer hatte fich aufgethan alles unendliche Leben, alle Sobeit und alle Geligfeit, Die ber Mensch in fich schließt, und biese hoheit fragt nicht, wer ift es, aus bem ich erstebe, und die ewigen Sterne erglangen über ber nieberften Sutte . . . .

Ein Windzug, ber bas Fenfter flappend gufchlug, wedte Amrei auf; fie mußte nicht, wie fie ins Bett gefommen mar, und

jest mar Tag.

## 11. Wie's im Liebe ftebt.

"Rein Keuer, teine Roble Rann brennen fo beiß. Mls beimlich ftille Liebe, Bon ber Niemand nichts weiß . . ."

Co fang Umrei Morgens am Berbfeuer ftebend, mabrend

Alles im Saufe noch ichlief.

Der Rofbub, ber ben Pferben jum erftenmal Futter aufftedte, tam in die Ruche und bolte fich eine Roble für feine Bfeife. "Was thuft benn bu icon fo frub auf, wenn die Spapen

murren ?" fragte er Barfugele.

"Ich mache eine Trante fur bie Ralbertub," antwortete Bar-

fußele, Dehl und Rleie einrührend, ohne fich umgufchauen.

"3d und ber Oberfnecht wir haben bich gestern Abend beim Tang noch gefucht, aber bu bift nirgends zu finden gewesen, fagte ber Roßbub. "Freilich, bu hast nimmer tanzen wollen; bu bist zufrieden, daß dich der fremde Brinz zum Narren gehalten hat."

"Es ift tein Bring und er bat mich nicht gum Rarren gebabt. Und ware bas auch, ich mocht' lieber von fo einem jum Narren als von bir und bem Obertnecht zum Gescheiten gehabt fein."

"Barum hat er bir aber nicht gefagt, wer er ift?"
"Beil ich ihn nicht gefragt habe," erwiderte Barfußele.

Der Rogbub machte einen berben Wit und lachte felber barüber; benn es giebt Gebiete, in benen ber Ginfaltigfte noch wipig ift. Das Antlig Barfußeles flammte auf in boppelter Rothe, angeglüht vom Berdfeuer und von innerer Rlamme, fie

fnirschte die Babne über einander, und jest fagte fie:

"Ich will bir was fagen: bu mußt felber miffen, was bu werth bift, und ich tann birs nicht verbieten, bag bu vor bir felber teinen Refpett haft; aber bas tann ich bir verbieten, bas bu vor mir teinen Respett haft. Das fag' ich bir. Und jest gehst bu hinaus aus ber Ruche, bu hast hier nichts zu thun, und wenn bu nicht gleich gebit, will ich bir zeigen, wie man binaustommt."

"Billst du die Meistersleute wecken?"
"Ich brauch' sie nicht," rief Barfüßele und hob ein brennendes Scheit vom Berbe, bas fnatternd gunten fprubte. "Fort, ober ich zeichne bich."

Der Robbub schlich mit gezwungenem Lachen bavon. Barfüßele aber schürzte sich boch auf und ging schwer aufathmend mit ber bampfenben Tranke binab in ben Stall.

Die Kälbertuh ichien es mit Dant zu empfinden, daß fie icon in so früher Stunde bedacht wurde, fie brummte, feste mehrmals ab im Saufen und ichaute Barfüßele mit großen Augen an.

"Ja, jest werd' ich viel gefragt und gehanselt werben,"

fagte Barfußele vor fich bin, "aber mas thut's ?"

Mit bem Melffübel auf eine andere Rub loggebend, fang fie:

"Dreh dich um und dreh dich um Rothg'schedete Kuh, Wer wird dich denn mellen, Wenn ich heirathen thu?"

"Dummes Reug!" sette fie bann, wie fich felbst ausscheltenb, binzu. Sie vollführte ihre Arbeit nun still, und allmälig ermachte bas Leben im Saufe, und taum mar Rofel ermacht, als fie Barfußele nachlief und fie ausschalt, benn Rofel hatte ein icones Salstuch verloren. Sie behauptete, fie habe es Barfugele gum Aufbewahren gegeben, diese aber habe in ihrer Mannstollheit Alles weggeworfen, als der Fremde sie aufforderte, und wer weiß, ob's nicht ein Dieb mar, ber ben Gaul und bie Rleiber gestohlen bat und ben man morgen in Retten einbringt, und es fei eine Schande gewesen, wie Barfußele laut beim Tange gejauchst habe, und fie folle fich in Acht nehmen, benn ber Engian-Balentin babe gefagt: wenn eine Benne fraht wie ein Sahn, fcblägt bas Wetter ein und giebt's Unglud. Sie habe fie gum erften und lettenmale mit jum Tang genommen; fie babe fich fast die Augen aus dem Kopfe geschämt, daß sie sich überall habe muffen fagen laffen: fo Gine bient bei Guch. Wenn ibr bie Schmagerin nicht bie Stange bielte und es ihr nachginge, mußte bie Gansbirten fogleich fort aus bem Baus.

Barfüßele ließ Alles ruhig über sich ergeben, sie hatte heute schon die beiden Endpunkte bessen wahrgenommen, was sie nun ersahren musse, und sie hatte darauf von selbst gethan, wie sie es nun immer halten wollte: wer sie ausschimpste, den schüttelte sie mit Schweigen von sich, wer sie ausspottete, den trumpste sie ab. Hatte sie auch nicht immer ein brennendes Scheit bei der

Sand wie beim Rogbuben, fie hatte Blide und Borte, Die ben

gleichen Dienft thaten.

Barfußele konnte ber schwarzen Marann' nicht genug ergablen, was ihr die Rosel anthat im Hause, und da sie es zu Hause nicht thun konnte, ließ Barfußele hier ihre Zunge los und schalt auf die Rosel mit den heftigsten Worten. Schnell aber besann sie sich wieder und sagte:

"Ach Gott, bas ift nicht recht, die macht mich jest auch fo

folecht, bak ich folde Borte in ben Mund nehme."

Die Marann' aber tröstete: "Daß bu so schimpfest, bas ist brav. Schau, wenn man etwas Etelhaftes sieht, muß man ausspeien, sonst wird man krank, und wenn man etwas Schlichtes sieht und hört und erfährt, ba muß man schimpfen, ba muß bie Seele auch ausspeien, sonst wird sie schlecht."

Barfüßele mußte lachen über bie munderlichen Eröftungen

ber schwarzen Marann'.

Tag um Tag verging in alter Weise, und man vergaß balb Hochzeit und Tanz und Alles, was babei geschehen war. Barfüßele aber spürte ein ewiges hinausbenten, bas sie gar nicht bewältigen konnte.

Es war gut, daß sie ber schwarzen Marann' Alles andertrauen konnte. "Ich meine, ich habe mich versündigt, daß ich damals so über Alles hinaus lustig war," klagte sie einmal.

"An wem hast bu bich versündigt?"
"Ich meine, Gott straft mich dafür."

"O Kind, was macht du da? Gott liebt die Menschen wie seine Kinder. Giebt es für Eltern eine größere Freude, als ihre Kinder lustig zu sehen? Ein Bater, eine Mutter, die ihre Kinder fröhlich tanzen sehen, sind doppelt glücklich, und so denk' auch: Gott hat dir zugesehen, wie du getanzt hast, und hat sich recht gefreut, und deine Eltern haben dich auch tanzen sehen und haben sich auch gefreut. Laß du die ungestorbenen Menschen reden, was sie wollen. Wenn mein Johannes kommt, hei, der kann tanzen! Aber ich sage nichts. Du hast an mir einen Menschen, der dir Recht giebt; was brauchst du denn mehr?"

Freilich, Wort und Beistand der schwarzen Marann' war tröstlich, aber Barfüßele hatte ihr doch nicht Alles gesagt. Gs war ihr nicht bloß um das Gerede der Menschen zu thun, und es war nicht mehr wahr, daß sie sich genügen ließ, nur Ginmal vollauf glücklich gewesen zu sein. Sie sehnte sich boch wieder nach dem Manne, der ihr wie eine erlösende Erscheinung gekommen war, der sie so ganz verändert hatte und nun nichts mehr von ihr wußte.

Ja, Barfüßele mar sehr verändert. Sie ließ es an keiner Arbeit fehlen, man konnte ihr nichts nachreden; aber eine tiefe Schwermuth setzte sich in ihr fest. Best kam noch ein anderer Grund dazu, der sich vor der Welt offen geltend machen durfte. Dami hatte von Amerika aus noch kein Wort geschrieben, und sie vergaß sich so weit, daß sie einmal zur schwarzen Marann' sagte:

"Es heißt nicht umsonst im Sprichwort, wenn man Feuer unter einem leeren Topf hat, verbrennt eine arme Seel'. Unter meinem Herzen brennt ein Feuer, und meine arme Seele ver-

brennt."

"Was ift benn?"

"Daß der Dami auch nicht schreibt! Das Warten, das ist die schrecklichst gemordete Zeit, es gibt keine, die man ärger umbringen kann als mit dem Warten; da ist man ja in keiner Stunde, in keiner Minute mehr daheim, auf keinem Boden mehr fest, und immer mit einem Fuß in der Luft."

"O Kind! Sag' bas nicht," jammerte bie Marann'. "Bas willst benn bu vom Warten reben? Dent' an mich, ich warte gedulbig und warte bis zu meiner letten Stunde und geb's nicht auf."

In der Erkenntniß fremden Kummers löste sich der Schmerz Barfüßeles in Thränen auf und sie klagte: "Mir ist so schwer. Ich dent' jest immer ans Sterben. Wie viel tausend Kübel Wasser muß ich noch bolen und wie viel Sonntage giebt's noch? Man sollte sich eigentlich gar nicht so viel grämen, das Leben hat ja so bald ein Ende, und wenn die Rosel zankt, dent' ich: ja zank' du nur, wir sterben beide bald, dann hat's ein End'; und dann überfällt mich wieder eine Angst, daß ich mich so arg vor dem Sterben sürchte. Wenn ich so liege und will mir denken, wie es ist, wenn ich todt din: ich höre nichts, ich sehe nichts, dieses Auge, dieses Ohr ist todt, Alles da um mich her ist nicht mehr da, es wird Tag, und ich weiß nichts mehr davon; man mäht, man erntet, ich din nicht mehr dabei. O warum ist denn das Sterben!... Was willst du machen? Haben Andere auch sterben müssen und die waren noch mehr als du. Man muß es rubig ertragen. — Horch, der Schütz schellt aus, "so unterbrach sich Barsüßele in der seltsamen Klage, und sie, die eben sterben

wollte, und wieder nicht fterben wollte, hatte boch gern erfahren,

mas ber Dorfidute noch ausichellt.

"Laß ihn fcbellen, er bringt bir boch nichts," fagte bie Alte webmutbig ladelnd. "D was ift ber Menich! Die muß Seber wieder die barte Rug aufzufnaden fuchen und fie boch endlich ungeöffe net bei Geite legen! Ich will bir fagen, Umrei, mas mit bir ift: Du bist jest sterbensverliebt. Sei frob, so gut wird es wenigen Meniden, es wird wenig Meniden fo mohl, bag fie eine recte Liebe in fich fpuren; aber nimm bir ein Beifpiel an mir, las bie hoffnung nicht fabren. Weißt, wer icon bei lebenbigem Leibe gestorben ift? Wer nicht von jedem Tag, absonderlich mer nicht von jedem Frühling meint: jest fangt bas Leben erft recht an, jest kommt etwas, was noch gar nie dagewesen ift. Dir muß es noch gut geben, du thust ja lauter Gottesthaten. Was haft bu an beinem Bruber gethan, mas an mir, mas am alten Robelbauer, mas an allen Menschen! Aber es ift aut, baf bu nicht weißt, mas bu thuft. Wer Gutes thut und betet und immer baran benft und fich mas brauf einbilbet, ber betet fich burch ben himmel burch und muß auf ber andern Seite bie Ganfe buten."

"Das hab' ich ichon bier gethan, bavon bin ich erlöst,"

lacte Barfußele, und bie Alte fubr fort:

"Mir sagt eine Stimme, daß der, der mit dir getanzt hat, mein Johannes gewesen ist, kein anderer Mensch. Und ich will dir's nur sagen; wenn er nicht verheirathet ist, dich muß er nehmen. Sammetkleider hat mein Johannes immer gern gehabt, und ich dent' jest so : er läust jest um die Grenze herum, dis unser König stirbt, dann kommt er herein ins Land; aber unrecht ist's, daß er mir nichts sagen läßt, und es thut mir so and (sehnsüchtig) nach ihm."

Barfüßele schauberte vor ber unverwüstlichen Hoffnungstraft ber schwarzen Marann' und wie fie fich immer und immer an

ibr feftbielt.

Sie erwähnte fortan selten ben Fremben, nur wenn sie von ber Hossing auf Wiederkehr sprach und babei Dami nannte, konnte sie sich nicht enthalten, dabei auch innerlich an den Fremben zu benken. Er war ja nicht über dem Meer und konnte boch auch wiederkommen und schreiben; aber freilich, er hat dich ja nicht gefragt, wo du her bist. Wie viel tausend Städte und

Dörfer und Cinfiedelbofe giebt's in der Welt . . . vielleicht sucht er dich und findet dich nimmer wieder. Aber nein, er kann ja in Endringen fragen. Er kann nur den Dominik fragen und das Ameile, und die werden ihm aut Bescheid geben. Aber 3ch

weiß nicht, wo er ift, 3ch fann nichts thun."

Es war wiederum Frühling geworden, und Amrei stand bei ihren Blumen am Fenster, da kam eine Biene dahergesigegen und saugte sich fest an dem offenen Kelche. Ja so ist's, dachte Barsfüßele, so ein Mädchen ist wie eine Pflanze, sestgewachsen an dem Ort, das kann nicht herumgehen und suchen, das nuß warten, bis das da zusliegt.

"Wenn ich ein Böglein wär' Und auch zwei Flügelein hätt', Flög' ich zu dir; Weil's aber nicht kann sein, Bleib' ich allhier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Traum bei bir Und red' mit bir; Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es vergeht kein' Stund in der Nacht, Daß nicht mein Herz erwacht Und an dich benkt" —

So fang Barfüßele.

Es war wunderbar, wie jest alle Lieder auf Barfüßele gefest waren, und wie viel Taufend haben sich diese schon aus
der Seele gesungen, und wie viel Tausende werden sie sich noch
aus der Seele singen!

Ihr, die ihr euch sehnt und endlich ein Herz umschlungen haltet, ihr haltet damit umschlungen das Lieben aller berer, die

je waren und fein werben.

## 12. Er ift gefommen.

Barfüßele stand eines Sonntags Nachmittags nach ihrer Ges wohnheit an die Thurpfoste des Hauses gelehnt und schaute

traumend por fich bin, ba tam ber Entel bes Roblenmathes bas Dorf beraufgesprungen und mintte icon von ferne und rief:

"Er ift getommen! Barfugele, er ift getommen!"

Barfugele gitterten die Rniee, und mit bebender Stimme rief fie: "Do ift er? mo?"

"Bei meinem Großvater im Moogbrunnenwald."

"Bo? Ber? Ber icidt bid?"

"Dein Dami. Er ift brunten im Balb."

Barfußele mußte fich auf bie Steinbant vor bem Saufe feten, aber nur eine Minute, bann bezwang fie fich felbft, richtete fich ftraff auf mit ben Borten: "Dein Dami? Dein Bruber?"

"Ja, bes Barfüßeles Dami," fagte ber Anabe treubergig, "und er bat mir versprochen, bu gabest mir einen Rreuger, wenn ich zu bir Boten gebe und es bir fage; jest gib mir einen Rreuzer."

"Mein Dami wird bir icon brei bafur geben."

"O nein," fagte ber Rnabe, "er bat ja ju meinem Groß pater geheult, weil er feinen Rreuger mehr habe."

"Ich habe jest auch teinen," sagte Barfußele, "aber ich bleib' bir gut bafur."

Sie ging ichnell jurud ine Saus, bat bie Nebenmagb, an ibrer Statt bes Abends die Rube ju melten, wenn fie jum Abend nicht wieder ba fei; fie muffe schnell einen Gang machen. Mit Bergklopfen, balb im Born auf Dami, balb in Behmuth über ibn und sein Ungeschid, balb in Aerger, bag er wieber ba fei, und bann wieber in Bormurfen, baß fie ihrem einzigen Bruber fo begegne, ging Barfußele bas Felb binaus, bas Thal binab nach bem Moosbrunnenmalb.

Der Weg jum Roblenmathes war nicht ju verfehlen, ob man gleich von bem Jugmeg abseits geben mußte. Der Geruch bes Meilers führte unfehlbar ju ibm. - Bie fingen bie Bogel in ben Baumen, und ein jammernbes Menschenkind manbelt brunter bin, und wie traurig muß es Dami fein, ber bas Alles wieberfieht, und es muß ihm bart gegangen fein, wenn er teinen andern Ausweg mehr weiß, als heim und fich an bich bangen und bich aussaugen. Unbre Schwestern haben ron ben Brudern eine Gulfe und ich . . . Aber ich will bir jest icon zeigen, Dami, bu mußt bleiben, wo ich bich binftelle, und barfft nicht guden.

In folderlei Bedanten ging Barfugele babin und mar end-

lich beim Rohlenmathes angekommen. Aber fie fab hier nur den Kohlenmathes, der vor seiner Blockbutte beim Meiler saß und seine Holzpfeise mit beiden Handen hielt und rauchte, denn ein Köhler thut es seinem Meiler nach und raucht immer.

"Sat mich Jemand jum Narren gehabt?" fragte sich Barfüßele. "O bas ware schändlich! Was thue ich benn ben Menschen, baß sie mich jum Narren haben? Aber ich trieg's schon

beraus, wer bas angestellt bat; ber foll mir's bufen."

Mit geballter Faust und flammenrothem Gesicht stand sie jetzt vor dem Kohlenmathes. Dieser hob kaum das Antl't nach ihr, viel weniger daß er ein Wort redete; er war, so lang die Sonne schien, sast immer wortlos, und nur des Nachts, wenn ihm Niemand ins Auge sehen konnte, sprach er viel und gern.

Barfüßele starrte eine Minute in bas fcwarze Antlig bes

Röhlers und fragte bann gornig: "Bo ift mein Dami?"

Der Alte schüttelte mit bem Kopfe verneinend. Da fragte Barfüßele nochmals mit bem Fuße aufstampfend: "Ist mein Dami bei Guch?"

Der Alte legte die hande aus einander und zeigte rechts

und links, baß er nicht ba fei.

"Ber hat benn ju mir geschidt?" fragte Barfußele immer heftiger: "Go rebet boch!"

Der Röhler wies mit bem rechten Daumen nach ber Seite,

wo ein Fußweg sich um ben Berg bingog.

"Um Gottes willen, faget boch ein Wort," brangte Barfüßele vor Jorn weinend, "nur ein einziges Wort. Ist mein Dami da, oder wo ist er?"

Endlich sagte der Alte: "Er ist da, dir entgegengegangen, den Fußweg," und gleich als hätte er viel zu viel gesprochen, preßte er rasch die Lippen zusammen und ging um den Meiler.

Da stand nun Barfüßele und lachte höhnisch und wehmüthig über den einfältigen Bruder. "Er schickt nach mir und bleibt doch nicht an einer Stelle, wo man ihn finden kann; und wenn ich jest den Weg hinauf gehe — wie konnte er nur glauben, daß ich den Jußweg gehe? das ist ihm jest gewiß auch eingefallen, und er geht einen andern und ist nicht mehr zu sinden, und wir laufen um einander herum wie im Nebel."

Barfüßele seste sich still auf einen Baumstumpf, und in ihr brannte es wie in dem Meiler, die Flamme konnte nicht ausschlagen, sie mußte still in sich verkohlen. Die Bögel sangen, der Wald rauschte, ach, was ist das Alles, wenn kein heller Ton im Herzen klingt... Wie aus einem Traume erinnerte sich jett Barfüßele, wie sie einst Liebesgedanken nachgehangen. Wie kommt du dazu, solches in dir aufkommen zu lassen? Hast du nicht Elend genug an dir und an deinem Bruder? Und der Gedanke dieser Liebe war ihr jett wie mitten im Winter die Erinnerung an einen hellen Sommertag. Man kann's nur glauben, daß es einst so sonig warm gewesen, aber man weiß nichts mehr davon. Jeht mußte sie lernen, was "Warten" heißt: hoch oben auf einer Spitze, wo kaum eine Hand breit Boden; und wenn du erst weißt, wie es ist, bist du im alten Elend und in noch größerem ...

Sie ging hinein in die Blockbutte bes Röhlers, ba lag ein Sad loder und kaum halb voll, und auf bem Sade ftand ber

Name bes Baters.

"D wie bist du herumgeschleppt!" sagte sie fast laut. Sie ging aber schnell über die Erregung des Gemüthes hinweg und wollte sehen, was denn Dami wieder mit zurückgebracht. "Er hat doch mindestens die guten Hemden noch, die du ihm von der Leinwand der schwarzen Marann' hast machen lassen? Und vielleicht ist auch ein Geschenk von dem Ohm aus Amerika darin. Aber wenn er noch etwas Ordentliches hätte, wäre er dann zuerst zum Kohlenmathes im Walde? Hätte er sich nicht gleich im Dorfe aezeiat?"

Barfüßele hatte Zeit, diesen Gedanken nachzuhängen, benn das Sachdändel war wahrhaft kunstmäßig verknotet, und nur ihrer gewohnten Geschicklichkeit und Unablässigkeit gelang es, ihn endlich zu entwirren. Sie that Alles heraus, was in dem Sack war, und mit zornigem Blicke sagte sie vor sich hin: "D du Garnichts! da ist ja kein heiles Hemd mehr. Du hast jetzt die Wahl, ob du Bettellump oder Lumpenbettler beißen willst."

Das war keine gute Stimmung, in der sie den Bruder zum erstenmal wieder begrüßen konnte, und dieser mochte es fühlen, denn er stand lauernd am Eingange der Blockhütte, bis Barfüßele wieder Alles in den Sack gethan hatte. Dann trat er auf sie zu und sagte: "Grüß Gott Amrei! Ich bringe dir nichts als schwarze Wäsche, aber du bist sauber und wirst mich auch wieder..."

"O lieber Dami, wie fiehst bu aus!" forie Barfußele und lag an feinem halse, aber schnell rif fie fich wieder los und sagte:

"Um Gottes willen, bu riechst ja nach Branntwein. Bift

bu icon fo meit?"

"Nein, der Kohlenmathes hat mir nur ein bischen Wachholdergeist gegeben, ich hab' auf keinem Bein mehr stehen können; es ist mir schlecht gegangen, aber schlecht din ich drum nicht geworden, das glaub' mir, ich kann dir's freilich nicht beweisen."

"Ich glaub' dir. Du wirst boch das Einzige, was du auf der Welt hast, nicht betrügen? O wie verwildert und elend siehst du aus! Du hast ja einen großen Bart wie ein Scheerenschleifer. Das leid' ich nicht, den mußt du heruntermachen. Du bist doch sonst gesund? Es sehlt dir doch nichts?"

"Gefund bin ich und will Goldat werden."

"Das du bist und was du wirst, das wollen wir schon

noch überlegen; jest fag', wie es bir ergangen ift."

Dami stieß ein Scheit halbverbranntes holz, von ben fogenannten unbrauchbaren Branden, mit dem Fuße weg und sagte: "Siehst du? Grad so bin ich; nicht ganz Kohle geworden und

boch auch tein frisch Solg mehr."

Barfüßele ermahnte ibn, er folle ohne Rlagen ergablen, und nun berichtete Dami eine lange, lange Geschichte, wie er es beim Dhm nicht ausgehalten, wie hartherzig und eigennütig ber fei, besonders aber, wie ihm die Frau jeden Biffen miggonnt habe, ben er im Sause genoß, wie er bann ba und bort gearbeitet, aber immer mehr die Sartherzigfeit ber Menichen erfahren babe; in Amerita ba tonnten bie Denschen einen Andern im Glend vertommen feben und ichauen nicht nach ihm um. Barfugele mußte fast lachen, als in ber Ergablung immer und immer wieber ber Endreim portam: "Und ba baben fie mich auf die Strafe geworfen." Sie tonnte nicht umbin einzuschalten: "Ja, fo bift bu, bu lagt bich immer werfen. Bift icon als Rind fo gemefen: wenn bu einmal gestolpert bist, ba haft bu bich fallen laffen wie ein Stud Solg. Man muß aus bem Stolper auch einen Sopfer machen, brum fagt man ja im Sprichwort: von Stolpe nach Danzig (tang ich). Gei luftig. Weißt, mas man thun muß. menn einem Die Menschen web thun wollen?"

"Man muß ihnen aus bem Weg geben."

"Nein, man muß ihnen weh thun, wenn man kann, und am wehesten thut man ihnen, wenn man sich aufrecht erhält und was vor sich bringt. Aber bu stellst vich immer hin und sagst jur Belt: thu' mir gut, thu' mir bos, tuff' mich, schlag' mich, wie du willst. — Das ist leicht. Du lassest die Alles geschehen, und bann hast Erbarmen mit dir selbst. Bar' mir auch recht, wenn mich ein Anderes da und bort hinstellte, wenn ich's nicht selbst zu thun hätte; aber du mußt jest selbst Einsteher für dich sein, hast dich genug in der Belt herumstoßen lassen, jest zeig' einmal ben Meister."

Borwürfe und Lehren werden einem Unglüdlichen gegenüber oft zu ungerechten harten, und auch Dami nahm die Worte der Schwester als solche. Es war fürchterlich, daß sie nicht einsah, wie er der unglüdlichste Mensch auf der Welt sei. Sie konnte ihm streng vorhalten, daß er das nicht glauben möge, und wenn er es nicht glaube, so sei es auch nicht. Aber das Schwierigste von Allem ist: einem Menschen den Glauben an sich beizubringen; die Meisten gewinnen ihn erst, nachdem ihnen etwas gelungen ist.

Dami wollte der herzlosen Schwester kein Wort weiter erzählen, und erst später gelang es ihr, daß er aussührlich von seinen Fahrten und Schicksalen berichtete, und wie er zulest als Heizer auf einem Dampsschiff nach der alten Welt zurückgekehrt sei. Indem sie ihm jest seine selbstqualerische Weichmuthigkeit vorbielt, ward sie inne, daß auch sie nicht frei davon war.

Durch den sast ausschließlichen Verkehr mit der schwarzen Marann' hatte sie sich gewöhnt, immer so viel von sich zu reden und an sich zu denken, und sie war in ein schweres Wesen gerathen. Jetzt, indem sie den Bruder aufrichtete, that sie es auch unwillkurlich mit sich selbst; denn das ist die geheimnisvolle Macht des Menschenzusammenhanges, daß wir immer, indem wir Anderen helsen, uns selbst mit helsen.

"Bir haben vier gesunde Sande," schloß sie, "und da wollen wir sehen, ob wir uns nicht durch die Welt durchschlagen, und durchschlagen ist tausendmal besier als sich durchbetteln. Jest

tomm, Dami, jest tomm mit beim."

Dami wollte sich im Orte gar nicht zeigen, er fürchtete sich vor dem Gespötte, das von allen Seiten auf ihn losbreche, er wollte vor der hand noch verstedt bleiben; aber Barfüßele sagte: "Jett gehst mit, am hellen Sonntag, und mitten durch das Dors und läßst dich ausspotten. Laß sie nur reden und deuten und lachen, dann bist du fertig und bist's los, hast den bittern Kolben auf einmal verschluckt und nicht tropsenweis."

Erst nach vielem und heftigem Widerstreben und erst nachbem der schweigsame Kohlenmathes auch sein Wort und Barfüßele Recht gegeben hatte, ließ sich Dami führen. Und in der That hagelte und regnete es von allen Seiten bald grob bald spitz auf des Barfüßeles Dami los, der auf Gemeindekosten eine Bergnügungsreise nach Amerika gemacht habe. Nur die schwarze Marann' nahm ihn freundlich auf, und ihr zweites Wort war: "Haft du nichts von meinem Johannes gehört?"

Dami konnte keine Runde geben. Und in doppelter Weise mußte Dami heute haare lassen, denn noch am Abend brachte Barfüßele den Bader, der ihm den wilden Vollbart abnehmen

und ibm bas landesübliche glatte Geficht geben mußte.

Schon am andern Morgen wurde Dami aufs Rathhaus beschieden, und da er davor zitterte — er wußte nicht warum —
versprach Barfüßele ihn zu begleiten, und das war gut; wenn
es gleich nicht viel balf.

Der Gemeinderath verfündete Dami, bag er aus bem Orte ausgewiefen fei; er habe fein Recht bier zu bleiben, um vielleicht

ber Gemeinde wiederum gur Laft gu fallen.

Alle Gemeinderäthe staunten, da Barfüßele hierauf erwiederte: "Ja wohl, Ihr könnet ihn ausweisen; aber wisset Ihr wann? Wenn Ihr hinausgeben könnt auf den Kirchhof, dort wo unser Bater und unsere Mutter liegt, und wenn Ihr zu den Begrabenen sagen könnt: "Auf! geht sort mit Eurem Kind! — Dann könnt Ihr ihn ausweisen. Man kann Niemand ausweisen aus dem Ort, wo seine Eltern begraden sind, da ist er mehr als daheim; und wenn's tausend und tausendmal da in den Büchern steht — sie deutete auf die gebundenen Regierungsblätter — und anders stehen mag, es geht doch nicht und Ihr könnet nicht." Ein Gemeinderath sagte dem Schullehrer ins Ohr: "Diese

Kin Gemeinderath sagte dem Schullehrer ins Ohr: "Diese Reben hat das Barfüßele von Niemand anders gelernt als von der schwarzen Marann'!" Und der Heiligenpsleger neigte sich zum Schultheiß und sagte: "Warum duldest du, daß das Aschenbuttel so schreit? Klingle dem Schüt, er soll sie ins Narrenhäusle steden."

Der Schultheiß aber lächelte und erklärte Barfüßele, daß sich die Gemeinde von allen Ueberlaften, die ihr durch den Dami werden könnten, losgekauft habe, indem sie den größten Theil des Uebersahrtsgeldes für ihn auslegte.

"Ja, wo ift er benn jest babeim?" fragte Barfußele.

"Bo man ibn annimmt, aber bier nicht und vor ber Sand

nirgenbs."

"Ja, ich bin nirgends baheim," sagte Dami, bem es fast wohl that, immer noch mehr unglücklich zu sein. Jest konnte boch Niemand läugnen, daß es keinem Menschen auf ber Welt schlechter ginge als ibm.

Barfüßele kampfte noch dagegen, aber fie fah balb, hier half nichts; das Geset war wider fie, und nun betheuerte fie, daß ihr eher das Blut unter den Nägeln hervorsließen solle, ehe sie je wieder etwas für sich und ihren Bruder von der Gemeinde annehme, und sie versprach alles Erhaltene zurüczuerstatten.

"Soll ich das auch ins Protokoll nehmen?" fragte der Gemeindeschreiber die Umsitzenden, und Barfüßele antwortete: "Ja, schreibet's nur, bei Euch gilt ja doch nur das Geschriebene."

Barfüßele unterzeichnete das Brotokoll, aber als dies geschehen war, wurde dennoch Dami verkündet, daß er als Fremder die Erlaubniß habe, drei Tage im Dorfe zu bleiben; wenn er bis dahin kein Unterkommen gefunden, werde er ausgewiesen und nöthigensalls mit Iwangsmitteln über die Grenze gebracht.

Ohne weiter ein Wort zu sagen, verließ Barfüßele mit Dami das Rathhaus, und Dami weinte darüber, daß sie ihn unnöthig gezwungen habe, ins Dorf zurüczütehren; er wäre besser im Walde geblieben und hätte sich dadurch den Spott und jetzt den Kummer erspart, zu wissen, daß er aus seinem Heimathsorte als Fremd r ausgewiesen sei. Barfüßele wollte ihm erwidern, daß es besser sei, wenn man Alles klar wisse und sei es auch das Herbste; aber sie verschluckte das, sie selber fühlte, daß sie alle Kraft brauche, um sich aufrecht zu erhalten; sie fühlte sich auch ausgewiesen mit ihrem Bruder, und sie empsand es, daß sie einer Welt gegenüber stand, die sich auf Macht und Gesetz stützte, und sie selber hatte nur die leere Hand; aber sie hielt sich ziett aufrechter als ie.

Das Ungeschick und Mißgeschick Dami's brückte sie nicht nieder, denn so ist der Mensch: hat er ein Schmerzen, das ihn ganz erfüllt, trägt er ein anderes, und sei es noch so schwerzen, oft leichter, als wenn es allein gekommen wäre. Und weil Barzsüßele ein unnennbares Wehe empsand, gegen das sie nichts thun konnte, trug sie das nennbare, gegen das sie wirken konnte, um so williger und freier. Sie gönnte sich keine Minute der Träu-

merei mehr und ging immer mit straffen Armen und mit geballter Faust hin und her, als wollte sie sagen: wo ist denn die Arbeit? und sei es auch die schwerste, ich nehme sie über mich, wenn ich nur mich und meinen Bruder aus der Abhängigkeit und Berlassenheit herausbringe. Sie dachte jest selber daran, mit Dami ins Elsaß zu wandern und dort in einer Fabrit zu arbeiten. Es kam ihr schredlich vor, daß sie das sollte; aber sie wollte sich dazu zwingen. Wenn nur der Sommer vorüber war, dann sollte es fortgehen, und Lebewohl Heimath! Wir sind ja auch in der Fremde, wo wir daheim sind.

Der nächste Unnehmer, ben bie beiben Waisen in ber Orteregierung gehabt hatten, war jest machtlos. Der alte Robelbauer lag schwer trank barnieber, und in ber Nacht nach ber

fturmischen Gemeinderathafitung verschied er.

Barfüßele und die schwarze Marann' waren diejenigen, die auf dem Kirchhofe bei seiner Beerdigung an meisten weinten. Ja, die schwarze Marann' sagte auf dem Heimwege noch als besonderen Grund: "Der Rodelbauer ist der letzte noch Lebende gewesen, mit dem ich einstmals in meinen jungen Jahren getanzt habe. Mein letzter Tänzer ist nun gestorben."

Bald aber hielt sie ihm eine andere Nachrebe, benn es zeigte sich, baß der Robelbauer, ber Barfüßele so jahrelang barauf vertröstet hatte, sie in seinem Testamente gar nicht erwähnte, viel

weniger ihr etwas vererbte.

Als bie schwarze Marann' gar nicht aushören wollte mit Klagen und Schelten, sagte Barfüßele: "Das geht jest in Ginem bin, es ift jest einmal so, es hagelt jest von allen Seiten auf

mich los, aber bie Sonne wird icon wieder icheinen."

Die Hinterlassenn des Rodelbauern schenkten indes Barfüßele einige Kleider des Alten; sie hätte sie gern zurückgewiesen, aber durfte sie es wagen, jest noch mehr Tros kund zu geben? Auch Dami wollte die Kleider nicht annehmen, aber er mußte nachgeben. Es schien einmal sein Loos, in den Kleidern allerlei Abgeschiedener sein Leben zu verbringen.

Der Kohlenmathes nahm Dami zu sich in ben Wald zum Meiler, und Zuträger sagten bem Dami, er solle nur einen Proceß anfangen, man könne ihn nicht ausweisen, weil er noch an keinem andern Orte angenommen sei; das sei stillschweigende

Voraussetzung beim Aufgeben bes Beimatherechtes.

Die Leute schienen sich fast baran zu erlustigen, bag bie armen Waisen weber Reit noch Gelb batten, einen Rechtsftreit

anzufangen.

Dami schien sich in der Einsamkeit des Waldes wohlzugefallen. Es war so nach seiner Art, daß man sich nicht ans und
auszuziehen brauchte, und jedesmal am Sonntag Rachmittag kostete
es Barfüßele einen Kampf, dis sich Dami nur ein dischen
reinigte; dann saß sie bei ihm und dem Matthes, man sprach
wenig, und Barfüßele konnte ihre Gedanken nicht abhalten, daß
sie in der Irre umhergingen in der Welt und Den suchten, der
sie einst einen ganzen Tag so glüdlich gemacht und in den himmel gehoben hatte. Wußte er nichts mehr von ihr und dachte
er nicht mehr an sie? Kann denn der Mensch den andern ver-

geffen, mit bem er einmal fo gludlich mar?

Es war am Sonntag Morgen gegen Enbe Dai, Alles war in ber Rirche. Es hatte am Tage porber geregnet. Gin frifcher erquidender Athem hauchte von Berg und Thal, benn bie Conne ichien bell bernieder. Much Barfugele batte in Die Rirche geben wollen, aber fie lag wie festgebannt unter bem Genster, mabrend es lautete, und fie verfaumte bie Rirche. Das mar feltfam und noch nie geschehen. Nun ba es zu fpat mar, entschloß fie fic, allein zu bleiben und babeim in ihrem Gefangbuche zu lefen. Sie framte in ihrer Trube und war überrascht von allerlei Sachen, bie fie befaß. Sie faß auf bem Boben und las eben einen Befang und fummte ibn balb laut vor fich bin, ba regte fich etwas am Genfter. Gie schaute fich um; eine weiße Taube fteht auf bem Simfe und ichaut nach ihr, und wie fich die Blide bes Dabs dens und ber Taube begegnen, fliegt bie Taube bavon, und Barfugele icaut ihr nach, wie fie binausfliegt über bas Felb und fich bort nieberläßt.

Dieses Begegniß, das doch so natürlich war, macht sie plösslich ganz froh, und sie nicht immer hinaus ins Weite nach den Bergen, nach Feld und Wald. Sie ist den ganzen Tag ungewöhnlich heiter. Sie kann nicht sagen warum, es ist ihr, als ob ihr eine Freude in der Seele jauchzte, sie weiß nicht, woher sie kam. Und so ost sie auch am Mittag, an die Thürpsoste gelehnt, über die seltsame Erregung, die sie spürt, den Kopf schuttelt, sie weicht nicht von ihr. "Es muß sein, cs muß doch sein, daß Jemand gut an dich gedacht hat; und warum kann das nicht

sein, daß so eine Taube der stille Bote ist, der mir das sagt? Die Thiere leben doch auch auf der Welt, wo die Gedanken der Menschen bin und her fliegen, und wer weiß, ob sie nicht Alles still davon tragen."

Die Menschen, die an Barfußele vorübergingen, tonnten

nicht abnen, mas für ein feltsames Leben fich in ihr bewegte.

# 13. Aus einem Mutterherzen.

Während Barfüßele im Dorf und in Feld und Wald träumte und forgte und tummerte, bald von seltsamen Freudenschauern sich durchrieselt fühlte, bald sich wie ausgestoßen vorkam in der weiten Welt, schidten Eltern ihr Kind fort, freilich, damit es

um fo reicher wiebertame.

Droben im Allgau, auf bem großen Bauernhofe, genannt zur "wilden Reuthe," saß ber Landsriedbauer mit seiner Frau bei ihrem jungsten Sohne, und der Bauer sagte: "Hör' einmal, Johannes, jest ist mehr als ein Jahr um, seitdem du zurückgefehrt bist, und ich weiß nicht, was mit dir ist; du bist damals wie ein geschlagener Hund heim gekommen und hast gesagt, du wollest dir lieber hier in der Gegend eine Frau suchen, aber ich sehe nichts davon. Willst du mir noch einmal solgen, dann will ich dir kein Wort mehr zureden."

"Ja, ich will," fagte ber junge Mann, ohne fich aufzu-

richten.

1200

"Run gut, versuch's noch einmal; Cinmal ift Keinmal; und ich sage dir, du machst mich und die Mutter glücklich, wenn du dir eine Frau nimmst aus unserer Gegend, und am liebsten, wo die Mutter ber ist. Ich kann dir's schon ins Gesicht sagen, Bäuerin, es giebt in der ganzen Welt nur Ginen guten Schlag Weidsleut', und der ist bei uns daheim, und du bist gescheit, Iohannes, du wirst schon eine Rechtschaffene sinden, und dann wirst du uns noch auf dem Todtenbette danken, daß wir dich in unsere Heimath geschickt haben, dir eine Frau zu holen. Wenn ich nur sort könnte, ich ginge mit dir, und wir Beide fänden schon die Rechte. Aber ich hab' mit unserm Jörg geredet, er will mit dir gehen, wenn du ihn darum ansprichst. Reit' hinüber und sag's ihm."

"Wenn ich meine Meinung fagen barf," erwiberte ber Sohn,

"wenn ich noch einmal geben soll, möcht' ich wieder allein. Ich bin einmal so. Das verträgt bei mir kein anderes Aug', ich möcht' mit Niemand darüber reden. Wenn's möglich wär', möcht' ich am liebsten ungesehen und stumm Alles erkundschaften; und kommt man nun gar zu Zweit', da ist's so gut, wie wenn man's

ausschellen ließ', und Alles putt fich auf."

"Wie du willft," sagte der Bater, "bu bist einmal so aus der Urt. Weißt was? Mach' tich jest gleich auf den Weg; es sehlt uns ein Gespann zu unserm Schimmel, such' dir einen dazu, aber nicht auf dem Markt; und wenn du so in den Häusern herumkommst, kannst du schon viel sehen, und kannst auch auf dem Heimweg ein Bernerwägelein kaufen. — Der Dominik in Endringen soll ja noch drei Töchter haben wie die Orgelpfeisen, such' dir Gine aus, aus dem Haus ware uns eine Tochter recht."

"Ja," erganzte die Mutter, "bas Ameile hat gewiß brave

Töchter."

"Und besser war's," suhr der Bater sort, "du siehst dir einmal in Siebenhösen die Amrei an, des Schmalzgrasen Tochter, die hat einen ganzen Hos, den könnte man gut verkausen, die Siebenhösener Bauern, die schlecken die Finger darnach, wenn sie nur noch Aecker triegen könnten, und da ist daar Geld, da giebt's keine Zieser; aber ich red' dir weiter nichts zu, du hast ja deine Augen selber bei dir. Komm, mach' dich gleich auf den Weg. Ich süll' dir die Geldgurte voll. Zweihundert Kronenthaler werden genug sein, und der Dominik leiht dir, wenn du mehr brauchst. Gieb dich nur zu erkennen. Ich kann's noch nicht versstehen, daß du dich damals auf der Hochzeit nicht zu erkennen gegeben hast; es muß dir was geschehen sein, aber ich will nichts wissen."

"Ja, weil er's nicht fagt," ergänzte bie Mutter lächelnb. Der Bauer machte sich nun gleich baran, die Gelbgurte zu sullen. Er brach zwei gestößelte Rollen auf, und man sah es ihm an, es that ihm wohl, wie er so die grobe Munze von der einen hand in die andere laufen ließ. Er machte häuschen von je zehn Thalern und zählte sie zweis, dreimal ab, um sich ja

nicht gu irren.

"Nun meinetwegen," fagte ber junge Mann und richtete fich auf. — Es ist ber frembe Tanger, ben wir bei ber Hochzeit in Endringen fennen gelernt. Balb bringt er ben gesattelten Schimmel aus dem Stall, schnallt noch den Mantelsad barauf, und ein schöner Wolfshund springt babei an ihm empor und ledt ihm die Sande.

"Ja, ja, ich nehm' dich mit," sagte ber Bursche zu bem hunde und erschien zum erstenmal im ganzen Gesicht freundlich, und er rief zum Bater hinein in die Stube: "Bater, barf ich ben Lur mitnehmen?"

"Ja, wie du willft," lautete von drinnen die Antwort aus dem Klingen der Thaler heraus. Der hund schien hin= und Widerrede verstanden zu haben. Er sprang bellend und sich im

Rreise brebend im Sofe umber.

Der Bursche ging hinein in die Stube, und indem er sich die Gelogurte umschaalte, sagte er: "Ihr habt Recht, Bater, es wird mir jest schon wohler, weil ich jest aus dem so hinleben mich herausmache, und ich weiß nicht, man soll freilich keinen Aberglauben haben, aber es hat mir doch wohlgethan, daß der Schimmel sich nach mir wendet, wie ich in den Stall komme, und wiehert, und daß der Hund so auch mit will; es ist doch ein gutes Zeichen, und wenn man die Thiere befragen könnte, wer weiß, ob die Einem nicht den besten Rath geben könnten."

Die Mutter lächelte, aber ber Bater sagte: "Bergiß nicht, baß du dich an ben Krappenzacher hältst und geh' nicht voran und bind' dich nicht, ehe du ihn befragt hast; ber kennt bas Inwendige aller Menschen auf zehn Stunden im Umkreis und ist ein lebendiges Hopothekenbuch. Jest behüt' dich Gott und laß

bir Beit, bu fannst auf gebn Tage ausbleiben."

Bater und Cohn icuttelten fich die Banbe und die Mutter

fagte: "3ch geb' bir noch ein Stud bas Beleite."

Der Bursche führte nun das Pferd am Zügel und ging neben der Mutter ber, still bis hinaus vor den Hof, und erst bei einer Biegung des Weges sagte die Mutter zagend: "Ich möchte dir gern Anweisungen geben."

"Ja, ja, nur gu, ich bore gern brauf."

Run begann die Mutter, indem sie die hand bes Sohnes saste: "Bleib stehen, ich tann im Gehen nicht gut reden. — Schau, daß sie dir gefällt, das ist natürlich das Erste: ohne Lieb' ist teine Freud', und ich bin nun eine alte Frau, gelt ich darf Alles sagen?"

"3a, ja!"

"Benn du dich nicht darauf freust und es nicht wie ein Gnadengeschent vom himmel ansiehst, daß du ihr einen Kußgeben darst, da ist's die rechte Liebe nicht, aber . . . bleib doch stehen . . . und auch diese Liebe reicht noch nicht aus, da kann sich noch etwas anderes dahinter versteden. Glaub mir . . . "Die alte Frau hielt stotternd inne und wurde flammroth im Gesichte. "Schau, wo der rechte Respekt nicht ist, und wo man nicht Freud daran hat, daß eine Frau grad so eine Sache in die Hand nimmt und grad so wegstellt und nicht anders, da geht's schwer; und vor Allem achte darauf, wie sie sich zu den Dienstboten stellt."

"Ich will Cuch immer abnehmen und in klein Gelb wechseln, was Ihr meinet, Mutter; bas Sprechen wird Cuch schwer. Jest bas verftebe ich icon. Sie barf nicht zu ftolg und nicht zu ver-

traut fein."

"Das freilich, aber ich seh's einer am Mund an, ob der Mund schon gestucht und geschimpft und gescholten hat, und ob er's gern thut. Ja, wenn du sie im Aerger weinen sehen, wenn du sie im Zorn ertappen könntest, da wäre sie am besten kennen zu lernen; da springt der verstedte inwendige Mensch heraus, und das ist oft einer mit Geierkrallen wie ein Teusel. O Kind! Ich hab' viel ersahren und ins Aug' gesaßt. Ich seh' daran, wie eine das Licht auslöscht, wie's in ihr aussieht und was sie für ein Gemüth hat. Die so im Borbeigehen mit einem Hui das Licht ausbläst, mag's fünkeln und blaken, das ist eine, die sich auf ihr schnelles Schassen was einbildet, und sie thut doch Alles nur halb und hat keine Ruhe im Gemüth."

"Ja, Mutter, bas machet Ihr mir ju fcmer; eine Lotterie

ift und bleibt es immer."

"Ja, ja, bu brauchst auch nicht Alles zu behalten, was ich mein', nur so obenhin, wenn dir's nachher vorkommt, wirst schon sinden, wie ich's gemeint habe, und dann paß auf: ob sie gut beim Arbeiten redet, ob sie etwas in die Hand nimmt, wenn sie mit dir spricht, und nicht allemal still hält, wenn sie ein Wort sagt, und nicht eine Scheinarbeit thut. Ich sage dir, Arbeitsamteit ist bei einer Frau Alles. Meiner Mutter Red' ist immer gewesen: ein Mädchen darf nie mit leeren handen gehen und muß über drei Zäune springen, um ein Federchen aufzulesen. Und dabei muß sie doch beim Schassen ruhig und stetig sein, nicht so um sich rasen und ausbegehren, als wolle sie jest grad

ein Stud von der Welt herunter reißen. Und wenn sie dir Red' und Antwort giebt, mert' auf, ob sie nicht zu blöd' und nicht zu ted ist. Du glaubst gar nicht, die Madchen sind ganz anders, wenn sie einen Mannshut sehen, als wenn sie unter sich sind, und die, wo immer gar so thun, als ob sie bei Jedem sagen wollten: friß mich nicht! das sind die schlimmsten, aber die sein gewegtes Mundstud haben und die meinen, wenn Jemand in der Stube sei, durste das Maul gar nicht still stehen, die sind noch ärger."

Der Buriche lachte und fagte: "Mutter, Ihr folltet einmal predigen gehen in ber Welt herum und Kirche halten für bie

Mabden allein."

"Ja, das tonnte ich auch," sagte die Mutter ebenfalls lachend, "aber ich bringe das Lette guerst vor. Natürlich, daß du guerst drauf siehst, wie sie zu Eltern und Geschwistern steht; du bist ja selber ein gutes Kind, da brauch' ich dir nichts zu sagen. Das vierte Gebot kennst du."

"Ja, Mutter, da seid ruhig, und da habe ich mein besonberes Merkzeichen: die viel Wesens von der Elternliebe machen, da ist's nichts; das zeigt sich am besten wie man thut; und wer viel davon schwätzt, ist mud und matt, wenn's ans Thun geht."

"Du bist ja gescheit," sagte die Mutter in spottischer Gluckseligkeit, legte die Hand auf die Brust und schaute zu ihrem Sohne auf: "Soll ich dir noch mehr sagen?"

"Ja, ich bor' Guch immer gern."

"Mir ist, wie wenn ich heut' zum erstenmal so recht mit dir reden könnte, und wenn ich sterbe, so habe ich nichts mehr hinter mir, was ich vergessen habe. Das vierte Gebot! ja, da fällt mir ein, was mein Bater einmal gesagt hat. O, der hat Alles verstanden und viel in Schriften gelesen, und ich habe einmal zugehört, wie er zum Pfarrer, der ost bei ihm war, gesagt hat: Ich weiß den Grund, warum beim vierten Gebot allein eine Belohnung ausgesetzt ist, und man meint doch, da wäre es grad am unnöthigsten, denn das ist ja das natürlichste, aber es beißt: Ehre Bater und Mutter, damit du lange lebest! . . . damit ist nicht gemeint, daß ein braves Kind siedzig oder achtzig Jahr alt wird; nein, wer Vater und Mutter ehrt, lebt lange, aber rückwärts. Er hat das Leben von seinen Eltern in sich, in der Ersinnerung, in Gedanken, und das kann ihm nicht genommen wers

ben und er lebt lange auf Erben, wie alt er auch sei. Und wer Bater und Mutter nicht ehrt, ber ist erst heut auf die Welt gekommen und morgen nicht mehr ba."

"Mutter, bas ist ein gutes Bort, bas verstehe ich und werbe es auch nicht vergessen, und meine Kinder sollen's auch lernen; aber je mehr Ihr so rebet, je schwerer wird mir's, bas

ich Gine finde; ich meine, fie mußte jo fein wie 3br."

"D Kind, sei nicht so einsältig! Mit neunzehn, zwanzig Jahren bin ich auch noch ganz anders gewesen, wild und eigenwillig, und auch jest bin ich noch nicht, wie ich sein möchte! Aber was ich bir noch sagen wollte? ja, von wegen der Frau. Es ist wunderlich, warum es gerade dir so schwer wird. Aber dir ist von Klein auf Alles schwerer geworden, du hast erst mit zwei Jahren laufen gelernt und kannst doch jest springen wie ein Füllen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten, aber da kennt man oft Großes draus. Mert' auf, wie sie lacht; nicht so platschig zum Ausschütten, und nicht so spisig zum Schnäbelchen machen, nein, so von innen heraus, ich wollt', du wüßtest wie du lacht, dann könntest du's schon abmerken."

Der Sohn mußte hierbei laut auflachen und die Mutter sagte immer: "Ja, ja, so ists, so hat grad mein Bater auch gelacht, so hat's ihm den Buckel geschüttelt und die Achseln gehoben." Und je mehr die Mutter das sagte, um so mehr mußte der Sohn lachen, und sie stimmte endlich selbst mit ein, und so oft das Eine aushörte, stedte das fortgesetzte Lachen des Andern es wieder an. Sie setzen sich an einen Wegrain, ließen das Pferd grasen, und indem die Mutter ein Maasliebchen abpflückte und damit in der Hand spielte, sagte sie: "Ja, das ist auch was, das hat viel zu bedeuten. Gieb Acht, ob ihr Blumen gebeihen, da steckt viel

brin, mehr als man glaubt."

Man hörte in der Ferne Mädchen singen, und die Mutter sagte: "Mert' auch auf, ob' sie beim Singen gern gleich die zweite Stimme singt; die wo gern immer den Ton angeben, das hat etwas zu bedeuten; und schau! da kommen Schulkinder, die sagen mir auch was. Wenn du's erkundschaften kannst, ob sie ihr Schreibbuch aus der Schule noch hat, das ist auch wichtig."

"Ja, Mutter, Ihr nehmt noch bie gange Welt jum Babrzeichen. Bas foll benn bas jett zu bedeuten haben, ob fie ihr

Schreibbuch noch bat?"

"Daß bu noch fragft, bas zeigt, baß bu noch nicht gang gefcheit bift. Gin Mabchen, bas nicht gern alles aufbewahrt, mas

einmal gegolten hat, das hat kein rechtes Herz."
Der Sohn hatte mahrend des Redens versucht, die Treib: fonur an ber Beitiche, Die fich verknotet batte, aufzutnüpfen; jest bolte er bas Meffer aus ber Tafche und ichnitt ben Anoten entamei. Mit bem Finger barauf binbeutend, fagte bie Mutter :

"Siehst bu? bas barfit bu thun, aber bas Madden nicht. Gieb Acht, ob fie einen Anoten ichnell gerichneibet; ba liegt ein

Gebeimniß brin."

"Das tann ich errathen," sagte ber Sohn. "Aber Guer Schubbanbel ist Euch aufgegangen, und wir muffen jest fort."

"Ja, und du bringst mich damit noch auf mas," sagte bie Mutter. "Schau, bas ist noch eins ber besten Zeichen: gieb Acht, wie sie die Schuhe vertritt, nach innen ober nach außen, und ob fie ichlurtt und viel Schubmert gerreißt."

"Da mußte ich zum Schuhmacher laufen," fagte ber Sohn lachelnb; "o Mutter, Alles bas, mas 3hr fagt, bas findet man

nicht bei einander."

"Ja, ja, ich red' ju viel, und bu brauchst ja nicht Alles ju behalten, es foll bich nur baran erinnern, wenn's bir portommt. 3ch meine nur: nicht mas eine hat ober erbt, ift die hauptsache, sondern mas eine braucht. Jest aber, bu weißt, ich habe dich ruhig geben laffen, jest mach' mir bein Berg auf und fag': Bas ift bir benn geschehen, bag bu voriges Jahr von ber Sochzeit in Endringen beim getommen bift wie bebert und feitbem nicht mehr ber alte Burich bift von ebebem? Sag's, vielleicht tann ich bir belfen."

"O Mutter, bas tennet Ihr nicht, aber ich will's Guch fagen. 3ch hab' Gine gefeben, bie bie Rechte gewesen mare,

aber es ift bie Unrechte gemefen."

"Um Gottes willen! Du haft bich boch nicht in eine Chefrau verliebt ?"

"Nein, es ift aber boch bie Unrechte gewesen. Bas foll ich

ba viel drum berum reben? Es war eine Magb."

Der Sohn athmete tief auf, und Mutter und Sohn ichwies gen eine geraume Beile; endlich legte bie Mutter bie Sand auf feine Schulter und fagte: "O bu bist brav, ich bante Gott, baß er bich so hat werben laffen. Das haft bu brav gemacht, baf bu bir bas aus bem Sinn geschlagen hast. Dein Bater hatt' bas nie zugegeben, und bu weißt ja, was Batersegen zu bedeuten bat."

"Nein, Mutter, ich will mich nicht braver maden, als ich bin, es hat mir selber ganz allein nicht gefallen, daß sie eine Magd ist; bas geht nicht, und drum bin ich sort. Aber es ist mir doch härter geworden, mir das aus dem Sinn zu bringen, als ich geglaubt habe; aber jest ist's vorbei, und es muß vorbei sein, ich habe mir das Wort gegeben, daß ich mich nicht nach ihr erkundige, Niemand frage, wo sie ist und wer sie ist; ich bringe Euch, will's Gott, eine rechte Bauerntochter."

"Du baft boch ben Rechtschaffenen an bem Madchen gemacht

und baft ibm nicht ben Ropf verwirrt?"

"Mutter, da, meine Hand, ich habe mir nichts vorzuwerfen."
"Ich glaube bir," fagte die Mutter und brudte mebrmals

feine Sand, "und Glud und Segen auf ben Beg."

Der Sohn stieg auf, und die Mutter sah ihm nach und jett rief sie: "Halt', ich muß dir noch was sagen, ich habe das Beste vergessen."

Der Sohn wendete das Pferd, und bei der Mutter angetommen, fagte er lachelnd: "Aber nicht mahr, Mutter, bas ift

bas Lette?"

"Ja, und die beste Probe. Frage das Madden auch nach ben Armen im Ort und dann lauf' herum und horch die Armen aus, was sie über sie reden. Das muß eine schlechte Bauerntochter sein, die nicht ein Armes an der Hand hat, dem sie Gutes thut. Merk dir das, und jest behüt' dich Gott und reit' schaf zu."

Und wie er nun bavon ritt, sprach bie Mutter noch ein

Gebet auf feinen Beg, bann tehrte fie gurud nach bem Bof.

"Ich batt' ihm boch noch sagen sollen, daß er sich auch nach des Josenhansen Kindern erkundigen soll, was aus denen geworden ist," sagte die Mutter in seltsamer Erregung vor sich hin, und wer weiß die verborgenen Wege, die die Seele geht, die Strömungen, die hinziehen über unserer erkennbaren Schicht oder tief unter ihr? Es erwacht eine längst verklungene Lied und Tanzweise in deiner Erinnerung, du kannst sie nicht laut singen, du bringst die Tone nicht zusammen, aber innerlich bewegt es sich dir ganz deutlich und es ist dir, als ob du es

hörtest. Was ist's, das plötlich diese verklungenen Tone in dir erweckte?

Warum bachte jest die Mutter an diese Kinder, die schon längst aus ihrem Gedächtniß geschwunden waren? War die andächtige Stimmung von jest wie eine Erinnerung an eine andere längst verklungene, und erweckte sie damit die begleitenden Umstände derselben? Wer kann die unwägdaren und unsichtbaren Elemente sassen, die hin und her von Mensch zu Mensch, von Erinnerung zu Erinnerung schweben und schwingen!

Mis die Mutter in ben hof jurudtam ju bem Bauer, fagte

diefer fpottisch:

"Du haft ihm gewiß noch viel Unterweisung gegeben, wie man die beste fischt; ich habe auch dafür vorgesorgt, ich habe voraus an den Krappenzacher geschrieben, der wird ihn schon in die rechten Häuser bringen. Er muß eine bringen, die brav Baten hat."

"Das Bagenhaben macht die Bravheit nicht aus," entgegnete

bie Mutter.

"So gescheit bin ich auch," höhnte ber Bauer, "aber warum soll eine nicht brav sein können und boch auch brav Bagen haben?"

Die Mutter fcwieg. Nach einer Beile aber fagte fie:

"An den Krappenzacher hast ihn gewiesen? Beim Krappenzacher ist der Bub vom Josenhans untergebracht gewesen." So knüpste sie jest durch den Ramen laut an ihre frühere Erinnerung an, und jest erst wurde sie sich bewußt, wessen sie sich erinnert hatte, und kam später bei nachfolgenden Ereignissen, die sich uns bald aufthun werden, noch ost darauf zurück.

"Ich weiß nicht, was du redest," sagte ber Bauer, "was hast du mit dem Kind? Warum sagst du jest nicht, daß ich das

gescheit gemacht habe?"

"Ja, ja, das ist gescheit," bestätigte die Frau, aber dem Alten genügte das nachträgliche Lob nicht, und er ging brummend binaus.

Ein gewisses ärgerliches Bangen, daß es doch mit dem Johannes schief geben könne, und daß man sich vielleicht zu sehr übereilt habe, machte den Alten für die Gegenwart und Alles, was ihn umgab, unwirsch.

# 14. Der Schimmelreiter.

Am Abend beffelben Tages, an bem Johannes ausgeritten war von Zusmarshofen, tam ber Rrappengacher ins Saus bes Robelbauern und faß mit biefem lange im Sinterftubchen und las ibm leife einen Brief por.

"Sundert Aronenthaler mußt bu mir geben, wenn bie Sache ins Reine tommt, und bas will ich schriftlich," fagte ber Rrappenzacher.

"Ich meine, fünfzig Kronenthaler waren auch genug, bas ift ein schon Stud Gelb."

"Nein, feinen rothen Beller weniger als runde bundert, und ich schenke bir babei noch gut und gern hundert, aber ich gonne es bir und beiner Schwester, und thue gern einem im Ort einen Gefallen. 3ch befame in Endringen und in Siebenhöfen gut und gern bas Doppelte. Deine Rosel ift eine rechte Bauerntochter, ba tann man nichts bagegen fagen, aber mas Besonberes ift fie nicht, ba tann man fragen: mas toftet bas Dugend von benen?"

"Sei ftill, bas leib' ich nicht."

"Ja, ja, will ftill sein und bich nicht im Schreiben ver-n. Jest schreib' gleich."

Der Robelbauer mußte bem Rrappengacher willfahren, und

als er geschrieben batte, fagte er:

"Wie meinft, foll ich meiner Rofel etwas bavon fagen?"

"Freilich mußt bu bas, aber fie foll fich nichts merten laffen, und auch Riemand im Ort; bas verträgt bas Schnaufen nicht, und ein Jedes hat seine Feinde, du und beine Schwester auch. Kannst mir's glauben. Sag' ber Rosel, fie soll sich alltagemäßig anziehen und die Rube melten, wenn er tommt. 3ch laffe ibn allein ju bir ins Saus, haft ja gelefen, bag ber Lanbfriedbauer idreibt, er habe feinen eigenen Ropf und liefe gleich bavon, wenn er merte, daß ba etwas angelegt fei. Mußt aber noch ichnell heut' Abend hinüberschiden nach Lauterbach und bir ben Schimmel von beinem Schwager holen laffen; ich will ben Freier bann icon burch einen Unterhandler nach einem Gaul ju bir ididen. Lag bu bir auch nichts merten."

Der Rrappengacher ging weg, und ber Robelbauer rief feine Schwester und feine Frau ins hinterstübchen und theilte ihnen unter Angelobung ber Gebeimbaltung mit, bag morgen ein

1 14 Table 1

Freier für die Rosel kame, und zwar ein Mensch wie ein Brinz, ber einen hof habe, wie es keinen zweiten gebe, mit Einem Wort, des Landfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Er gab nun die weiteren Anordnungen, wie sie der Krappenzacher

bestimmt hatte, und empfahl bas ftrengfte Bebeimhalten.

Nach bem Nachtessen konnte sich indes Rosel nicht enthalten, das Barfüßele zu fragen, ob sie, wenn sie heirathe, gern mit ihr ginge als Magd, sie gabe ihr den doppelten Lohn, den sie jest habe, und sie brauche dann auch nicht über den Rhein in eine Fabrik. Barfüßele gab ausweichende Untwort, denn sie war nicht geneigt, mit der Rosel zu gehen, und wußte, daß diese bei ihrem Antrag noch andere Absichten batte: sie wollte zuerst ihren Triumph andringen, daß sie einen Mann kriege, und was sur einen, und dann sollte Barfüßele ihr daß Hauswesen in Stand halten, um daß sie sich bisher sast gar nichts bekümmert hatte. Daß hätte nun Barfüßele gerne gethan für eine ihr zugeneigte Herrin, aber nicht für Rosel, und sollte sie einmal von ihrer jesigen Meisterin fort, dann wollte sie nicht mehr in Dienst, dann lieber sur sich, sei es auch in der Fabrik mit ihrem Bruder.

Roch als sich Barfußele zu Bette legen wollte, rief sie bie Meisterin und vertraute ihr bas Geheimniß mit bem hinzufügen: "Du hast zwar immer Gebuld gehabt mit ber Rosel, jest aber bab' boppelte, so lange ber Freier ba ift, baß es keinen

Larmen im Saufe giebt."

"Ja, ich finde es aber schlicht, daß sie jest bas einzige mal die Rühe melten will; das heißt ja den guten Menschen betrügen, und sie kann ja gar nicht melten."

"Du und ich wir können die Welt nicht andern," sagte die Meifterin, "ich mein', du haft für dich allein schwer genug; laß

du Undere treiben, mas fie wollen."

Barfüßele legte sich mit dem schweren Gedanken nieder, wie doch die Menschen sich gar kein Gewissen daraus machen, eins ander zu betrügen. Sie wußte zwar nicht, wer der Betrogene sein würde; aber sie hatte tieses Mitleid mit dem armen jungen Mann, und schwarz wurde es ihr vor den Augen, als sie denken mußte: wer weiß, vielleicht wird die Rosel mit ihm ebenso anz geführt, wie er mit ihr.

Um Morgen, als Barfußele in aller Frühe zum Fenfter hinaus fah, schrat fie plöglich zurud, als ware ihr ein Schuß an die Stirne gesahren. "Himmel! Was ist denn das?" Sie rieb sich hastig die Augen und riß sie wieder auf und fragte sich, ob sie noch träume. "Das ist ja der Schimmelreiter von der Endringer Hochzeit, er kommt daher ins Dorf, er holt dich, nein, er weiß nichts; aber er soll's wissen... Nein, nein, was willst du? Er kommt näher, immer näher, er schaut nicht auf ... Sine doppelt aufgeblühte Nelke fällt von der Hand Barfüßeles über dem Fensterdertt auf ihn nieder, sie trisst den Mantelsach seines Pferdes, aber er sieht sie nicht, und sie fällt auf die Straße, und Barfüßele eilt hinab und nimmt das verrätherische Zeichen wieder zu sich, und jetzt geht es ihr auf wie ein neuer sürchterlicher Tag: das ist ja der Freier der Rosel, der ist's, den sie gemeint hat am gestrigen Abend. Sie hatte ihn nicht genannt, aber es kann kein Anderer sein, Keiner, und der soll betrogen werden?

Im Schuppen auf bem grünen Alee, ben sie ben Rüben aufsteden wollte, kniete Barfüßele und betete indrünstig zu Gott, er möge ben Fremden davor bewahren, daß er die Rosel betäme. Daß er ihr eigen werden sollte — sie wagte es nicht, sich dem Gedanken binzugeben, und nicht, ihn zu verscheuchen.

Kaum hatte sie gemolken, als sie zur schwarzen Marann' hinüber eilte; sie wollte sie fragen, was sie thun solle; die schwarze Marann' lag schwer krank, sie war fast taub geworden und versstand kaum mehr zusammenhängende Worte, und Barfüßele wagte es nicht, das Geheimniß, das ihr halb anvertraut worden und das sie halb errathen hatte, so laut zu schreien, daß es die schwarze Marann' verstand. Leute von der Straße konnten es hören. Sie kehrte wieder rathlos nach Haus zurück.

Barfüßele mußte ins Feld und den ganzen Tag braußen bleiben beim Einpflanzen der Rübensetzlinge. Bei jedem Schritte fast zögerte sie und wollte zurück und dem Fremden Alles sagen, aber das Gebot der Unterthänigkeit eben so sehr als eine besondere Betrachtung drängte sie fort zu ihrer angewiesenen Pflicht. Wenn er so einfältig und undesonnen ist, daß er so sahrlässig hineinrennt, dann ist ihm nicht zu helsen, dann verdient er's nicht besser, und — versprochen ist ja noch nicht geheirathet, tröstete sie sich zulest; aber sie war doch den ganzen Tag voll Unruhe, und als sie nach der Heimkehr Abends die Kühe molt und Rosel mit dem vollen Kübel an einer ausgemolkenen Kuh

177

jaß und hell jang, da börte sie den Fremden mit dem Bauer im benachbarten Pferdestall. Es handelt sich um einen Schimmel. Aber woher kam denn ein Schimmel in den Stall? sie hatten ja bisber keinen?

Jest fragte der Fremde: "Wer ist das, das daneben singt?"
"Das ist meine Schwester," sagte der Bauer, und auf dieses Wort hin siel Barfüßele ein und sang die zweite Stimme so mächtig, so trozig, daß sie ihn zwingen wollte, daß er auch sragen müsse, wer denn drüben das sei; aber das Singen hatte den Uebelstand, daß man dadurch nicht hören konnte, ob er denn wirklich gefragt habe. Und als Rosel mit dem vollen Kübel über den hof ging, wo eben jest der Schimmel vorgeführt und besichaut wurde, sagte der Bauer:

"Da, bie da, bas ist meine Schwester. Rosel! Stell' ab und richt' mas zum Nachtessen, wir haben einen Berwandten zum

Gaft; ich will ibn icon binaufbringen."

"Und die Kleine da hat wol die zweite Stimme gesungen?"

fragte der Fremde. "Ift bas auch eine Schwefter?"

"Nein, bas ift so halb und halb ein angenommenes Rind;

mein Bater ift fein Pfleger gewefen."

Der Bauer wußte recht wohl, daß solche Milothätigkeit ein schöner Ruhm eines Hauses sei, und barum hatte er es vermieben, Barfüßele gradaus Magd zu nennen.

ben, Barfüßele gradaus Magd zu nennen.
Barfüßele war aber innerlich froh, daß der Fremde nun doch von ihr wußte. Wenn er gescheit ist, muß er sich bei mir nach der Rosel erkundigen, berechnete sie richtig; dann war die Anknüpfung gegeben, und er war wenigstens vor Unglück bewahrt.

Rosel trug das Essen auf, und der Fremde war gar erstaunt, daß so schnell eine so schöne Gasterei hergerichtet sei; er konnte nicht wissen, daß Alles vorbereitet war, und Rosel entschuldigte, daß er einstweilen fürlied nehmen sollte mit der geringen Auswartung, er sei's gewiß zu Hause besser gewohnt. Sie rechnete nicht ohne Klugheit, daß das Hervorheben eines weltbekannten Ruhmes Jedem wohlthue.

Barfüßele mußte heute in der Rüche bleiben und Rosel Alles in die Hand geben, und immer und immer bat sie: "So sag' mir doch um Gotteswillen, wer ist's denn? Wie heißt er denn?" Rosel gab keine Antwort, und die Meisterin löste endlich das Geheimniß, indem sie erklärte: "Jest kannst du's schon sagen, es ift bes Landfriedbauern Johannes von Zusmarshofen. Richt mahr, Umrei, bu haft noch ein Andenten von feiner Mutter?"

"Ja, ja," sagte Barfüßele, und sie mußte sich auf den Herd niedersetzen, so war es ihr in die Knies gefahren. Wie wunderbar war das Alles! Also der Sohn ihrer ersten Wohlthäterin ist es. "Run muß ihm geholsen werden, und wenn das ganze Dorf mich steinigt, ich leid's nicht!" sprach sie in sich hinein.

Der Fremde ging fort, man gab ihm das Geleite, aber noch auf der Treppe kehrte er wieder um und sagte: "Meine Pfeise ist mir ausgegangen, und ich zünd' mir sie am liebsten mit einer Kohle an." Er wollte offenbar mustern, wie es in der Küche aussähe. Die Rosel drängte sich vor ihm herein und reichte ihm mit einer Zange eine Kohle, sie stand gerade vor

Barfußele, bas hinten an ber Gffe auf bem Berb faß.

Und noch spät in der Nacht, als Alles im Hause schon schlief, verließ Barsüßele dasselbe und rannte im Dorse hin und her. Sie sucht Jemanden, dem sie es sagen könnte, damit er den Johannes warne, aber sie weiß Niemand. Halt, da wohnt der heiligenpsleger, der ist ein Feind des Rodelbauern, und der weiß Alles geschmälzt anzudringen; aber . zu einem Feinde deines Meisters gehst du nicht, und überhaupt zu Keinem hier. Halt schon Feinde genug von der Gemeinderathssitzung her wegen des Dami . . . Ja, der Dami, der kann's. Warum nicht? Ein Mann kann eher davon reden, was kann man ihm Hinterhältiges zutrauen? Und der Johannes, ja, so heißt er, er wird ihm das nicht vergessen, ja, und dann hat der Dami einen Annehmer, und was für einen! So einen Mann! So eine Familie! Da kann's ihm nicht mehr sehlen. Rein, der Dami dars sich nicht ins Dorf wagen. O lieber Gott, er ist ja ausgewiesen! Aber der Kohlenmathes, der könnte es, und vielleicht doch der Dami

hin und her wie ein Irrlicht schweiste ihr Denken, und sie selber irrte durch die Feldwege, ohne zu wissen wohin, und es war ihr heute so schreckhaft, wie das immer ist, wenn man nichts weiß von der Welt und in Gedanken so dahin geht; sie erschraf vor jedem Tone, die Frösche im Weiher krächzen so sürchterlich, und die Schnarren in den Wiesen so heimitückisch, die Bäume stehen so schwarz in die Nacht binein. Es dat beute

gegen Endringen zu gewittert. Der himmel ist von fliegenden Bolten überzogen, nur manchmal blintt ein Stern bervor.

Barfüßele eilt durch das Feld in den Wald, sie will boch zum Dami, sie muß sich wenigstens mit einem Menschen davon ausreden. Wie ist es im Wald so dunkel! Was ist das für ein Bogel, der jest in der Nacht zwitschert, fast wie eine Amsel, wenn sie am Abend heimsliegt, und "ich komm' komm' komm' komm' stomm' schon, komm' schon!" lautet der Klang? Und jest schlägt die Nachtigall, so ohne Athembolen, so von innen heraus, quellend, sprudelnd, leise rieselnd, wie ein Waldquell, der aus dem Innersten der Erde gespeist wird.

Mehr hin und her ichlangelten fich nicht die Burgeln auf bem Baldwege, als die Gebanten Barfußeles burcheinander liefen.

"Nein, der Plan ist nichts! Geh nur wieder heim," sagte sie sich endlich und kehrte um, aber noch lange wanderte sie in den Feldern umher; sie glaubte nicht mehr an Irrlichter, aber heute war es doch, als ob sie eines hin und her führte, und heute zum erstenmal spürte sie auch, daß sie im Nachtthau so lange barfuß umherging, und dabei brannten ihr die Wangen. In Schweiß gebadet kam sie endlich heim in ihre Kammer.

## 15. Gebannt und erlöst.

Um Morgen als Barfüßele erwachte, lag bas Halsgeschmeibe, bas sie einst von ber Landfriedbäuerin erhalten, auf ihrem Bette; sie mußte sich lange besinnen, bis sie sich erinnerte, daß sie basselbe noch gestern Abend herausgenommen und lange betrachtet hatte.

Als fie fich aufrichten wollte, waren ihr alle Glieber wie gerschlagen, und bie Sande mubfam ineinander klammernd, jam-

merte fie:

"Um Gotteswillen nur jest nicht krank sein! Ich habe keine Beit dazu, ich kann jest nicht." Wie im Zorn gegen ihren Körper, ihn mit der Willenskraft gewaltsam bezwingend, stand sie auf; aber wie erschrak sie, als sie jest sich in dem kleinen Spiegel betrachtete. Ihr ganzes Gesicht war geschwollen. "Das ist die Strafe, weil du gestern Nacht noch so herumgelausen bist und hast fremde Menschen und auch böse zu Hülfe rusen wollen." Sie schlug sich wie zur Züchtigung ins schmerzende Gesicht, nun aber verband sie sich über und über und ging an ihre Arbeit.

Als die Meisterin sie sah, wollte sie, daß sie sich zu Bette lege; aber die Rosel schimpfte, das sei eine Bosheit des Barfühele, daß sie jest krank sein wolle, sie habe das zum Bossen gethan, weil sie wisse, daß man sie jest nöthig habe. Barfühele war siill, und als sie im Schuppen war und Klee in die Rause stedte, da sagte eine helle Stimme: "Guten Morgen! Schon fleihig?"

Es mar feine Stimme.

"Nur ein bisle," antwortete Barfüßele und biß dann bie gahne über einander, vor Allem über ben neidischen Teufel, der sie so verhext und entstellt hatte, daß er sie unmöglich erkennen tonnte.

Sollte fie fich jest zu erfennen geben?

Man muß es abwarten.

Bahrend sie nun molt, fragte Johannes Allerlei. Buerst über das Milchergebniß der Rühe, und ob man verkause und wie, und wer buttere, und ob vielleicht eines im hause Buch

darüber führe.

Barfüßele zitterte; jest war es in ihrer Hand, ihre Nebenbuhlerin zu beseitigen, indem sie zeigte, wie sie war; aber wie seltsam zusammengesponnen sind die Fäden alles Thuns! Sie schämte sich vor Allem, über ihre Meistersleute schlecht zu sprechen, obgleich sie nur eigentlich die Rosel getrossen hätte, denn die Anderen waren brav; aber sie wußte, daß es auch einen Dienstden schändet, wenn er das innere Wesen des Hauses zur Schande preisgibt, und sie sicherte sich daher, indem sie zuerst sagte: das stehe einem Dienstdoten nicht wohl an, seine Meistersleute zu beurtheilen: "und gutherzig sind sie Alle," setze sie in innerem Gerechtigkeitssinn hinzu, denn in der That war dies auch Rosel trot ihres hestigen und herrischen Wesens. Jest siel ihr was Gutes ein. Sagte sie gleich, wie die Rosel sei, so reiste er schnell wieder ab, er war dann freilich von der Rosel sos, aber er war dann auch sort, und mit kluger Rede sagte sie daher:

"Ihr scheint mir bedachtsam, wie auch Gure Eltern den Namen dafür haben. Ihr wisset aber, daß man tein Stückle Bieh in einem Tag recht kennt; so mein' ich, Ihr solltet ein bischen hier bleiben, und nachher können auch wir Zwei einander bester kennen lernen, und da wird dann schon ein Wort das andre geben, und wenn ich Such dienstlich sein kann, an mir soll's nicht fehlen.

Ich weiß zwar nicht, warum Ihr so viel ausfraget . . . "

CARRIED TO

"D bu bift ein Schelm, aber bu gefällst mir," sagte Johannes. Barfüßele zudte zusammen, so baß bie Ruh vor ihr zurudwich und sie fast ben Melkfübel verschüttete.

"Und bu follft auch ein gutes Trintgelb haben," feste Johannes hinzu und ließ einen Thaler, benn er ichon in ber hand

gehabt, wieber in die Tafche fallen.

"Ich will Euch noch 'was fagen," begann Barfüßele nochs mals, als fie sich zu einer andern Kuh begab. "Der Heiligens psieger ist ein Feind von meinem Meister, daß Ihr das ja wisset, wenn er sich an Euch anklammern will."

"Ja, ja, ich seh' schon, mit dir tann man reden; aber bu hast ja ein geschwollenes Gesicht; den Ropf verbinden, das hilft

bir nichts, wenn bu fo barfuß gehft."

"Ich bin's fo gewohnt," fagte Barfüßele, "aber ich will Euch folgen. Ich bante."

Man horte oben Schritte fich nahen. "Wir reben ichon noch

mehr miteinander," folog ber Buriche und ging bavon.

"Ich banke bir, bider Baden!" sagte Barfüßele hinter ihm brein und hätschelte sich die geschwollene Wange, "du bist gescheit gewesen; durch dich kann ich ja mit ihm reden, wie wenn ich nicht da wäre, unter der Larve wie der Fastnachtshansel. Juchhe!

Das ift luftig!"

Bunderbar war's, wie diese innere Freudigkeit ihr körperliches Fiebern sast auflöste, nur müde war sie, unsäglich müde, und es war ihr theils lieb, theils wehe, als sie den Oberknecht das Bernerwägelein schmieren sah und hörte, daß der Meister jest gleich mit dem Fremden über Land sahren wolle. Sie eilte in die Küche, und da hörte sie, wie in der Stube der Bauer zu Johannes sagte: "Benn du reiten willst, Johannes, das wäre ganz geschickt; da könntest du zu mir aus's Bernerwägelein sien, Rosel, und du Johannes reitest neben her."

"Da fahrt bie Bauerin aber auch mit," feste Johannes nach

einer Paufe hinzu.

"Ich habe ein Kind an ber Bruft, ich tann nicht weg," sagte bie Bauerin.

"Und ich mag auch nicht so am Werktag im Land herum:

fahren," erganzte Rofel.

"Oh was! Benn fo ein Better ba ift, barfft bu schon einen freien Tag machen," brangte ber Bauer, benn er wollte, bag

Johannes alsbald mit ber Rofel beim Furchenbauer antomme, Damit fich biefer feine hoffnung mache fur eine feiner Tochter; jugleich mußte er auch, daß fo eine fleine Musfahrt über Land Die Leute rafder zusammenbringe als achttagiger Besuch im Saufe.

Johannes ichwieg, und ber Bauer in feinem innern Drangen ftieß ibn an und fagte balblaut: "Reb' ibr boch gu: es tann

sein, fie folgt dir eber und geht mit."
"Ich mein'," fagte Johannes laut, "beine Schwester hat Recht, baß fie nicht fo mitten in ber Boche im Land berum: fahren will. 3ch fpann' meinen Schimmel ju beinem, bann tonnen wir auch feben, wie fie mit einander geben, und gum Rachteffen find wir wieber ba, wenn nicht icon fruber."

Barfüßele, die bas Alles borte, bif fich auf die Lippen und fonnte fich fast gar nicht balten por Lachen über bie Rebe bes Johannes; "ja," bachte fie vor fich hin, "ben habt ihr noch nicht am halfter, geschweige benn am Zaum, ber lagt fich nicht gleich in ber Welt berumführen wie verfprochen, baß er nicht mehr gurud fann."

Sie mußte ibr Tuch von bem Gesichte abthun, fo beiß murbe

es ibr por Freude.

Das war nun ein feltsamer Tag beute im Saufe, und Rofel ergablte halb ärgerlich, was für wunderliche Fragen ber Johannes an fie geftellt habe, und Barfugele jubelte innerlich, benn Alles bas, was er wiffen wollte und wovon fie fich recht gut abnehmen tonnte, warum er es fragte, alles bas war ja in ihr erfüllt. Aber was nutt bas? Er tennt bich nicht, und wenn er bich auch tennt, bu bift ein armes Baifentind und in Dienft, ba fann nimmer mas braus werben. Er fennt bich nicht und wird bich nicht fragen.

Um Abend, als die beiben Manner gurudfehrten, batte Barfußele icon bas Tuch um bie Stirne abnehmen tonnen, nur bas um Rinn und Schläfe gebundene aber mußte fie noch behalten

und breit porgieben.

Johannes ichien jest weber Bort noch Blid für fie gu haben. Dagegen mar fein Sund bei ihr in ber Ruche, und fie gab ibm au freffen und ftreichelte ibn und rebete auf ibn binein: "Ja! Wenn bu ihm nur Alles fagen tonnteft, bu murbeft ibm gemiß Alles treu berichten!"

Der Sund legte feinen Ropf in ben Schoof Barfugeles und

ichaute fie mit verftanbnifreichen Augen an, bann icuttelte er ben Ropf, wie menn er sagen wollte: es ist bart, ich tann leider

Gottes nicht reben.

Jest ging Barfußele binein in bie Rammer und fang bie Rinber, Die icon lange ichliefen, noch einmal ein mit allerlei Liebern, aber ben Balger, ben fie einft mit Johannes getangt, fang fie am meiften. Johannes borchte wie verwirrt barauf bin und ichien abwefend in feinen Reben. Rofel ging in bie Rammer und bieg Barfüßele ichweigen.

Noch fpat in ber nacht, als Barfugele eben fur bie fcmarge Marann' Baffer gebolt batte und mit bem vollen Rubel auf bem Ropfe nach bem Elternhause ging, begegnete ihr eben Johannes, ber fich nach bem Wirthshause begab. Mit gepreßter Stimme

fagte fie: "Guten Abend!"

"Gi, bu bift's?" fagte Johannes, "wohin benn noch mit bem Baffer ?"

"Bu ber ichwarzen Marann'."

"Wer ift benn bas?"

"Gine arme bettlägerige Frau."

"Die Rosel hat mir ja gesagt, es gebe bier teine Armen?"

"D, lieber Gott, mehr als genug; aber die Rosel hat's ge-wiß nur gesagt, weil sie meint, es ware eine Schande fur das Dorf. Gutmuthig ift fie, bas tonnt 3hr mir glauben, fie ichentt gern meg." .

"Du bift eine aute Bertbeidigung, aber bleib' nicht fteben

mit bem ichweren Rubel. Darf ich mit bir geben?"

"Warum nicht?"

"Du haft Recht, bu gebft einen guten Weg und ba bift bu bebutet, und vor mir brauchft bu bich gar nicht gu fürchten."

"3d fürchte mich por Niemand und am wenigften por Gud.

36 bab's Gud beute angeseben, bag 36r gut feib."

"Bo benn?"

"Beil Ihr mir gerathen habt, wie ich bas geschwollene Geficht wegbringe; es hat mir icon geholfen, ich hab' jest Schube an."
"Das ist brav von bir, bag bu folgst," sagte Johannes

mit Boblgefallen, und ber Sund ichien bas Boblgefallen an Barfußele zu bemerten, benn er fprang an ihr binauf und ledte ibre freie Sand.

"Romm ber, Lur," befahl Johannes.

"Rein, laffet ihn nur," entgegnete Barfüßele, "wir find schon gute Freunde, er ist heute bei mir in ber Ruche gewesen; mich und meinen Bruder baben bie Sunde alle gern."

"Co? bu haft auch noch einen Bruber?"

"Ja, und ba hab' ich Guch bitten wollen, 3hr thatet Guch einen Gotteslohn erwerben, wenn 3hr ihn als Rnecht gu Gud nehmen tonntet; er wird Guch gewiß fein Lebenlang treu bienen."

"Wo ift benn bein Bruber?"

"Da brunten im Balbe, er ift vor ber hand Roblenbrenner." "Ja, wir haben wenig Wald und gar teine Röhlerei, einen Senn' tonnt' ich eber brauchen." "Ja, dazu wird er sich auch anschiden. Jest, ba ift bas haus."

"Ich warte, bis bu wieber tommft, fagte Johannes, und Barfußele ging binein, bas Baffer abzustellen, bas Feuer ber-

zurichten und ber Marann' frisch zu betten. Als sie herauskam, stand Johannes noch ba, der Hund fprang ihr entgegen, und lange ftand fie bier noch bei Johannes an dem Bogelbeerbaum, der flufterte fo ftill und wiegte feine Zweige, und fie fprachen über allerlei, und Johannes lobte ihre Mugheit und ihren regen Ginn und fagte gulett: "Benn bu einmal beinen Blat andern willft, bu marft bie rechte Berfon für meine Mutter."

"Das ift bas größte Lob, mas mir ein Menfc auf ber Belt hatte fagen fonnen," betheuerte Barfufele, "und ich habe noch ein Anbenten von ihr." Sie ergablte nun bie Begebenheit aus ber Rinbergeit, und Beibe lachten, als Barfugele bemerkte, wie ber Dami es nicht vergeffen wolle, bag bie Landfriedbauerin ihm noch ein Baar leberne Sofen foulbig fei.

"Er foll fie baben," betheuerte Johannes.

Gie gingen noch mit einander bas Dorf hinein, und Jo-

hannes gab ihr eine Sand gur "Guten Nacht."

Barfüßele wollte ihm fagen, bag er ihr icon einmal eine Sand gegeben, aber wie von bem Gebanten erfcredt, flog fie bavon und hinein ins haus. Sie gab ihm teine Antwort auf seine Gute Nacht! Johannes ging sinnend und innerlich verwirrt in seine Herberges im Muerhahn.

Barfüßele aber fand am anbern Morgen ben biden Baden wie weggeblasen, und luftiger trallerte es noch nie burch Saus.

Hof und Stall und Scheuer, als am heutigen Tage, und heute auch sollte sich's entscheiden, heute mußte sich Johannes erklären. Der Robelbauer wollte feine Schwester nicht langer ins Geschrei bringen. wenn's vielleicht boch nichts mare.

Fast ben gangen Tag faß Johannes brinnen in ber Stube bei ber Rofel, fie nabte an einem Mannsbembe, und gegen Abend tamen die Schwiegereltern bes Robelbauern und andere Gefreun-

bete. Es muß fich entscheiben.

In ber Ruche prozelte ber Braten, und bas Richtenholz fnacte, und die Bangen Barfugeles brannten von bem Feuer auf bem Berbe und von innerem Reuer angefacht. Der Rrappensacher ging ab und gu. berauf und berunter in großer Geschäftig= feit, er that im gangen Saufe wie babeim und rauchte aus ber Afeife bes Robelbauern.

"Alfo ift's boch entschieben!" Hagte Barfugele in fich hinein. Es war Racht geworben, und viele Lichter brannten im Saufe, Rofel ging bod aufgeputt zwischen Stube und Ruche bin und ber und mußte boch nichts angurühren. Gine alte Frau, Die ehemals als Röchin in ber Stadt gebient hatte, war mit gum Rochen angenommen worden. Es war Alles bereit.

Jest sagte die junge Bauerin zu Barfüßele: "Geh' nauf und mach' dich g'sunntigt" (sonntäglich angekleidet).

"Warum?"

"Du mußt beute aufwarten, bu friegst bann auch ein beffer Lengeld."

"3d möchte in ber Ruche bleiben."

"Nein, thu', was ich bir gesagt habe, und mach' hurtig."

Umrei ging in ihre Rammer, und todtmube fette fie fich eine Minute verschnaufend auf ihre Trube; es war ihr fo bang, fo fcwer, - wenn fie nur jest einschlafen und nimmer aufwachen konnte. Aber bie Pflicht rief, und taum hatte fie bas erfte Stud ihres Conntagsgewandes in ber Sand, als Freude in ibr aufblitte, und bas Abendroth, bas einen bellen Strahl in die Dachtammer fchidte, gitterte auf ben bochgerötheten Wangen Amrei's.

"Mad' bich g'funntigt!" Sie hatte nur Gin Sonntagefleib, und bas mar jenes, bas fie bamals beim Tange auf ber Rachbochzeit in Enbringen angehabt, und jebes Biegen und Rauschen bes Gemandes tonte Freude und jenen Balger, ben fie bamals getanzt; aber wie die Nacht rasch hereinsant und Amrei nur noch im Dunkeln alles sestknüpste, so bannte sie auch wieder alle Freude hinweg und sagte sich nur, daß sie Johannes zu Ehren sich so ankleide; und um ihm zu zeigen, wie sehr sie Alles, was aus seiner Familie komme, hochhalte, band sie zulezt auch noch den Anhenker um.

So tam Barfüßele geschmudt, wie bamals zum Tange in

Enbringen, von ibrer Rammer berab.

"Was ist das? Was hast du, dich so anzuziehen?" schrie Rosel im Aerger und in der Unruhe, daß der Bräutigam so lang ausblieb. "Was hast du deinen ganzen Reichthum an? Ist das eine Magd, die so ein Halsband anhat und so eine Denkmunze? Gleich thust du das herunter!"

"Nein, das thu' ich nicht, das hat mir seine Mutter gesschenkt, wie ich noch ein kleines Kind war, und das hab' ich angehabt, wie wir in Endringen mit einander getangt haben."

Dan borte etwas fallen auf ber Treppe, aber Niemand

achtete barauf, benn Rofel fdrie jest:

"So, bu nichtsnutige verteufelte Ser, bu marft ja in Lumpen verfault, wenn man bich nicht herausgenommen hatte, bu willft

mir meinen Brautigam wegnehmen?"

"Heiß' ihn nicht so, ehe er's ist," antwortete Amrei mit einer seltsamen Mischung von Tönen, und die alte Köchin aus der Küche rief: "Das Barfüßele hat Recht, man darf ein Kind nicht bei seinem Namen nennen, eh' es getaust ist: das ist lebensgefährlich."

Umrei lachte, und bie Rofel fcrie:

"Warum lachft bu?"

"Soll ich heulen?" fagte Barfußele, "ich hatte Grund ge-

nug, aber ich mag nicht."

"Wart', ich will bir zeigen, was bu mußt," schrie Rosel. "da!" und sie riß Barfüßele nieder auf den Boden und schlug ihr ins Gesicht.

"Ich will mich ja ausziehen, laß los!" forie Barfüßele, aber Rofel ließ ohnedieß ab, benn wie aus bem Boben heraus

gewachsen, ftand jest Johannes vor ibr.

Er war leichenblaß, seine Lippen bebten, er konnte tein Wort hervorbringen und legte nur bie Hand schützend auf Barfußele, die noch auf ber Erbe kniete.

Barfußele mar bie erfte, bie ein Bort fagte, und fie rief:

"Glaubet mir, Johannes, sie ist noch nie so gewesen, in ihrem ganzen Leben nicht, und ich bin Schuld . . ."
"Ja, du bist Schuld, und komm! Mit mir gehst du, und mein bist du! Willst du? Ich hab' dich gefunden und habe dich nicht gesucht! und jest bleibft bu bei mir, meine Frau. Das . bat Gott gewollt."

Der jest in bas Muge Barfugeles batte feben tonnen!

Aber noch hat fein fterbliches Auge ben Blig am Simmel völlig erfaßt, und erwarte es ihn noch fo feft, es wird boch geblendet; und es gibt Blige im Menschenauge, Die nie und nimmer fest geseben, es gibt Regungen im Menschengemuthe, bie nie und nimmer feft gefagt werben; fie ichwingen fich über die Welt und laffen fich nicht balten.

Ein rafder Freudenblit, wie er in bem Auge erglangen mußte, bem fich ber himmel aufthut, hatte aus bem Untlige Umrei's gezudt, und jest bebedte fie bas Geficht mit beiben Sanben, und die Thranen quollen ihr zwischen ben Fingern bervor.

Johannes bielt feine Sand auf ibr.

Alle Gefreundete maren bergugefommen und faben ftaunend,

mas hier vorging.

"Was ift benn bas mit bem Barfugele? Das ift benn ba?"

larmte ber Robelbauer.

"Co? Barfußele heißt bu?" jauchzte Johannes, er lachte laut und heftig und rief wieder: "Jest fomm. Willft bu mich? Sag's nur hier gleich, ba find Beugen, und die muffen's bestätigen. Sag' Ja, und nur ber Tob foll uns von einander fcbeiben." .

"Ja! und nur ber Tob foll uns von einander icheiden!"

rief Barfugele und marf fich an feinen Bals.

"Gut, fo nimm fie gleich aus bem Saus!" fdrie ber Robel:

bauer ichaumend vor Born.

"Ja, und bas brauchst bu mir nicht zu heißen, und ich bant' bir für bie gute Auswartung, Better; wenn bu einmal zu und tommft, wollen mir's wett machen." Go erwiderte Johannes. Er faßte fich mit beiben Sanden an den Ropf und rief: "Berr Gott! D Mutter, Mutter! Bas wirft Du bich freuen!"

"Geb binauf, Barfugele, und nimm beine Trube gleich mit, es foll nichts mehr von bir im Saus fein," befahl ber Robelbauer. "Ja wohl, und mit weniger Geschrei geschieht bas auch," erwiderte Johannes. "Komm, ich geh' mit dir, Barfüßele; sag', wie heißt denn du eigentlich?"

"Amrei!"

"Ich hatt' schon einmal eine Amrei haben follen, die ist die Schmalzgräfin, und du bist meine Salzgräfin. Juche! Jest tomm, ich will auch beine Kammer sehen, wo du so lange gelebt haft; jest triegst du ein großes Haus."

Der Hund ging immer mit borstig aufstehenden Rudenhaaren um den Rodelbauer herum, er merkte wohl, daß der Rodelbauer eigentlich gerne den Johannes erwürgt hätte, und erst als Johannes und Barfüßele die Treppe binauf waren, ging der Hund ihnen nach.

Johannes ließ die Kiste stehen, weil er sie nicht aufs Kferd nehmen konnte, und packte alle Habseligkeiten Barfüßeles in den Sac, den sie noch von dem Bater ererbt hatte, und Barfüßele erzählte dabei durcheinander, was der Sac alles schon mitgemacht habe, und die ganze Welt drängte sich zusammen in Gine Minute und war ein tausendjähriges Wunder. Barfüßele sah staunend drein, als Johannes ihr Schreibebuch aus der Kindheit mit Freude begrüßte und dabei rief: "Das bring' ich meiner Mutter, das hat sie geahnt; es giebt noch Wunder in der Welt."

Barfüßele fragte nicht weiter barnach. War benn nicht Alles ein Bunder, was mit ihr geschah? Und als wüßte sie, daß die Rosel alsbald die Blumen ausreißen, und auf die Straße wersen würde, so suhr sie noch einmal mit der hand über die Pflanzen alle hin; sie füllten ihre Hand mit Nachtihau, und jest ging sie mit Johannes hinab, und eben als sie das haus verlassen wollte, brüdte ihr noch Jemand im Finstern still die hand; es war die

Bauerin, die ihr fo noch Lebewohl fagte.

Auf der Schwelle rief noch Barfußele, indem sie die Hand an die Thürpfoste hielt, an der sie so oft träumend gelehnt hatte: "Möge Gott diesem Hause alles Gute vergelten und alles Böse vergeben!" Aber kaum war sie einige Schritte entsernt, als sie rief: "Uch Gott, ich habe ja alle meine Schube vergessen; die stehen oben auf dem Brett." Und noch hatte sie diese Worte kaum ausgesprochen, als wie nachtrabend die Schuhe von dem Fenster herabslogen auf die Straße.

"Lauf' brin zum Teufel!" ichrie eine Stimme aus bem Dach fenfter. Die Stimme tonte tief, und boch mar's bie Rosel.

Barfüßele las die Schuhe gusammen und trug fie mit 30= hannes, ber ben Sad auf bem Ruden batte, nach bem Birthsbaufe.

Der Mond ichien bell, und im Dorfe mar bereits Alles ftill.

Barfüßele wollte nicht im Birthsbaufe bleiben.

"Und ich möchte am liebsten heut' noch fort," feste Johannes

bingu.

"Ich will bei ber Marann' bleiben," entgegnete Barfußele, "das ist mein Elternhaus, und bu läßt mir beinen hund. Gelt, bu bleibst bei mir, Lux? Ich fürchte, sie thun mir heute Nacht was an, wenn ich bier bleibe."

"Ich wach' vor bem haus," entgegnete Johannes, aber es ware beffer, wir gingen jest gleich; mas willft bu benn noch bier?"

"Bor Allem muß ich noch zu ber Marann'. Gie bat Mutterstelle an mir vertreten, und ich hab' fie heute ben gangen Tag noch nicht gefeben und nichts fur fie forgen tonnen, und fie ift noch frant bagu. Uch Gott, es ift bart, bag ich fie allein laffen muß. Aber mas will ich machen? Romm, geb mit gu ibr."

Sie gingen mit einander burch bas ichlafende mondbeschienene Dorf Sand in Sand. Nicht weit von bem Elternhause blieb Barfüßele fteben und fagte: "Siehft bu? Muf biefem Gled ba, ba bat mir beine Mutter ben Unbenter gefchentt und einen Ruß gegeben."
"Go? Und ba haft noch einen und noch einen."

Gelig umarmten fich bie Liebenben. Der Bogelbeerbaum rauschte brein, und vom Balbe ber tonte Nachtigallenschlag.

"So, jest ift's genug, nur noch ben, und bann gehft mit berein gur Marann'. D lieber Gott im fiebenten himmel! Das

wird die fich freuen!"

Sie gingen mit einander binein in bas Saus, und als Barfußele Die Stubenthur öffnete, fiel eben wieder, wie bamals ber Connenstrahl, jest ein breiter Mondstrahl auf ben Engel am Rachelofen, und er schien jest noch fröhlicher zu lachen und gu tangen, und jest rief Barfugele mit machtiger Stimme: "Marann'! Marann'! Bachet auf! Marann', Glud und Segen ift ba. Bachet auf!"

Die Alte richtete fich auf, ber Mondstrahl fiel auf ihr Untlig und ihren Sale, fie riß die Augen weit auf und fragte: "Bas

ift?. Das ift? Wer ruft?"

"Freut Euch, ba bring' ich Guch meinen Johannes!" "Meinen Johannes!" fdrie die Alte gellend. "Lieber Gott, meinen Johannes! Wie lang ... wie lang ... ich hab' dich, ich hab' dich, ich banke dir Gott, tausend und tausendmal! D mein Kind! Ich sehe dich mit tausend Augen und tausendfach ... Nein da, da beine Hand!... Romm her! dort in der Kiste die Aussteuer ... Nehmt das Tuch ... Mein Sohn! Mein Sohn! Ja, ja, die ist dein ... Johannes, mein Sohn! mein Sohn!" Sie lachte krampshaft auf und siel zurück ins Bett. Umrei und Johannes waren davor niedergekniet, und als sie sich ausrichteten und sich über die Alte beugten, athmete sie nicht mehr.

"O Gott, sie ist todt, die Freude hat sie getödtet!" schrie Barfußele, "und sie hat dich für ihren Sohn gehalten. Sie ist glüdlich gestorben. O! wie ist benn das Alles in der Welt, o wie ist bas Alles!" Sie sant wiederum am Bette nieder und

weinte und ichluchte bitterlich.

Endlich richtete sie Johannes auf, und Barfüßele brudte ber Tobten die Augen zu. Sie stand lange mit Johannes still am

Bette, bann fagte fie:

"Komm, ich will Leute weden, daß sie bei der Leiche wachen. Gott hat's wunderbar gut gemacht. Sie hat Niemand mehr gehabt, der für sie sorgt, wenn ich sort bin, und Gott hat ihr noch die höchste Freude in der letzten Minute gegeben. Wie lang, wie lang hat sie auf diese Freude gewartet!"

"Ja, jest tannst aber heute nicht hier bleiben," sagte Johannes, "und jest folgst mir und gehft gleich heute noch mit mir."

Barsüßele weckte die Frau des Todtengräbers und schickte sie zur schwarzen Marann', und sie war so wunderbar gefaßt, daß sie dieser sogleich sagte, man solle die Blumen, die auf ihrem Fensterbrett stehen, auf das Grad der schwarzen Marann' pstanzen und nicht vergessen, daß man ihr, wie sie immer gewünscht hätte, ihr Gesanabuch und das ihres Sohnes unter den Kopf leae.

Als sie endlich Alles angeordnet hatte, richtete sie sich boch auf; strectte und bäumte sich und sagte: "So! Jest ist alles fertig; aber verzeih mir nur, du guter Mensch, daß du jest gleich so mit mir in das Elend hinein sehen mußt, und verzeih mir auch, wenn ich jest nicht so bin, wie ich eigentlich sein möcht'. Ich seh' wohl, es ist Alles gut, und Gott hatt's nicht besser nachen tönnen, aber der Schreck liegt mir noch in allen Gliedern, und Sterben ist doch gar eine harte Sache, du kannst nicht glauben, wie ich mir darüber fast das hirn aus dem Kopf

gedacht habe. Aber jest ist's schon gut, ich will schon wieder beiter sein, ich bin ja die glückseligste Braut auf Erden."

"Ja, bu hast Recht. Romm, wir wollen fort. Willft du

mit mir auf bem Gaul figen?" fragte Johannes.

"Ja. Ift bas noch ber Schimmel, ben bu auf ber Enbringer Bochaeit gehabt haft?"

"Freilich."

"Und o! der Robelbauer! Schickt der noch in der Nacht, eh du kommst, nach Lauterbach und läßt sich einen Schimmel holen, damit du ins Haus kommen kannst. Hotto! Schimmele, geh nur wieder heim," schloß sie fast freudig, und so kehrten sie in Denken und Empsinden wieder ins gewöhnliche Leben zurückt und lernten aus ihm ihre Glückseitzteit neu kennen.

#### 16. Gilbertrab.

Nicht wahr, es ist tein Traum? Wir sind Beibe mit einsander wach, und morgen wird's Tag und dann wieder ein Tag und so tausendmal fort?" So sprach Barfüßele mit dem Lux, der bei ihr verblieben war, während Johannes drinnen im Stall den Schimmel aufschirrte. Jest kam er heraus, packte den Sac auf und sagte: "Da sit, ich drauf, und du sitzest vor mir im Sattel."

"Lag mich lieber auf meinen Sad figen."

"Wie bu willft."

Er schwang sich hinauf, bann sagte er: "So, jest tritt auf meinen Fuß, tritt nur fest brauf und gieb mir beine beiben Hande," und leicht schwang sie sich hinauf, und er hob sie empor und kußte sie und sagte bann: "Jest kann ich mit dir machen, was ich will, du bist in meiner Gewalt."

"Ich fürchte mich nicht," fagte Barfüßele, "und bu bift auch

in meiner Gewalt."

Schweigend ritten sie mit einander durch das Dorf hinauk. Im letten hause brannte noch ein Licht, dort wachte die Todtens gräberin bei der Leiche der Marann', und Johannes ließ Barsfüßele sich ausweinen.

Erst als sie über ben Golberwasen ritten, sagte Barfußele: "Da hab' ich einmal die Ganse gehütet, und ba hab' ich einmal beinem Bater zu trinken gegeben aus bem Brunnen bort. Behut'

dich Gott, du Holzbirnenbaum, und euch, ihr Felder und ihr Wälder! Es ist mir, wie wenn ich Alles nur gepräumt hätte, und verzeih mir nur, lieber Johannes, ich möcht' mich freuen und kann doch nicht und darf doch nicht, wenn ich denk', daß da drinnen eine Todte liegt; es ist eine Sünde, wenn ich mich freue, und eine Sünde, wenn ich mich nicht freue. Weißt was, Johannes? Ich sag', es ist schon ein Jahr um, und ich freue mich; aber nein, über's Jahr ist schon ein Jahr um, und ich freue mich; aber nein, über's Jahr ist schon und heut ist auch schon, ich freue mich heut', just. Jest reiten wir in den himmel hinein! Uch, was hab' ich da auf dem Holderwasen sur Träume gehabt, daß der Kutut vielleicht ein verzauberter Prinz sei, und jest sit ich auf dem Gaul und jest din ich Salzgräfin geworden. Das freut mich, daß du mich Salzgräfin geheißen hast; ich weiß, daß sie jest in Haldenbrunn darüber spötteln, aber mir ist's recht, daß du mich Salzgräfin geheißen hast. Kennst du denn anch die Gesschichte von dem: so lieb wie das Salz?"

"Nein, mas ift benn bas?"

"Es ift einmal ein Ronig gewesen und ber fragt feine Tochter: wie lieb haft bu mich benn? und ba fagt fie: ich hab' bich fo lieb ... fo lieb wie bas Salg. Der Ronig bentt, bas ift eine einfaltige Antwort, und ift bos barüber. Es vergeht nicht lange Reit, ba giebt ber Ronig eine große Gafterei, und bie Tochter macht es, daß alle Speisen ungesalzen auf ben Tifch tamen. Da bat's naturlich bem Konig nicht geschmedt, und er fragte bie Tochter: warum ift benn beut' Alles fo fcblecht gefocht? bas schmedt ja Alles nach gar nichts - und ba fagt fie: febt 3br nun? Weil das Salz fehlt. Und hab' ich nun nicht Recht ge-habt, daß ich gesagt habe, ich hab' Euch so lieb, so lieb wie das Salz? Der König hat ihr Recht gegeben, und darum sagt man noch beutigen Tages: fo lieb wie bas Salg. Die Geschichte hat mir bie fcmarge Marann' ergablt. Uch Gott, Die fann jest nicht mehr ergablen. Da brinnen liegt eine Tobte, und borch! dort schlägt die Nachtigall, so gludselig. Aber jest vorbei! 3ch will schon beine Salzgräfin fein, Johannes. Du follft es schon spuren. Ja, ich bin gludselig, juft, o bie Marann' hat ja auch gefagt: Gott freut fich, wenn bie Menschen luftig find, wie fich Eltern freuen, wenn ihre Rinder tangen und fingen; getangt haben wir icon, und jest tomm, jest wollen wir fingen. Wend' jest ba links ab in ben Bald, wir reiten ju meinem Bruber,

fie haben jest ben Meiler ba unten an ber Strafe. — Sing', Rachtigall! wir fingen mit!

Rachtigall, ich hör' bich fingen; Das herz im Leib möcht' mir zerspringen; Komm nur balb und sag mir wohl, Wie ich mich verhalten soll!"

Und die Beiden sangen allerlei Lieder, traurig und lustig, ohne Aushören, und Barfüßele sang die zweite Stimme ebenso wie die erste. Am meisten aber sangen sie den Ländler, den sie auf der Endringer Hochzeit dreimal mit einander getanzt, und so oft sie absesten, berichtete bald das Eine bald das Andere, wie es des Fernen gedacht, und Johannes sagte:

"Es ist mir schwer geworden, ben Ländler aus dem Kopf zu friegen, denn da bist du immer drin herum getanzt. Ich hab' keine Magd zur Frau haben wollen, benn ich muß dir nur sagen,

ich bin ftolg."

"Das ift recht, ich bin's auch."

Nun erzählte Jobannes, wie er mit sich gekämpft habe, wie das aber nun gut sei, denn jest sei Alles vorbei. Er berichtete, wie er zum ersten und zweitenmal in die Heimath der Mutter geschickt worden, um sich von da eine Frau zu holen. Wie ihm Barfüßele damals beim Antritt in Endringen gleich ins Herz gestiegen sei, er habe es gespurt und sich darum, als er gehört habe, daß sie eine Magd sei, nicht zu erkennen gegeben.

Barfüßele berichtete bagegen von dem Benehmen der Rosel in Endringen, und wie sie's damals zum erstenmal gekränkt habe, daß die Rosel sagte: es ist nur unsere Magd, und nach allerlei beweglicher Hin: und Widerrede schloß Johannes: "Ich könnte närrisch werden, wenn ich mir denken will, es hätte anders kommen können. Wie könnte das nur sein, ich zöge mit einer Andern als du heimwärts? Wie wäre das nur möglich?"

Nach ihrer besonnenen Art fagte Barfüßele:

"Dent' nicht zu viel, wie's hatt' anders sein können; so und so und anders. Wie's einmal ist, ist es recht und muß recht sein, sei's Freud oder Leid, und Gott hat's so gewollt, und jest ist's an uns, daß wir's weiter recht machen."

"Ja," sagte Johannes, "wenn ich bie Augen zumache und Auerbad, Dorfgeschichten. VI.

dich so reden höre, so meine ich, ich höre meine Mutter. Grade so hätte sie auch gesagt. Und auch beine Stimme ist fast so."

"Sie muß jest von uns traumen," sagte Barfüßele. "Ich glaub's ganz gewiß und sest." Und nach ihrer Art inmitten aller lebenssichern Fassung doch erfüllt von allerlei Wundersamem, mit dem ihre Jugend vollgepfropft war, sagte sie jest:

"Die beißt benn bein Gaul?"

"Wie er ausfieht."

"Nein, wir wollen ihm einen Namen geben, und weißt bu wie? Silbertrab."

Und nach der Beise des Ländlers, den sie mit einander getanzt, sang jest Jodannes immer und immer das eine Bort: Silbertrab! Silbertrab! und Barfüßele sang mit, und eben jest indem sie keinerlei Borte mehr sangen, die irgend was sagten, ward ihre Lustigkeit die reine, volle, unbegrenzte; sie konnten allerlei Jubel hineinlegen und hinausklingen lassen. Und wieder hing sich allerlei Jodeln daran; denn es giebt ein Glodengeläute in der Seele, das keinen zusammenhängenden Ton mehr hat, keine bestimmte Beise, und doch Alles in sich schließt, und hin und her und auf und ab in Jubeltönen schwang und wiegte sich das herz der Liebenden. Und wieder ging's an Schelmenlieder, und Amrei sang:

"Mein'n Schat halt' ich feft, Wie der Baum seine Aest, Wie der Apfel seinen Kern, Ich hab' ibn so gern."

#### Und Johannes erwiderte:

"In Ewigkeit laß ich mein Schätzele net (nicht), Und wenn es ber Teufel am Kettele hatt; Am Kettele, am Schnürle, am Bandele, am Seil, In Ewigkeit ift mir mein Schätzle nicht feil."

## Und wieber fang Umrei:

"Tausendmal dent' ich dran, Wie mein Schatz tanzen kann, 'rum und 'num, hin und her, Wie ich's begehr'." Johannes erwiederte:

"Und alleweil ein biste luftig Und alleweil fidel, Der Teufel ist g'storben, 's kommt Niemand in d'Höll!"

Und jest sangen sie gemeinsam in langgezogenen Sonen bas tiefe Lieb:

"Auf Trauern folgt große Freud, Das tröftet mich allezeit; Weiß mir ein schwarzbraunes Mägbelein, Die hat zwei schwarzbraune Aeugelein, Die mir mein herz erfreut."

"Mein eigen will sie sein, Keinem Andern mehr als mein, Und so leben wir in Freud und Leid, Bis uns der Tod von einander scheidt."

Das war ein helles Klingen im Walbe, wo der Mondschein durch die Wipfel spielte und an Zweigen und Stämmen hing und zwei fröhliche Menschenkinder mit der Nachtigall um die Wette sangen. —

Und drunten beim Meiler saß noch in stiller Nacht der Dami beim Kohlendrenner, und der Kohlendrenner, der in der Nacht gern sprach, erzählte allerlei Wundergeschichten aus der Bergangensheit, wo der Wald hier zu Lande noch so geschlossen bestanden war, daß ein Sichhörnchen, ohne auf den Boden zu kommen, von Baum zu Baum vom Nedar dis zum Bodensee laufen konnte, und jest eben berichtete er die Geschichte vom Schimmelreiter, der eine Wandlung des alten Heidengottes ist und überall Glanz und Pracht verbreitet und Glüd ausgießt.

Es giebt Sagen und Marchen, die find für die Seele was für das Auge das hineinstarren in ein loderndes Feuer: wie das züngelt und sich verschlingt und in bunten Farben spielt, hier verlischt, dort ausbricht und plöglich wieder Alles in eine Flammen: woge sich erhebt. Und wendest du dich ab von der Flamme, so

ift Die Racht noch buntler.

So hörte Dami zu, so schaute er sich manchmal um, und ber Kohlenmathes erzählte so eintönig fort.

Da hielt er inne; bort kam von bem Berge berab ein Schimmel, und brauf fang es fo lieblich. Will bie Wunderwelt berabsteigen? Und immer naber tam bas Bferd, und barauf faß ein munderlicher Reiter, fo breit, und batte gwei Ropfe, und bas tam immer naber, und jest rief bald eine Dannerftimme, bald eine Frauenstimme: Dami! Dami! Die Beiden wollten in ben Boben finten por Schred, fie tonnten fich nicht bewegen, und jest mar es ba, und jest ftieg es ab, und: "Dami, ich bin's!" rief Barfußele und ergablte Alles, mas geichehen mar.

Dami batte gar nichts zu fagen und ftreichelte nur balb bas Pferd und balb den hund und nidte, als Johannes versprach: er wolle ibn ju fich nehmen und ibn jum Almbirten machen, er folle breikig Rube auf ber Alm baben und Buttern und Rafen

Iernen.

"Du tommft aus bem Echwarzen ins Beife," fagte Bar-

füßele, "ba tonnte man ein Rathfel baraus machen."

Dami gewann endlich bie Sprache und fagte: "Und ein paar leberne hofen auch." Alle lachten, und er erklarte, baß ihm bie Landfriedbäuerin noch ein Baar leberne Sofen foulbig fei.

"Ich geb' bir einstweilen meine Pfeife, ba, bas foll bie Schwagerpfeife sein," sagte Johannes und reichte Dami seine Bfeife. "Ja, bann hast bu ja teine," sagte Amrei in halber Ginrede.

"3d brauch' jest feine."

Die felig fprang Dami in Die Bobe und in Die Blodbutte binein, mit feiner filberbeschlagenen Bfeife, aber man batte es nicht glauben follen, bag er einen fo froblichen Spaß machen tonne; nach einer Beile tam er wieber und hatte ben Sut bes Roblenmathes auf und feinen langen Rod an und in jeder Sand eine lange Fadel. Dit gravitatifdem Bang und Ion ließ er nun bie Brautleute an: "Bas ift bas? Da, Johannes, ta bab' ich zwei gadeln, ba will ich bir mit beimleuchten. Wie tommft bu bagu, fo mir nichts bir nichts meine Schwefter fortgunehmen? 3ch bin ber großjährige Bruber, und bei mir mußt bu um fie anhalten, und ehe ich Ja! gesagt habe, gilt Alles nichts." Amrei lachte fröhlich, und Johannes hielt formlich bei Dami

um bie Band feiner Schwefter an.

Dami wollte ben Schers noch weiter treiben, benn er gefiel sich in der Rolle, in der ihm einmal so etwas gelungen war. Aber Amrei wußte, daß da kein Berlaß auf ihn war; er konnte allerlei Albernheiten vorbringen und den Scherz in sein Gegenstheil verkehren. Sie sah schon, wie der Dami mehrmals die hand auf: und zumachend nach dem Uhrgehänge des Johannes griff und immer wieder, bevor er es gefaßt, zunückzog; sie sagte daher streng, wie man einem tollenden Kinde wehrt: "Jest ist's genug! Das hast du gut gemacht, jest laß es dabei!"

Dami entlarvte sich wieder und sagte nur noch zu Johannes: "So ist's recht! Du hast eine stahlbeschlagene Frau und ich eine silberbeschlagene Pseise." Als Niemand lachte, seste er hinzu: "Gelt, Schwager, das hättest du nicht geglaubt, daß du einen so gescheiten Schwager hast? Ja, sie hat's nicht allein, wir sind

in Ginem Topf getocht. Ja Schwager!"

Er schien, als wollte er die Freude: Schwager! fagen gu

tonnen, völlig austoften.

Man stieg endlich wieder auf, benn das Brautpaar wollte noch nach der Stadt, und schon als sie ein Stud weg waren, schrie Dami in den Wald: "Schwager! vergiß meine ledernen hosen nicht!" Helles Lachen antwortete, und wiederum tönte Ersang, und die Brautleute ritten fort und fort in die Mondenacht hincin.

## 17. Ueber Berg und Thal.

Es läßt sich nicht so fortleben in gleichem Athem, es wechseln Nacht und Tag, lautlose Ruhe und wildes Rauschen und Brausen und die Jahreszeiten alle. So im Leben der Natur, so im Menschenberzen, und wohl dem Menschenberzen, das auch in

aller Bewegung fich nicht aus feiner Bahn verirrt.

Es war Tag geworden, als die beiden Licbenden vor der Stadt antamen, und schon eine weite Strede vorher, als ihnen der erste Mensch begegnete, waren sie abgestiegen. Sie fühlten, daß ihre Aufsahrt gar seltsam erscheinen mußte, und der erste Mensch war ihnen wie ein Bote der Erinnerung, daß sie sich wieder einsinden müßten in die gewohnte Ordnung der Menschen und ihre Hertömmlichkeiten. Johannes führte das Aferd an der einen Hand, mit der andern hielt er Amrei; sie gingen lautlos dahin, und so oft sie einander ansahen, erglänzten ihre Gesichter wie die von Kindern, die aus dem Schlase erwachen. So oft sie aber wieder vor sich niederschauten, waren sie gedankenvoll und bekümmert um das, was nun werden sollte.

Alls ob fie mit Johannes icon barüber gesprochen hatte, und in ber unmittelbaren Auversicht, bag er bas Gleiche gebacht

haben muffe, wie fie, fagte jest Umrei:

"Freilich wol war's gescheiter gewesen, wir hatten die Sache rubiger gemacht; du warst zuerst heim und ich war' derweil wo geblieben, meinetwegen, wenn nicht anders, beim Kohlenmathes im Wald, und du hattest mich bann abgeholt mit deiner Mutter ober mir geschrieben, und ich ware nachgekommen mit meinem Dami. Aber weißt bu, was ich bent'?"

"Juft Alles weiß ich noch nicht."

"Ich denke, daß Reue das Dümmste ist, was man in sich auskommen lassen kann. Wenn man sich den Kopf herunter reißt, man kann Gestern nicht mehr zu Heute machen. Was wir gethan haben, so mitten drin in dem Jubel, das ist recht gewesen und muß recht bleiben. Da kann man jetzt, wenn man ein dischen nüchtern ist, nicht darüber schimpsen. Jetzt müssen wir nur daran denken, wie wir weiter Alles gut machen, und du bist ja so ein richtiger Mensch, du wirst sehen, kannst Alles mit mir überlegen, sag' mir nur Alles frei heraus. Kannst mir sagen, was du willst, du thust mir nicht weh damit; aber wenn du mir etwas nicht sagst, da thust du mir weh damit. Gelt, du bast auch keine Reue?"

"Rannft bu ein Rathfel lofen?" fragte Johannes.

"Ja, bas habe ich als Rind gut tonnen."

"Nun so sag' mir: was ist bas? Es ist ein einsaches Wort, thut man ben ersten Buchstaben vorn 'runter, ba möcht' man sich ben Kopf 'runter reißen, und thut man ihn wieder auf, ba ist Alles fest."

"Das ist leicht," sagte Barfüßele, "kinderleicht, das ist Reu' und Treu'." Und wie die Lerchen über ihnen zu singen begannen, so sangen sie jest auch das Rathsellied, und Johannes begann:

"Ei Jungfrau, ich will dir was aufzurathen geben, Wann du es errathest, so heirath' ich dich: Was ist weißer als der Schnee? Was ist gküner als der Klee? Was ist schwärzer als die Kohl'? Willst du mein Weibchen sein, Errathen wirst du's wohl."

Amrei:

BASEZIT

"Die Kirschenbluft (Bluthe) ist weißer als ber Schnee, Und wann sie verblühet hat, grüner als ber Klee, Und wann sie verreifet hat, schwärzer als bie Rohl', Weil ich bein Weiblein bin, errathen kann ich's wohl."

Johannes:

"Was für ein König hat keinen Thron? Was für ein Knecht hat keinen Lohn?"

Umrei:

"Der König in bem Kartenspiel hat teinen Thron, Der Stiefellnecht hat teinen Lohn."

Johannes:

"Welches Feuer hat keine Sit? Und welches Messer hat keine Spit?"

Amrei :

"Ein abgemaltes Feuer hat teine Sit,, Ein abgebrochenes Meffer hat teine Spit,"

Blöglich schnalzte Johannes mit ben Fingern und sagte: "Jest gieb Acht," und er fang:

"Was hat teinen Ropf und boch einen hals? Und was schmedt gut ohne Salz und Schmalz?"

Amrei erwiederte rafch:

"Die Flasch' hat teinen Kopf und boch einen Hals, Und alles, was gezudert, ift schmedt ohne Schmalz und Salz."

"Du haft's nur halb errathen," lachte Johannes, "bift in ber Ruche steden geblieben; ich hab's so gemeint:

"Die Flasch' hat keinen Kopf und boch einen Hals, Und ber Ruß von beinem Mund schmedt ohne Schmalz und Salz."

Und nun sangen fie noch ben letten Bere bes vielgewundenen Rathselliebes:

"Was für ein Herz thut keinen Schlag? Was für ein Tag hat keine Nacht?" "Das herz an der Schnalle thut keinen Schlag, Der allerjüngste Tag hat keine Nacht." "Gi Jungfrau, ich tann ihr nichts aufzurathen geben, Und ift es ihr wie mir, fo beirathen wir." "3d bin ja feine Schnalle, mein Berg thut manchen Schlag, Und eine icone Nacht bat auch ber Sochzeitstag."

Um ersten Wirthshause por bem Thore fehrten fie ein, und Umrei fagte, als fie mit Johannes in ber Stube mar und biefer

einen guten Raffee bestellt batte:

"Die Welt ift boch prachtig eingerichtet! Da haben bie Leute ein Saus bergestellt und Stuble und Bante und Tifche und eine Ruche, barauf brennt bas Fener, und ba haben fie Raffee und Mild und Buder und bas icone Gefdirr, und bas richten fie Alles ber, wie wenn wir's bestellt batten, und wenn wir weiter tommen, find immer wieber Leute ba und Saufer und Alles Es ift gerade wie im Marlein: Tifchlein bed bich!"

"Aber Anuppel aus bem Sad! gehört auch bagu," fagte Johannes, griff in die Tafche und holte eine Sand voll Geld

heraus, "ohne bas friegft bu nichts."

"Ja freilich," fagte Amrei, "wer biefe Raber hat, ber fann burch bie Welt rollen. Sag', Johannes, hat bir je in beinem Leben ein Raffee fo geschmedt, wie ber? Und bas frijche Beißbrod! Du baft nur gu viel bestellt; wir tonnen bas nicht Alles ermachen; bas Weißbrob, bas fted' ich ju mir, aber es ift fchab um ben guten Raffee; o! wie mandem Urmen that' ber mobl, und wir muffen ibn ba fteben laffen, und bu mußt ibn bod bezahlen."

"Das macht nichts, man tann's nicht so genau nehmen in

ber Belt."

"Ja, ja, bu haft Recht, ich bin halt noch genau gewöhnt; mußt mir's nicht übel nehmen, wenn ich fo mas fage, es geichieht im Unverftand."

"Das haft bu leicht fagen, weil bu weißt, baß bu gescheit bift." Umrei stand bald auf, sie glühte vor hipe, und als sie jest vor dem Spiegel stand, ricf sie laut: "D lieber Gott! bin benn ich das? Ich tenn' mich gar nicht mehr."

"Aber ich fenn' bich," fagte Johannes, "bu beißt Umrei und Barfußele und Salzgrafin, aber bas ist noch nicht genug, bu triegst jest noch einen Ramen bagu; Landfriedbauerin ift auch nicht übel."

"D lieber Gott! fann benn bas fein? Ich mein' jest, es

ware nicht möglich."

"Ja es giebt noch harte Bretter zu bohren, aber bas sicht mich nickts an. Jest leg' dich ein wenig schlafen, ich will berweil nach einem Bernerwägele umschauen; du kannst am Tag nicht mit mir reiten, und wir brauchen ohnedies eins."

"Ich tann nicht schlafen, ich muß noch einen Brief nach halbenbrunn schreiben; ich bin so fort und hab' doch auch viel Gutes genossen ba, und hab' auch noch andere Sachen anzugeben."

"Ja, mach' bas, bis ich wieber tomm'."

"Johannes ging davon, und Amrei schaute ihm mit seltssamen Gedanken nach: da geht er und gehört doch zu dir, und wie er so stolz geht! Ist es denn möglich, daß es wahr ist, er ist dein? . . Er schaut nicht mehr um, aber der Hund, der mit ihm geht; Amrei winkt ihm und lockt ihn, und richtig, da kommt er zurück gerannt. Sie ging ihm vor daß Haus entgegen, und als er an ihr hinauf sprang, sagte sie: "Ja, ja, schon gut, es ist recht von dir, daß du bei mir bleibst, daß ich nicht so allein

bin; aber jest tomm berein, ich muß ichreiben."

Sie schieb einen großen Brief an ben Schultheiß in Halbenbrunn, bankte ber ganzen Gemeinde für die Wohlthaten, die sie empfangen, und versprach: einstens ein Kind aus dem Ort zu sich zu nehmen, wenn sie es machen könne, und verpstichtete nochmals den Schultheiß, daß man der schwarzen Marann' ihr Gesangbuch unter den Kopf lege. Als sie den Brief zusiegelte, preste sie ihre Lixpen dabei zusammen und sagte: "So, jest bin ich sertig mit dem, was in Haldenbrunn noch lebt." Sie riß aber doch schnell den Brief wieder auf, denn sie hielt es sur Psicht, Johannes zu zeigen, was sie geschrieben. Dieser aber kam lange nicht, und Amrei erröthete, als die gesprächsame Wirthin sagte: "Ihr Mann hat wol auf dem Amt zu thun?" Daß Johannes zum erstenmal ihr Mann genannt wurde, das traf sie tief ins Herz.

Sie konnte nicht antworten, und die Wirthin sah sie staunend an. Umrei wußte sich vor ihren seltsamen Bliden nicht anders zu flüchten, als indem sie vor das haus ging und dort auf aufgeschichteten Brettern mit dem hunde saß und auf Johannes wartete. Sie streichelte den hund und schaute ihm tief glüdlich in die treuen Augen. — Kein Thier sucht und verträgt ben anhaltenben Menschenblid, nur bem hunde icheint bas gegeben, aber auch fein Muge gudt bald und er blingelt gern aus ber gerne.

Die ift boch bie Belt auf Ginmal fo rathfelvoll und fo

offenbar!

Umrei ging mit bem Sunde binein in ben Stall, fab gu, wie ber Schimmel fraß, und fagte: "Ja, lieber Silbertrab, laß bir's nur ichmeden, und bring' und aut beim, und Gott gebe, baß es uns Allen aut gebt."

Johannes tam lange nicht, und als fie ihn endlich fab, ging fie auf ihn zu und fagte: "Gelt, wenn bu wieder mas gu

beforgen haft auf ber Reife, nimmft mich mit?"

"So? ift bir's bang geworben? Saft gemeint, ich mar' bavon? Ba, wie war's, wenn ich bich jest ba figen ließ' und bapon ritt'?"

Umrei judte jusammen, bann fagte fie ftreng: "Juft wigig bist bu nicht. Mit so etwas seinen Spaß haben, bas ift jum Erbarmen einfältig! Du bauerft mich, bag bu bas gethan hast; du hast dir damit mas gethan, es ist bos, wenn du es weißt, und bos, wenn du es nicht weißt. Du willst mir davon reiten und meinft, jest foll ich jum Spaß heulen? Deinft bu vielleicht, weil bu ben Saul haft und Gelb, marft bu ber Berr? Rein, bein Gaul bat uns Beibe mitgenommen, und ich bin mit bir gegangen. Wie meinft, wenn ich ben Spaß machte und fagen that': wie mar's, wenn ich bich ba figen ließ? Du bauerft mich, baß bu ben Spaß gemacht haft."

"Ja, ja, bu follft Recht baben, aber bor' boch jest einmal auf." "Nein, ich red', fo lang noch was in mir ift von einer Sache, wo ich die Beleidigte bin, und an mir ist es, von der Sache aufzuhören, wenn ich will. Und dich selber hast du auch beleidigt, Den, ber bu fein follst und ber bu auch bist. Wenn ein Anderes was fagt, was nicht recht ift, fann ich brüber weg fpringen; aber an bir barf tein Schmutfledchen fein, und glaub' mir, mit fo etwas Spaß machen, bas ift grab, wie

wenn man mit bem Crucifir ba Buppe spielen wollte."

"Oho! Co arg ist's nicht; aber allem Unschein nach ver-

ftebft bu feinen Spaß."

"Ich versteh' mohl, bas wirst bu schon erfahren, aber nicht mit fo etwas, und jest ist's gut. Nest bin ich fertig und bente nicht mehr bran."

Dieser kleine Zwischenfall zeigte Beiben schon früh, daß sie bei aller liebenden Hingebung sich doch vor einander zusammennehmen mußten, und Umrei fühlte, daß sie zu hestig gewesen war, und ebenso Johannes, daß es ihm nicht anstand, mit der Berlassenheit Amrei's und ihrer völligen hingegebenheit an ihn ein Spiel zu treiben. Sie sagten das einander nicht, aber Jedes sühlte es dem Andern ab.

Das tleine Wöltchen, das aufgestiegen war, zersloß bald vor der helldurchbrechenden Sonne, und Amrei jubelte wie ein Kind, als ein schönes grünes Bernerwägelein kam, mit einem runden gepolsterten Sit drauf. Noch bevor angespannt war, setzte sie sich hinauf und klatschte in die Hände vor Freude. "Zetzt mußt mich nur noch fliegen machen," sagte sie zu Johannes, der den Schimmel einspannte, "ich din mit dir geritten, jetzt fahr' ich und nun bleibt nichts mehr als Fliegen."

Und im bellen Morgen fuhren fie auf icongebahnter Straße bahin. Dem Schimmel ichien bas Jahren leicht, und Lur bellte

por Freude immer vor ihm ber.

"Dent' nur, Johannes," fagte Amrei nach einer Strede, "bent' nur, bie Birthin hat mich ichon für beine Frau gehalten."

"Und das bist du schon, und darum frag' ich nichts danach, was sie alle dazu sagen mögen. Du himmel und ihr Lerchen und ihr Bäume und ihr Felder und Berge! schaut her, das ist mein Weible! Und wenn sie zankt, ist sie grad so lieb, wie wenn sie einem was Schönes sagt. O meine Mutter ist eine weise Frau, o die hat's gewußt: sie hat gesagt, ich soll darauf achten, wie sie im Zorn weint, da kommt der inwendige Mensch heraus. Das war ein lieber, scharser, schöner, böser, der heute bei dir herausgekommen ist, wie du dort gezankt hast. Jest kenn' ich die ganze Sippschaft, die in dir stedt, und sie ist mir recht. D du ganze weite Welt! Ich dant' dir, daß du da dist! du Alles. Welt! Ich dant' dir, daß du da dist! du Alles. Welt! Ich stag dich, hast du, so lang du stehst, so ein lieb Weible gesehen? Juche!

Und wo Einer am Wege ging, an dem man vorbei fuhr, saßte Johannes Amrei an und rief: "Schau, schau, bas ist mein Weible!" bis ihn Amrei dringend bat, das zu lassen; er aber sagte: "Ich weiß mir vor Freude nicht zu helsen. Ich könnte es der ganzen Welt zurusen, daß Alles mit mir jubelt, und ich weiß gar nicht, wie können die Menschen da nur noch

ju Ader fahren und Solg spalten und Alles, und wiffen nicht,

wie felig ich bin."

Umrei fab eine arme Frau am Bege geben, tnüpfte ichnell ein Baar ihrer fo febr geliebten Coube ab und marf fie ber Urmen bin, Die ben Davoneilenden ftaunend nachfab und bantte. Es berührte Umrei wie eine felige Empfindung, baß fie gum erftenmal in ihrem Leben eine Berthfache, Die fie felber noch wohl brauchen tonnte, verschenft batte. Unfangs, als fie es fo raid weggegeben und barüber nachfann, bachte fie por Allem nur baran, und bas tam noch oft wieder, wie viel eigentlich bie Schube werth gemefen feien; bas Befigthum wollte fich nicht leicht ablofen von ihr, fie batte es ju feft in Gebanten befeffen, und fie bachte gar nicht mehr baran, wie viel fie eigentlich an ber ichwarzen Marann' gethan; bag fie bie Schuhe hergegeben, erichien ihr als ihre erfte Bobithat; und die Empfindung berfelben begludte fie gewiß noch mehr als bie Empfangerin; fie lachette immer por fich bin, fie batte ein gebeimes Geschent in ber Geele, bas ihr Berg in Freude hupfen machte, und als Johannes fragte: "Was haft benn? Warum lachst benn immer fo wie ein Rind im Schlaf?" fagte fie:

"D Gott, es ist ja auch Alles wie ein Traum. Ich fann jest berschenken. Ich gebe in Gebanten noch jest immer mit ber

Frau und weiß, wie fie fich freut."

"Das ift brav, baß bu gern ichentft."

"O was will benn bas heißen: im Glück herschenken? Das ift, wie wenn ein volles Glas überfließt. Ich bin so voll, ich möcht' gern Alles herschenken, ich möcht' auch wie du gern alle Menschen anrusen. Ich meine, ich könnte sie alle speisen und tränken. Ich meine, ich säße an einer langen Hochzeittafel ganz allein mit dir, und ich bin so voll, ich kann gar nichts essen, ich bin satt."

"Ja, ja, bas ift gut," sagte Johannes. "Aber schent' keine von beinen Schuben mehr weg. Wenn ich sie ansehe, bent' ich an die vielen schönen guten Jahre, die brin steden, ba kannst bu viele schöne Jahre herumlausen, bis sie zerrissen sind."

"Wie kommst du jest darauf? Wieviel hundertmal hab' ich das gedacht, wenn ich die Schuhe angesehen hab'. Aber jest erzähl' mir auch von deinem Daheim, sonst schwätz' ich immer von mir. Erzähl'."

Das that Johannes gern, und während er erzählte und Amrei mit weit offenen Augen zuhörte, tanzte in ihrem Geiste mitten burch Alles immer ein glückfeliges Bild neben her, das war die Arme am Wege in ben neuen geschenkten Schuhen.

Rachdem Johannes die Menschen geschildert, rühmte er vor Allem das Lieh und sagte: "Das ist alles so woblgenährt und gesund und rund, daß kein Tropfen Wasser brauf steben bleibt."

"Mir wills gar nicht in ben Sinn," sagte Amrei, "daß ich auf einmal so reich sein soll. Wenn ich bebente, daß ich selber so viel eigene Felber und Kühe und Mehl und Schmalz und Obst und Kisten und Kasten baben soll, da mein' ich, ich hätte bisher mein Lebenlang geschlasen und wäre jett auf einmal ausgewacht. Nein, nein, daß ist nicht so. Mir kommt es schrecklich vor, daß ich auf Einmal für so Vieles verantwortlich sein soll. Gelt, deine Mutter hilft mir noch? Sie ist ja noch gut bei der Hand. Ich weiß gar nicht, wie man's macht, daß ich nicht Alles an die Armen verschenke; aber nein, daß geht nicht, es ist ja nicht mein. Ich hab's ja auch nur geschenkt."

"Almosengeben armet nicht! ift ein Spruchwort meiner

Mutter," erwiederte Johannes hierauf.

Es läßt sich nicht sagen, mit welchem Jubel bie beiben Liebenden bahinfuhren. Jedes Wort machte sie glüdlich. Als Amrei fragte: "Habt ihr auch Schwalben am Haus?" und Joshannes dies bejahte mit dem Beisape, daß sie auch ein Storchensnest hätten, da war Amrei ganz glüdlich und ahmte das Storchenzgeschnatter nach und schilderte gar lustig, wie der Storch mit ernstbaftem Gesichte auf Einem Bein stehe und von oben herunter

in fein Saus ichaue.

War es eine Berabredung, ober war es die innere Macht des Augenblick? Sie sprachen nichts davon, wie nun die eigentliche Aussahrt und das Eintreten ins elterliche Haus vor sich geben sollte, dis sie gegen Abend in den Amtsbezirk kamen, in dem Busmarshosen lag. Erst jett, als Johannes schon einige Leute begegneten, die ihn kannten, ihn grüßten und verwundert anschauten, erklärte er Amrei, daß er sich zweierlei ausgedacht habe, wie man die Sache am besten ansange. Entweder wolle er Amrei zu seiner Schwester bringen, die hier abseits wohnte — man sah den Kirchthurm ihres Dorfes hinter einem Borberge — er wollte dann allein nach Hause und Alles erklären; oder er wolle Amrei gleich mit ins haus nehmen, bas heißt, fie follte eine Biertelftunde vorher absteigen und als Magt ins haus kommen.

Amrei zeigte ihre gange Klugheit, indem fie auseinander fette, mas zu biefem Berfahren bestimme und mas baraus bervorgeben tonne. Salte fie fich bei ber Schwester auf, fo batte fie querft eine Berfon ju gewinnen, Die nicht Die entscheidenbe war, und es tonnte allerlei Sin- und Bergerrerei geben, Die nicht zu berechnen mar, abgesehen bavon, bag es in spateren Beiten immer eine mißliche Erinnerung und in der gangen Um-gegend ein Gerede bleibe, daß sie sich nicht geradezu ins haus gewagt habe. Da icheine ber zweite Weg beffer. Aber es gebe ihr wider die Seele, mit einer Lüge ins Haus zu kommen. Freilich habe ihr die Mutter vor Jahren versprochen, daß sie zu ibr in Dienst tommen tonne; aber fie wolle ja jest nicht in Dienft, und es fei wie ein Diebstahl, wenn fie fich in Die Bunft ber Eltern einschleichen wolle, und fie miffe gewiß, baß fie in Diefer Berlarvung Alles ungeschicht thate. Gie tonne nicht gradaus fein, und wenn fie bem Bater nur einen Stuhl ftellen wolle, werfe fie ihn gewiß um, benn fie muffe immer babei benten: bu thuft's, um ibn ju bintergeben. Und wenn Alles bas auch noch ginge: wie fie benn por ben Dienstleuten ericheis nen muffe, wenn fie fpater hören, baß fich bie Meisterin als Magb ins haus eingeschmuggelt habe, und fie tonne mit Johannes mabrend ber gangen Beit fein Bort reben.

Diese ganze Auseinandersetzung schloß sie mit den Worten: "Ich hab' dir das Alles nur gesagt, weil du auch meine Gedanten hören willst, und wenn du etwas mit mir überlegst, so muß ich doch frei herausreden; ich sage dir aber auch gleich: was du willst, wenn du es fest sagst, so thue ich es, und wenn du sagst, so, thu' ich's auch. Ich solge dir ohne Widerrede, und ich will's so gut machen, als ich kann, was du mir auf

erlegft."

"Ja, ja, bu hast Recht," sagte Johannes im schweren Besinnen, "es ist beibes ein ungerader Weg, der erste weniger; und wir sind jest schon so nahe, daß wir uns schnell besinnen müssen. Siehst du dort die Waldblöße da drüben auf dem Berg mit der kleinen Hütte? Du siehst auch die Kühe, so ganz klein wie Köfer? Da ist unsere Frühalm, da will ich unsern Dami hinsepen."

Staunend fagte Amrei: "D Gott, wohin magen fich nicht

bie Menfchen! Das muß aber ein gut Grasgelande fein."

"Freilich, aber wenn mir der Bater bas Gut übergiebt, führe ich doch mehr Stallfütterung ein, es ist nüplicher; aber die alten Leute bleiben gern beim Alten. Ach! was schwäßen wir da? Wir sind jest schon so nah. Hätten wir uns nur früher besonnen. Mir brennt der Kopf."

"Bleib nur ruhig, wir muffen uns in Ruhe befinnen; ich habe schon eine Spur, wie's zu machen war', nur noch nicht

gang beutlich." .

"Bas? Die meinft?"

"Nein, befinn' bu dich; vielleicht kommft bu felber brauf. Es gehört dir, daß du's einrichtest, und wir sind jest Beide so in Wirrwarr, daß wir einen halt bran haben, wenn wir Beide

zugleich drauftommen."

"Ja, mir fällt schon was ein. Da im zweitnächsten Ort ist ein Kfarrer, den ich gut kenne, der wird uns am besten rathen. Aber halt! So ist's besser! Ich bleib' unten im Thal beim Müller, und du gehst allein hinauf auf den Hof zu meinen Eltern und sagst ihnen Alles gradaus, rund und klein. Meine Mutter hast du gleich an der Hand, aber du bist ja gescheit, du wirst auch den Bater so herumkriegen, daß du ihn um den Finger wickelst. So ist Alles besser. Wir brauchen nicht zu warten und haben keine fremden Menschen zu Hülfe genommen! Ist die das recht? Ist die das nicht zu viel?"

"Das ist auch ganz mein Gebanke gewesen. Aber jest wird nichts mehr überlegt, gar nichts; das steht fest wie geschrieben, und das wird ausgeführt, und frisch ans Werk macht den Meister. So ist's recht. O du weißt gar nicht, was du für ein

lieber, guter, prachtiger, ehrlicher Rerl bift."

"Nein du! Aber es ist jest Eins, wir sind jest Beide zusammen ein einziger braver Mensch, und das wollen wir bleiben. Da gud, hier gieb mir die Hand, so, da die Wiese ist unser
erstes Feld. Grüß Gott, Weible, so, jest bist du daheim. Und Juchhe! da ist unser Storch und sliegt auf. Storch! Sag' grüß Gott! Da ist die neue Meisterin. Ich will dir später schon
noch mehr sagen. Jest Amrei, mach' nur nicht so lang oben
und schid' mir gleich Eins in die Mühle; wenn der Roßbub daheim
ist, am besten den, der kann springen wie ein Has. So, siehst

bu bort bas haus mit bem Storchennest und bie zwei Scheuern bort am Berg, links vom Walb? Es ist eine Linde am haus, siehst bu's?"

"3a!"

Das ift unfer Saus. Jest tomm, fteig' ab, bu tannft ben

Weg jest nicht mehr fehlen."

Johannes stieg ab und half auch Amrei von dem Wagen, und biese hielt das halsgeschmeide, das sie in die Tasche gesteckt hatte, wie einen Rosenkranz zwischen den gefalteten handen und beiete leise. Auch Johannes zog den hut ab, und seine Lippen bewegten sich.

Die beiden sprachen kein Wort mehr, und Amrei ging voraus. Johannes stand noch lange an den Schimmel gelehnt und schaute ihr nach. Jest wendete sie sich und scheuchte den Hund zuruck, der ihr gefolgt war, er wollte aber nicht gehen, rannte ins Feld abseits und wieder zu ihr, bis Johannes ihm pfiff, dann

erft tam bas Thier gurud.

Johannes fuhr nach der Mühle und hielt dort an. Er hörte, daß sein Bater vor einer Stunde da gewesen sei, um ihn hier zu erwarten; er sei aber wieder umgekehrt. Johannes freute sich, daß sein Vater wieder wohl auf den Beinen war und daß Amrei nun beide Eltern zu Hause träse. Die Leute in der Mühle wußten nicht, was das mit Johannes war, daß er bei ihnen anhielt und doch sast auf kein Wort hörte. Er ging bald in das haus, dalb aus demselben, dald auf den Weg nach dem Hose, dald kehrte er wieder zurück. Denn Johannes war voll Unruhe, er zählte die Schritte, die Amrei ging. Jest war sie an diesem Felde, und jest an diesem, jest am Buchenhag, jest sprach sie mit den Eltern . . . Es ließ sich doch nicht ausdenken, wie es war.

## . 18. Das erfte Berbfener.

Umrei war unterdes wie traumverloren babin gegangen. Sie schaute wie fragend nach den Bäumen auf; die stehen so ruhig auf dem Fleck, und die werden so stehen und auf dich niederschauen, Jahre, Jahrzehnte, dein ganzes Leben lang als beine Lebensgenossen; und was wirst du derweil ersahren!

Umrei war aber boch schon so alt geworden, baß sie nicht mehr nach einem halt in ber Außenwelt tastete. Es war schon

100

lange, seitdem sie mit dem Bogelbeerbaum gesprochen hatte. — Sie wollte ihre Gedanken wegbannen von Allem, was sie umgab, und doch startte sie wieder hinein in die Felder, die ihr eigen werden sollten, und wollte sich immer vordenken, was nun kommen sollte; Eintritt und Empfang, Anrede und Antwort, hin und her. Wie ein Wirrwarr von tausend Möglichkeiten schwirtte Alles um sie her, und sie sagte endlich sast laut, und der Silberstradwalzer spielte sich ihr im Kopse: "Was da, was da, vorher besinnen? Wenn ausgespielt wird, tanz' ich, hopser oder Walzer. Ich weiß nicht, wie ich die Füße sehe, sie thun's allein; und ich kann mir's nicht denken, und ich will mir's nicht denken, wie ich vielleicht in einer Stunde den Weg da wieder zurückehre, und die Seele ist mir aus dem Leibe genommen, und ich muß doch gehen, einen Schritt nach dem andern. Genug! Jest laß kommen, was kommen will; ich din ja auch dabei!"

Und es lag noch mehr als diese ausgesprochene Zuversicht in ihrem Wesen; sie hatte nicht umsonst von Kindheit an Rathsel gelöst und von Tag zu Tag mit dem Leben gerungen. Die ganze Kraft dessen, was sie geworden, ruhte still und sicher treffend in ihr. Ohne weitere Frage, wie man einer Rothwens bigteit entgegen geht, still in sich zusammengesaßt, ging sie muthig

und festen Schrittes babin.

Sie war noch nicht weit gegangen, ba faß ein Bauer mit einem rothen Schlehbornstod zwischen ben Füßen und beide hande und bas Kinn barauf stüßend am Wege.

"Gruß Gott!" fagte Amrei, "thut bas Ausruhen gut?"

"Ja. Wohin willst?"

"Dahinauf auf den hof. Wollet ihr mit? Ihr konnet Guch

an mir führen."

"Ja, so isi's!" grinste ber Alte, "vor breißig Jahren mare mir bas lieber gewesen, wenn mir so ein schones Mable bas gesagt hatte, ba mare ich geiprungen wie ein Fullen."

"Bu benen, die fpringen tonnen wie die Gullen, fagt man

bas aber nicht!" lachte Umrei.

"Du bist reich," sagte ber Alte, ber eine mußige Unters haltung am beißen Mittag zu lieben schien. Er nahm vergnuglich eine Prise aus seiner hornbose.

"Bober febt 3br, daß ich reich bin ?"

"Deine Bahne find zehntaufend Gulben werth, es gabe

Mancher zehntaufend Gulben brum, wenn er fie im Maul batte."

"Ich hab' jett keine Zeit zum Spaßen. Behüt' Euch Gott." "Wart' nur, ich geh' mit, aber mußt nicht schnell laufen." Umrei half nun bem Alten behutsam auf, und der Alte

ameet half nun bem Alten behutsam auf, und ber Alte sagte: "Du bist start." Er hatte sich in seiner nedischen Weise noch schwerer und unbehülflicher gemacht, als er war. Im Gehen fragte er jest: "Zu wem willst du benn auf bem Hof?"

"Bum Bauern und zu ber Bauerin."
"Bas willft bu benn von ihnen?"
"Das will ich ihnen felber fagen."

"Binn du was geschentt haben willst, ba tehr' lieber gleich wieder um; die Bauerin gab' dir schon, aber sie ist über nichts Deifter, und ber Bauer ber ist gab, ber hat ein Sperchol; im

Genic und einen fteifen Daumen bagu."

"Ich will nichts geschentt, ich bring' ihnen mas," sagte Umrei. Es begegnete ben Beiden ein alterer Mann, ber mit ber . Gense ins Relb ging, und ber Alte neben Umrei rief ibn an und fragte ibn mit feltsamem Augengwintern: "Beift nicht, ift ber geizige Landfriedbauer nicht babeim?" - "Ich glaub', aber ich weiß es nicht," lautete bie Untwort bes Dtannes mit ber Senje, und er ging bavon felbein. Es judte etwas in feinem Befichte, und noch jest, ale er fo binmandelte, fduttelte es ibm ben Ruden auf und nieder, er lachte offenbar, und Umrei ichaute ftarr in bas Antlig ihres Begleiters und gewahrte bie Schelmerei barin, und ploplich erfannte fie in ben eingefallenen Bugen bie jenes Mannes, bem fie einft auf bem holbermafen gu trinten gegeben hatte, und leife mit ben Fingern ichnalgend, bachte fie: "Wart', bich frieg' ich," und laut fagte fie: "Das ift fcblecht von Guch, daß 3hr fo von bem Bauer redet ju einem Fremben, wie ich, bas 3hr nicht tennet, und bas vielleicht eine Bermanbte von ihm ift; und es ift auch gewiß gelogen, mas 3hr faget. Freilich foll ber Bauer gab fein, aber wenn's brauf antommt. bat er gewiß auch ein rechtschaffenes Berg und bangt nur nicht an bie große Glode, mas er Gutes thut, und wer jo brave Rinder bat, wie man die feinen berühmt, ber muß auch recht: Schaffen fein, und es tann fein, er macht fich por ber Belt gern ichlicht, weil es ihm nicht ber Mube werth ift, mas Undere von ihm benten, und ich tann ihm bas nicht übel nehmen."

"Du haft bein Maul nicht vergeffen. Bober bift benn?" "Nicht aus ber Wegend, vom Echwarzwald ber."

"Wie beißt ber Ort?"

"Salbenbrunn."

"Co? Und bu bift ju Fuß baber getommen?"

"Nein, es bat mich unterweas Giner mitfabren laffen, es ift der Sohn von dem Bauern ba. Gin richtiger braver Menfch."

"Co? 3d batte bich in feinen Jahren auch mitfahren laffen." Dian war am Sofe angekommen, und ber Alte ging mit

Umrei in die Stube und rief: "Mutter, wo bift?"

Die Frau tam aus ber Rammer, und die Sand Umrei's judte, fie mare ihr gern um ben Sals gefallen, aber fie tonnte nicht, fie buifte nicht, und ber Alte fagte unter bergerschütternbem Lachen : "Dent' nur Bauerin, bas ift ein Mable aus Salbenbrunn, und es bat bem Landfriedbauer und ber Bauerin mas ju fagen, aber mir will's nichts bavon tund geben. Sest fag' bu, wie man mich beißt."

"Das ift ja ber Bauer," fagte bie Bauerin, nahm als Reichen bes Billfomms bem Alten ben but vom Ropfe und

bing ben but an bas Dfengelanber.

"Ja, mertft's jest?" fagte ber Alte triumpbirent gegen Amrei, "jest fag', mas bu willft."

"Cep' bich," fagte bie Dlutter und wies Umrei auf einen

Stubl. Mit ichwerem Athembolen begann biefe nun:

"Ihr tonnt mir's glauben, bag fein Rind mehr bat an Euch benten tonnen als ich, icon vorber, icon vor ben letten Tagen. Erinnert 3hr Guch bes Josenhansen am Beiber, mo ber Fahrmeg gegen Endringen geht?"

"Freilich, freilich," fagten die beiden Alten. "Und ich bin des Josenhansen Tochter."

"Gud, ift mir boch gewesen, als ob ich bich tenn'," fagte Die Alte. "Gruß Gott!" Gie reichte Die Band und fubr fort: "Bift ein ftartes fauberes Dable geworden. Jest fag', mas führt Dich benn fo weit baber?"

"Gie ift ein Stud mit unferm Johannes gefahren," fprach

ber Bauer bagwifden, "er fommt balb nach."

Die Mutter erschrat, sie abnte etwas und erinnerte ihren Mann, daß sie damals, als Johannes weggeritten sei, an bes Josenhansen Rinber gebacht babe.

"Und ich habe ja auch noch ein Andenken von Euch Beiden," sagte Amrei und holte den Anhänger und ein eingewickeltes Geldtück aus der Tasche. "Das da habt Ihr mir damals geschenkt, wie Ihr zum lettenmal im Ort gewesen seid."

"Gud! und haft mich angelogen und haft gefagt, bu habeft

es verloren," ichalt ber Bauer gu feiner Frau.

"Und ba," suhr Amrei fort, ihm ben eingewidelten Groschen hinreichend, "ba ist bas Gelbsiud, bas Ihr mir geschenkt habt, wie ich auf bem Holberwasen bie Ganse gehütet und Euch am Brunnen Wasser geschöpft hab'."

"Ja, ja, ift Alles richtig, aber was foll benn jest bas Alles? Bas bir geschentt ift, tannft bu behalten," fagte ber

Bauer.

Amrei ftand auf und fagte: "Ich habe aber jest noch eine Bitte: laffet mich ein paar Minuten reden, gang frei. Darf ich?"

"Ja, warum nicht?"

"Schaut, Euer Johannes hat mich mitnehmen wollen und zu euch bringen als Magd, und ich hätt' auch gern bei euch gedient zu andern Zeiten, lieber als sonstwo; aber jetzt wär's unehrlich gewesen, und gegen wen ich mein Lebenlang ehrlich sein will, dem will ich nicht zum erstenmal unehrlich mit einer Lüge gekommen sein. Jetzt muß alles sonnenklar sein. Mit Einem Wort: der Johannes und ich, wir haben uns von Grund des Heizens gern, und er will mich zur Frau haben..."

"Dha!" schrie ber Bauer und stand rasch auf; man hatte es beutlich sehen können, baß seine stühere Unbeholsenbeit nur geheuchelt war. "Oha!" schrie er nochmals, als ob ihm ein Gaul burchginge. Die Mutter aber hielt ihn bei ber Hand fest

und fagte: "Laß fie boch ausreben."

Und Amrei fuhr fort:

"Glaubet mir, ich bin gescheit genug, und ich weiß, daß man eines nicht aus Mitleid zur Schwiegertochter machen kann; Ihr könnet mir was schenken, viel schenken, aber zur Schwiegertochter machen aus Barmherzigkeit, das kann man nicht, und das will ich auch nicht. Ich habe keinen Groschen Geld — ei ja boch, den Groschen, den Ihr mir auf dem Holderwasen geschenkt habt, den hab' ich noch, es hat ihn Niemand für einen Groschen nehmen wollen," sagte sie zum Bauer gewendet, und dieser mußte unwillsürlich lächeln. "Ich habe nichts, ja noch

mehr, ich habe einen Bruber, ber wol gefund und ftart ift, für ben ich aber boch noch forgen muß, und ich habe die Ganse ge-hütet und war das Geringste im Ort, das ist Alles; aber das geringfte Unrecht fann man mir auch nicht nachsagen, und bas ift auch wieder Alles - und was bem Menschen eigentlich von Gott gegeben ift, barin fag' ich ju jeber Bringeffin: ich ftell' mich um tein haar breit gegen dich jurud, und wenn du fieben goldene Kronen auf bem Ropf haft. Es ware mir lieber, es thate ein Underes fur mich reben, ich red' nicht gern; aber ich hab' mein Lebentag fur mich allein Unnehmer fein muffen, und thue es beut' jum lettenmal, wo es fich entscheibet über Tod und Beift bas, verfteht mich nicht falich: wollt 3hr mich nicht, fo gebe ich in Rube fort, ich thue mir tein Leib an, ich fpringe nicht ins Waffer und ich bange mich nicht; ich fuche mir mieder einen Dienft und will Gott banten, bag mich einmal fo ein braver Menich hat gur Frau haben wollen, und will annehmen, es ift Gottes Bille nicht gewesen . . ." Die Stimme Umrei's gitterte, und ihre Geftalt wurde größer, und ihre Stimme wurde machtiger, als fie fich jest jufammennabm und rief: "Aber prüfet Gud, fraget Guch im tiefften Gemiffen, ob bas Gottes Wille ift, mas 3hr thut. Weiter fage ich nichts." -

Umrei fette fich nieder. Alle brei maren fill, und ber Alte fagte: "Du tannft ja predigen wie ein Bfarrer." Die Mutter aber trodnete fich die Augen mit ber Schurze und fagte: "Warum nicht? Die Bfarrer haben auch nicht mehr als Gin girn und Gin Berg."

"Ja du!" höhnte der Alte, "du hast ja auch so mas Geistliches; wenn man dir mit so ein Baar Reden kommt, da bift bu gleich gefocht."

"Und bu thuft, wie wenn bu nicht gar werben wollteft vor

beinem Enbe," fagte bie Bauerin im Trope.

"Go?" bohnte ber Alte. "Gud, bu Beilige vom Unterland! bu bringft iconen Frieden in unfer Saus. Best haft's gleich fertig gebracht, daß die da scharf gegen mich aufsit; die hast du schangen. Run, ihr werdet warten können, dis mich der Ard gestreckt hat, dann könnt ihr ja machen, was ihr wollt."
"Nein!" rief Amrei, "das will ich nicht; so wenig ich will, daß mich der Johannes zur Frau nehme ohne Euren Segen, so

wenig will ich, bag die Gunde in unfern Bergen fei, bag wir Beide auf Guren Tod warten. Ich habe meine Eltern taum

gefannt, ich tann mich ihrer nicht mehr erinnern; ich babe fie nur lieb, wie man Gott lieb bat, ohne bag man ibn je gefeben bat. Aber ich weiß boch auch, mas Sterben ift. Geftern in ber Racht babe ich ber fcmargen Marann' bie Augen gugebrudt; ich babe ihr mein Lebenlang gethan, mas fie gewollt hat, und jest, wo fie tobt ift, ba habe ich boch ichon oft benten muffen: wie manchmal bift bu unwillig und berb gegen fie gemefen, wie batteft bu ibr noch manches Bute thun tonnen, und jest liegt fie ba, und jest ift's vorbei; bu fannft nichts mehr thun und nichts mehr abbitten. 3ch weiß, mas Sterben ift, und will nicht . . ."

"Aber 3ch will!" ichrie ber Alte und ballte bie Faufte und fnirschte die Bahne. "Aber Ich will," schrie er nochmals. "Da bleibst, und unfer bist! Und jest mag tommen, mas ba will, mag reben, wer ba will. Du friegst meinen Johannes, und teine Undere."

Die Mutter rannte auf ben Alten los und umarmte ibn, und diefer, ber bas gar nicht gewohnt mar, rief unwillfürlich: "Was machst bu ba?"

"Dir einen Ruß geben, bu verdienft's, bu bift braver als

bu bich geben willft."

Der Alte, ber mabrend ber gangen Beit eine Brife gwischen ben Fingern gehabt, wollte die Brife nicht verschwenden, er fcnupfte fie baber ichnell und fagte: "Run, meinetwegen!" Dann aber septe er hinzu: "Aber jest hast du ben Abschied, ich habe eine viel Jüngere, und von der schmedt's viel besser. Komm ber, du verstellter Pfarrer."

"Ich tomm' fcon, aber ruft mich zuerst bei meinem Ramen."

"Ja, wie beißt bu benn?"

"Das brauchet Ihr nicht ju wiffen, Ihr konnet mir jafelber einen Ramen geben; wiffet icon welchen."

"Du bift gescheit! Run meinetwegen, fo tomm ber, Gob-

nerin. 3ft bir ber Rame recht?"

Und als Antwort flog Amrei auf ihn zu.

"Und ich, ich werbe gar nicht gefragt?" schalt bie Mutter in beller Gludfeligfeit, und ber Alte mar gang übermutbig geworden in feiner Freude. Er nahm Umrei an der Sand und fagte in nachspottenbem Brebigertone:

"Nun frage ich Sie, woblebrfame Corbula Ratharina, ge-

nannt Landfriedbäuerin: wollen Gie bier biefe" - er fragte bas Dabden bei Seite - "ja wie beißt bu benn eigentlich mit bem Taufnamen?"

"Umrei!"

Und ber Alte fuhr fort in gleichem Tone: "Wollen Sie hier biese Amrei Josenhans von halbenbrunn zu Ihrer Schwiegertochter annehmen, fie nicht ju Borte fommen laffen, wie Sie bei Ihrem Manne thun, fie ichlecht futtern, ausschimpfen, unterbruden, und überhaupt mas man fo nennt in bas Saus mengen ?"

Der Alte ichien wie narrifd, es war etwas gang Geltsames mit ihm vorgegangen, und mabrend Amrei an bem Salfe ber Mutter bing und gar nicht von ihr los laffen wollte, fcblug ber Alte mit feinem Rothbornftod auf ben Tijd und fchrie polternd: "Bo bleibt benn ber nichtsnutige Bub, ber Johannes? Schidt uns ber Burich feine Braut auf ben Sals und fahrt bermeil in ber Belt herum? 3ft bas erhört?"

Rest riß fich Umrei los und fagte, bag man fogleich ben Robbub ober ein Underes nach ber Duble ichiden folle, bort

warte Johannes.

Der Bater behauptete, er muffe minbeftens noch brei Stunben ba in ber Muble gappeln; bas muffe feine Strafe fein, weil er fich fo feig binter bie Schurze verstedt habe. Wenn er beimfebre, muffe man ihm eine Saube auffegen; überhaupt wollte er ibn jest noch gar nicht bababen, benn wenn ber Johannes ba fei, ba habe er nichts mehr von ber Braut und es fei ihm icon jett argerlich, wenn er an bas Gethue bente.

Die Mutter mußte fich indeß binauszuschleichen und ben

idnellfüßigen Rogbuben nach ber Mühle ju ichiden.

Best bachte bie Mutter baran, bag boch Umrei auch mas effen muffe. Sie wollte fonell einen Giertuchen machen, aber Umrei bat, baß fie ibr geftatte, bas erfte Teuer im Saufe, bas ibr mas bereite, felber anzugunden, jugleich auch um ben Eltern

etwas zu tochen.

Es murbe ihr willfahrt, und bie beiben Alten gingen mit ihr in die Ruche, und fie wußte Alles fo geschickt anzufaffen, fab mit Ginem Blide, wo Alles ftand, und hatte fast gar nichts gu fragen, und Alles, mas fie that, that fie fo fest und so zierlich, baß ber Alte immer feiner Frau gunidte und einmal fagte: "Die

ift in ber Saushaltung auf Roten eingespielt, Die tann Mles

bom Blatt meg, wie ber neue Schullebrer."

Am hell lobernden Feuer standen die drei, als Johannes tam. Und heller loberte die Flamme nicht auf dem Herde, als die innerste Glückseligkeit in den Augen Aller glänzte. Der Herd mit seinem Feuer ward zum heiligen Altar, um welchen andchtige Menschen standen, die doch nur lachten und einander neckten.

## 19. Geheime Schäte.

Umrei wußte sich im Hause balb so heimisch zu machen, baß sie schon am zweiten Tage barin lebte, als ware sie von Kindheit an hier aufgewachsen, und ber Alte träppelte ihr überall nach und schaute ihr zu, wie sie Alles so geschickt aufnahm, und so stet und gemessen vollführte; ohne Haft und ohne Rast.

Es giebt Menschen, die, wenn fie geben und nur das Kleinste holen, einen Teller, einen Krug, da scheuchen sie die Gedanken aller Sigenden auf, sie schleppen so zu sagen Blick und Gedanken der Sigenden und Zuschauenden mit sich herum. Amrei dagegen verstand Alles so zu thun und zu leisten, daß man bei ihrem Hantieren die Ruhe nur um so mehr empfand und ihr für Jeg-

liches nur um fo bantbarer war.

Wie oft und oft hatte der Bauer darüber gescholten, daß allemal, wenn man Salz brauche, Gins vom Tische aussteben musse. Amrei decte den Tisch und auf das ausgebreitete Tischtuch stellte sie immer zuerst das Salzsaß. Als der Bauer Amrei darüber lobte, sagte die Bäuerin lächelnd: "Du thust jetzt, als ob du vorher gar nicht gelebt hättest, als ob du Alles hättest ungesalzen und ungeschmalzen essen mussen;" und der Johannes erzählte, daß man Amrei auch die Salzgräfin hieße, und fügte dann die Geschichte von dem König und seiner Tochter hinzu.

Das war ein gludseliges Beisammensein in ber Stube, im Hof und auf bem Felde, und ber Bauer sagte immer: es habe ihm seit Jahren bas Essen nicht so geschmedt wie jest; und er ließ sich von Amrei breis, viermal bes Tages, zu ganz unges wöhnlichen Zeiten, etwas herrichten, und sie mußte bei ihm siten,

bis er gegeffen hatte.

Die Bauerin führte Amrei mit innerstem Behagen in ben Milchteller und in bie Borrathstammern, und auch einen großen

buntgemalten Schrant voll icon geschlichteter Leinwand öffnete sie und sagte: "Das ist beine Aussteuer; es fehlt nichts als bie Schube. Mich freut's besonders, daß du bir beine Dienstschube fo aufgespart haft. 3ch habe ba meinen befondern Aberglauben." Benn Umrei fie über Alles fragte, wie es bisher im hause

gehalten worden, nidte fie und ichludte babei vor Behagen, fie drudte aber ihre Freude als folde nicht aus; fondern nur in bem gangen anbeimelnden Ton, mit bem bie gewöhnlichften Dinge gesprochen wurden, lag die Freude selbst ale innewohnender Berg-schlag. Und als sie nun begann, Barfüßele Ginzelnes im hauswesen zu übergeben, sagte sie: "Kind, ich will bir was sagen: wenn bir was im hauswesen nicht gefällt, an ber Ordnung, wie's bis jest gewesen ift, mach's nur ohne Scheu anders, wie bir's ansteht; ich gebore nicht ju benen, die meinen, wie fie's eingerichtet haben, fo muffe es ewig bleiben, und ba ließe fich gar nichts baran andern. Du haft freie Sand, und es wird mich freuen, wenn ich frischen Borfpann febe. Aber wenn bu mir folgen willft, ich rath' bir's ju Gutem, thu's nach und nach."

Das mar eine mobithuende Empfindung, in ber fich geiftig und torperlich jugendliche und altbewährte Rraft bie Sand reich= ten, indem Amrei von Grund des herzens erklärte, daß fie Alles wohl bestellt finde und daß fie hochbegluckt und beseligt fein werde, wenn fie einst als alterlebte Mutter bas hauswesen

in einem folden Zustande wie jett zeigen konne. "Du denkst weit hinaus," sagte die Alte. "Aber das ift gut, wer weit vor bentt, bentt auch weit gurud, und bu wirft mich nicht vergeffen, wenn ich einmal nicht mehr bin." -

Es waren Boten ausgegangen, um ben Sohnen und bem Schwiegersohne bes Saufes bas Familienereigniß anzukundigen und fie auf nachften Sonntag nach Busmarshofen gu entbieten, und seitbem trappelte ber Alte immer noch mehr um Amrei herum, er ichien etwas auf bem Bergen zu haben und es murbe ihm ichmer, es berauszubringen. -

Man fagt von vergrabenen Schapen, bag barauf ein fcmarges Unthier bodt, und in ben beiligen Rachten erscheint auf ber Oberfläche, wo folch ein Schat begraben ift, ein blaues Blamm: chen, und ein Conntagsfind tann es feben, und wenn es fich dabei ruhig und unerschütterlich verhalt, kann es ben Schat heben. Man hatte es nicht glauben sollen, bag in bem alten Landfriedbauer auch solch ein Schat vergraben wäre, und barauf hodte ber schwarze Trot und die Menschenverachtung, und Amrei sah bas blaue Flämmchen barüber schweben, und sie wußte sich so

ju verhalten, baß fie ben Schat erloste.

Es ließ fich nicht fagen, wie fie's bem Alten angethan, baß er bas sichtliche Bestreben hatte, vor ihr als besonders gut und treumeinend zu erscheinen; schon baß er sich um ein armes Made den fo viel Mube gab, bas mar ja fast ein Bunder. Und nur bas mar Amrei flar: er wollte es feiner Frau nicht gonnen, bab fie allein als bie Gerechte und Liebreiche erschien und er als ber Biffige und Wilbe, por bem man fich fürchten muffe; und eben bas, baß Amrei, bevor fie ibn erkannt, ibm gefagt batte: Sie glaubte, es fei ihm nicht ber Mube werth, por ben Denfchen gut zu erscheinen -, eben bas machte ibm bas Berg auf. Er wußte, fo oft er fie allein traf, jest fo viel zu reden, es war, als hatte er alle feine Bedanten in einem Spartopfe gehabt, ben er nun aufmachte: und ba maren gar munderliche alte abgeschäpte Mungen, große Dentmungen, Die gar nicht im Umlauf find, Die nur bei großen Belegenheiten geprägt murben, auch unvergriffene und gwar gang von Gilber, ohne Rupferguthat. Er tonnte feine Sache nicht fo gut vorbringen, wie damals die Mutter ju Johannes. Geine Sprache mar fteif in allen Belenten, aber er mußte boch Alles zu treffen, und er benahm fich fast, als ob er ber Unnehmer Umrei's gegen bie Mutter fein muffe, und es mar nicht uneben, als er ihr fagte:

"Schau, die Bäuerin ist die gut Stund felber, aber die gut Stund ist noch nicht gut Tag, gute Woch und gut Jahr. Es ist halt ein Weibsbild, bei benen ist immer Aprilwetter, und ein Weibsbild ist nur ein halber Mensch, barauf besteh' ich, und

ba bringt mich feines bavon."

"Ihr redet uns icones Lob nach," fagte Umrei.

"Ja, es ist wahr," sagte ber Alte, "ich red' ja zu bir. Aber wie gesagt: die Bäuerin ist seelengut, nur zu viel, und da verdrießt sie's gleich, wenn man nicht macht, was sie will, weil sie's doch so gut meint, und sie glaubt, man wisse nicht, wie gut sie sei, wenn man ihr nicht folgt. Sie kann sich nicht benken, daß man ihr eben nicht folgt, weil's manchmal ungeschickt ist, was sie will, wenn's sie's auch noch so gut meint. Und das merk' dir besonders: thu' ihr nichts nach grad so wie

sie's macht, mach's auf beine eigene Art, wie's recht ist, bas hat sie viel lieber. Sie bat's gar nicht gern, wenn's den Schein bat, als ob man ihr unterthänig sei, aber das wirst du Alles schon merken, und wenn dir was vorkommt, um Gottes willen, mach' deinen Mann nicht wirbelsinnig; es gibt nichts Aergeres, als wenn der Mann dasteht zwischen der Mutter und der Söhnerin, und die Mutter sagt: ich gelte nichts mehr vor der Söhnerin, ja die Kinder werden Ginem untreu — und die Söhnerin sagt: jest seh' ich, wer du bist, du läßt deine Frau unterdrücken. Ich rathe dir, wenn dir einmal so etwas vorkommt, was du nicht allein klein kriegen kannst, sag's mir im Stillen, ich will dir schon helsen; aber mach' deinen Mann nicht wirdelsinnig, er ist obnedies ein bischen stark verkindelt von seiner Mutter, aber er wird jest schon herber werden; sahre du nur langsam und laß dich's immer dünken: ich wäre von deiner Familie und din dein natürlicher Annehmer, und es ist auch so; von deiner Mutter Seite her din ich weitläusig etwas verwandt mit dir."

Und nun suchte er eine seltsam gegliederte Berwandischaft auseinanderzuhaspeln, aber er fand den rechten Faden nicht und verwirrte die Gliederung immer mehr wie einen Strang Garn, und dann schloß er immer zulett mit den Worten: "Du kannst mir's aufs Wort glauben, daß wir verwandt sind, ja wir sind

verwandt, aber ich tann's nur nicht so aufgablen."

Es war nun boch noch vor feinem Ende die Zeit gekommen, bag er nicht mehr bloß die falichen Groschen aus feinem Besitzthume herschenkte; es that ihm wohl, nun endlich das wirklich

Beltende und Berthvolle anzugreifen.

Gines Abends rief er Amrei zu sich hinter das Haus und sagte zu ihr: "Schau, Mädle, du bist brav und gescheit; aber du tannst doch nicht wissen, wie ein Mann ist. Mein Johannes hat ein gutes Herz, aber es kann ihn doch einmal wurmen, daß du so gar nichts gehabt hast. Da, komm her, da nimm das, sag' aber keiner Menschenseele was davon, von wem es ist. Sag', du habest es mit Fleiß verborgen. Da nimm!" Und er reichte ihr einen vollgestopsten Strumpf voll Kronenthaler und setzte noch hinzu: "Man hätte das erst nach meinem Tode sinden sollen, aber es ist besser, er kriegt es jetzt und meint, es wäre von dir. Eure ganze Geschichte ist ja gegen alle gewöhnliche Art, daß auch das noch dabei sein kann, daß du einen geheimen Schat

gehabt hast. Bergiß aber nicht, es sind auch zwei und breißig Federnthaler dabei, die gelten einen Groschen mehr als gewöhnliche Thaler. Heb's nur gut auf, thu's in den Schrant, wo die Leinwand drin ist, und trag' den Schlüssel immer bei dir. Und am Sonntag, wenn die Sippschaft bei einander ist, schüttest du's auf den Tisch aus."

"Ich thue bas nicht gern, ich mein', bas follte ber Johan-

nes thun, wenn's überhaupt nothig ift."

"Es ift nöthig, aber mag's meinetwegen ber Johannes thun; aber ftill, versted's schnell, ba, thu's in beine Schurze, ich bor' ben Johannes, ich glaub', er ift eifersuchtig."

Die Beiden trennten fich raich.

Roch am selben Abend nahm die Mutter Amrei mit auf den Speicher und holte einen ziemlich schweren Sack aus einer Trube, das Band daran war aufs Abenteuerlichste verknüpft, und sie sagte zu Amrei: "Mach' mir das Band auf."

Umrei versuchte, es ging fcmer.

"Wart, ich will eine Scheere nehmen, wir wollen's aufichneiben."

"Rein," fagte Amrei, "bas thu' ich nicht gern; habt nur ein bischen Gebuld, Schwieger, werbet schon feben, ich bring's auf."

Die Mutter ladelte, während Amrei mit vieler Mühe, aber mit kunstgeübter Hand ben Knoten doch endlich aufbrachte, und jest sagte sie: "So, das ist brav, und jest schau einmal hinein, was brin ist."

Amrei sah Silbers und Golbstüde, und die Mutter suhr sort: "Schau Kind, du hast am Bauer ein Bunder gethan, ich kann's noch nicht verstehen, wie er's zugegeben hat; aber ganz hast du ihn doch noch nicht bekehrt. Mein Mann redet immer darauf herum, daß es doch gar so arg sei, daß du so gar nichts habest; er kann's noch nicht verwinden, er meint immer, du müßtest im Geheimen ein schönes Verwögen besigen und du habest uns nur angesührt, um uns auf die Probe zu stellen, ob wir dich allein ohne Alles gern annehmen; er läßt sich das nicht ausreden, und da bin ich auf einen Gedanken gesallen. Gott wird uns dies nicht zur Sünde anrechnen. Schau, das had' ich mit erspart in den sechs und dreißig Jahren, die wir mit einander hausen, ohne Unterschleif, und es ist auch noch Erbstück von meiner Mutter dabei. Und iest nimm du's und sac' nur, es

sei dein Eigenthum. Das wird den Bauer ganz glüdlich machen, besonders weil er so gescheit gewesen ist und das im Boraus geahnt hat. Was gudst so verwirrt drein? Glaub' mir, wenn ich dir was sage, kannst du es thun, es ist kein Unrecht, ich hab mir's überlegt hin und her: jetzt versted's und red' mir kein Wort dagegen, gar kein Wort, sag' mir keinen Dank und gar nichts, es ist ja eins, ob's mein Kind jetzt kriegt oder später, und es macht meinem Mann noch bei Lebzeiten eine Freud'. Jetzt

fertig; bind's wieder gu."

Am andern Morgen in der Frühe erzählte Amrei dem Johannes Alles, was die Eltern ihr gesagt und gegeben hatten, und Johannes jubelte: "O Gott im himmel verzeih' mir! Von meiner Mutter hätt' ich so was glauben können, aber von meir nem Vater hätte ich mir das nie träumen lassen. Du bist ja eine wahre Hexe, und schau, es bleibt dabei, daß wir Keinem vom Andern etwas sagen, und das ist noch das Prächtige, daß Eins das Andere ansühren will, und Jedes ist wirklich angesührt, denn Jedes muß meinen: Du habest das andere Geld noch wirklich im Geheimen für dich gehabt. Juchhe! Das ist lustig zum Kehraus."

Mitten in aller Freude im Hause herrschte aber boch auch

wieder allerlei Beforgniß.

## 20. 3m Familiengeleife.

Richt die Sittlichkeit regiert die Welt, sondern eine verhärtete Form derselben: die Sitte. Wie die Welt nun einmal geworden ist, verzeiht sie eher eine Verletung der Sittlichkeit als eine Verletung der Sitte. Wohl den Zeiten und den Völkern, in denen Sitte und Sittlichkeit noch Eins ist. Aller Kampf, der sich im Großen wie im Kleinen, im Algemeinen wie im Sinzelnen abspielt, dreht sich darum, den Widerspruch dieser Beiden wieder aufzuheben und die erstarrte Form der Sitte wiederum für die innere Sittlichkeit slüssig zu machen, das Geprägte nach seinem innern Werthgehalte neu zu bestimmen.

Auch hier in dieser kleinen Geschichte von Menschen, bie bem großen Weltgewirre abseits liegen, spiegelt sich bas wiede:

rum ab.

Die Mutter, Die innerlich am meiften fich freute mit ber

gludlichen Erfullung, mar boch wieber voll eigenthumlicher Beforgniß wegen ber Beltmeinung. "Ihr habt's boch leichtfinnig gemacht," klagte sie zu Umrei, "daß du so ins haus gekommen bift, und baß man bich nicht abholen kann zur Hochzeit. Das ift halt nicht schon und ist nicht ber Brauch. Wenn ich bich nur noch forticbiden konnte auf einige Beit, ober auch ben Johannes, daß Alles mehr Schict befame." Und bem Johannes flagte fie: "Ich hore schon, mas es für Gerebe giebt, wenn bu fo schnell beiratheft: zweimal aufgeboten und bas brittemal abgekauft, Alles fo tury angebunden, bas thun lieberliche Menschen."

Sie ließ fich aber in Beibem wiederum beschwichtigen, und fie lächelte, als Johannes fagte: "Ihr habt boch fonst Alles fo gut durchstudirt wie ein Pfarrer, jest Mutter, warum sollen denn ehrliche Leute eine Sache lassen, weil sich unehrliche dashinter versteden? Kann man mir was Boses nachreden!"

"Nein, bu bift bein Lebenlang brav gemefen."

"Gut. Drum foll man jest auch in Eiwas an mich glauben, und glauben, daß das auch brav fei, was nicht im ersten Augenmaß so aussehen mag; ich kann das verlangen. Und wie ich und meine Umrei gufammen gekommen find, bas ift einmal so aus der Ordnung, das hat seinen besonderen Weg von der Landstraße ab. Und es ist kein schlechter Weg. Das ist ja wie ein Bunder, wenn man Alles recht bedenkt, und was geht uns bas an, wenn die Leute heut' tein Bunder mehr wollen und da allerlei Unfauberfeit finden möchten? Man muß Courage baben und nicht in Allem nach ber Belt fragen. Der Bfarrer von hirlingen hat einmal gesagt: wenn heutigen Tages ein Prophet aufstunde, mußte er porber fein Staatseramen machen, ob's auch in ber alten Ordnung ift, mas er will. Jest, Mutter, wenn man bei sich weiß, daß etwas recht ift, ba geht man grad burch und ftogt buben und bruben meg, mas Ginem im Beg ift. Las fie nur eine Beile vermundert breingloßen, fie werben fich mit ber Beit icon anders befinnen."

Die Mutter mochte fuhlen, baß ein Wunder wohl als gludliche plögliche Erscheinung gelten tonne, bag aber auch bas Ungewöhnlichste sich allmählig doch wieder einfügen musse in die Gesetze bes Herkommens und bes gewohnten stetigen Ganges, daß die hochzeit wol wie ein Bunder erscheinen fonne, die Che aber nicht, Die eine geregelte Fortsetung in fich ichlieft. Gie fagte

79557

daher: "Mit all' den Leuten, die du jest gering ansiehst und stolz, weil du weißt, du thust das Rechte, mit denen mußt du doch wieder leben und verlangst, daß sie dich nicht scheel anssehen, und dir deine Ehre lassen, und dafür, daß die Menschen das thun, mußt du ihnen das Gehörige auch geben und lassen; du tannst sie nicht zwingen, daß sie an dir eine Ausnahme sehen sollen, und du kannst nicht Zedem nachlausen und ihm sagen: wenn du wüßtest, wie's gekommen ist, du würdest mir rechtschaffen Recht geben."

Johannes aber erwiederte:

"Ihr werdet es erfahren, daß Riemand gegen meine Amrei

was haben tann, ber fie nur eine Stunde gefehen bat."

Und er hatte ein gutes Mittel, die Muster nicht nur zu beschwichtigen, sondern auch innerlichst zu erquiden, indem er ihr berichtete, wie alles das, was sie als Mahnung und Erwartung ausgesprochen habe, wie "angefremt" (bestellt) eingetrossen sei, und sie mußte lachen, als er schloß: "Ihr habt den Leisten im Kopf gehabt, nach dem die Schuhe da oben gemacht sind, und die drin herumlausen soll, past wie gegossen daraus."

Die Mutter ließ sich beruhigen, und am Samstag Morgen vor dem Familienrath tam Dami, er mußte aber sogleich wieder zurud nach haldenbrunn, um dort bei Schultheiß und Umt alle

nöthigen Papiere zu beforgen.

Der erste Sonntag war ein schwerer Tag auf dem Hofe des Landfriedbauern. Die Alten hatten Amrei angenommen, aber wie wird es mit der Familie werden? Es ist nicht leicht in eine solche schwere Familie zu kommen, wenn man nicht mit Roß und Wagen hineinfährt und allerlei Hausrath und Geld und eine breite Verwandtschaft Bahn macht.

Das war ein Fahren am nächsten Sonntag vom Oberland und Unterland her zum Landfriedbauern. Es tamen angesahren die Schwäger und Schwägerinnen mit ihrer Sippe. "Der Johannes hat sich eine Frau geholt und hat sie gleich mitgebracht, ohne daß Eltern, ohne daß Pfarrer, ohne daß Obrigkeit ein Wort dazu gesagt. Das muß eine Schöne sein, die er hinter dem Zaune gesunden." So hieß es allerwärts.

Die Pferbe an den Wagen spürten, mas beim Landfrieds bauern geschehen mar; sie bekamen manchen hieb, und wenn sie ausschlugen, ging es ihnen noch ärger, und wer da fuhr, hieb brauf los, bis ihm ber Urm mube wurde, und bann gab's noch manchen Zant mit ber Frau, die baneben faß und über folch ungebührliches, maghalfiges Dreinfahren ichimpfte und weinte. -

Gine fleine Bagenburg ftand im Sofe bes Landfriedbauern, und brinnen in ber Stube mar die gange fcmere Familie verfammelt. Dit boben Bafferftiefeln, mit nagelbeschlagenen Schnurfouben, mit breiedigen Guten, wo bei bem einen Die Spite, bei bem andern die Breite nach vorn faß, war man bei einander. Die Frauen pisperten unter einander und winkten bann ihren Dannern oder fagten ibnen leife: fie follten nur fie machen laffen, fie wollten ben fremben Bogel icon hinausbeißen, und es war ein bitterbofes Lachen, bas entstand, als man bald ba, bald bort borte, baß Umrei bie Banfe gehütet habe.

Endlich tam Umrei, aber fie tonnte Riemand bie Sand reichen. Gie trug eine große Glasflasche voll Rothwein unterm Urme und fo viel Glafer und zwei Teller mit Badwert, bag es fchien, fie habe gang allein fieben Bande; jedes Fingergelent war eine Sand, und fie ftellte Alles fo rubig und geräuschlos auf ben Tifch, auf bem bie Schwiegermutter ein weißes Tuch ausgebreitet batte, daß Alle fie ftaunend betrachteten. Sie ichentte rubig alle Blafer voll, fie gitterte nicht babei, und jest fagte fie: "Die Eltern haben mir bas Recht gegeben, Guch von Bergen willtommen ju beißen. Jest trintet."

"Wir find's nicht gewohnt bes Morgens!" fagte ein fcmerer Mann mit ungewöhnlich großer Rafe und flatte fich auf feinem Stuble weit aus. Es mar Jorg, ber altefte Bruder bes Johannes.

"Bir trinten nur Ganfemein!" fagte eine ber Frauen, und

ein nicht febr verhaltenes Lachen entstand.

Umrei fühlte ben Stich mol, aber fie hielt an fich, und bie Schwester bes Johannes mar die erste, bie ihr Bescheib that und bas Glas ergriff. Sie fließ zuerft mit Johannes an : "Gefeane bir's Gott!" Rur halb ftieg fie mit Umrei an, Die auch ihr Glas hinbielt. Run hielten es bie andern Frauen fur unhöjlich, ja fogar für fundhaft — benn es gilt beim ersten Trunke, bem sogenannten Johannestrunke, für sundbaft, nicht Bescheid zu thun - nicht auch jugugreifen, und auch bie Manner liegen fich baju bewegen, und man borte eine Zeit lang Glafer flingen und wieder abseten.

"Der Bater hat Recht," fagte endlich bie alte Landfried

bauerin zu ihrer Tochter, "bie Amrei fieht boch aus, wie wenn fie beine Schwester mar', aber eigentlich noch mehr fieht fie ber perftorbenen Lisbeth abnlich."

"Ja es ift teines verfurzt. Wenn ja bie Lisbeth am Leben geblieben mar', mar' bas Bermogen ja auch um einen Theil ge-

ringer," fagte ber Bater, und die Mutter feste bingu:

"Jest haben wir fie aber wieder."

Der Alte traf ben Buntt, ber alle wurmte, obgleich fie fich alle einredeten, daß fie gegen Umrei fo eingenommen feien, weil fie fo familienlos babergetommen. Und mabrend Umrei mit ber Schwefter bes Johannes fprach, fagte ber Alte leife ju feinem älteften Cobne:

"Der fieht man nicht an, mas binter ihr ftedt. Dent' nur, fie bat im Bebeimen einen gehauften Sad voll Rronenthaler ge-

babt: aber mußt Riemand mas bavon fagen."

Das geschah fo unweigerlich, daß binnen wenigen Minuten alle in ber Stube es mußten, bis auf die Schwester bes Johannes, Die fich fpater viel zu Gute barauf that, baf fie mit Umrei fo ge= weien fei, obgleich fie geglaubt batte, bag Umrei teinen Seller besite.

Richtig! Johannes war hinaus gegangen, und jest tam er wieder mit einem Sade, auf bem ber Rame: "Josenhans von Salbenbrunn" geschrieben mar, und er leerte ben reichen Inbalt beffelben tlirrend und raffelnd auf ben Tifch, und Alles ftaunte, am meiften aber ber Bater und bie Mutter.

So batte Umrei also wirklich einen gebeimen Schat gehabt!

Denn bas mar ja viel mehr, als Jebes ihr gegeben!

Umrei magte es nicht, aufzuschauen, und Jedes lobte fie über ihre beispiellose Bescheibenheit. Run gelang es Umrei, Alle nach und nach fur fich ju gewinnen, und als die fchwere Familie am Abend Abidied nahm, fagte ihr Jebes im Gebeimen : "Schau, ich bin's nicht gewesen, ber gegen bich mar, weil bu Richts haft, ber und ber und bie und bie baben bir's immer vorgehalten. Ich fag' jest, wie ich früher gedacht und auch gesagt habe: wenn bu auch nichts gehabt hattest, als mas bu auf bem Leibe tragft, bu bift wie gebrechselt fur unsere Familie, und eine beffere Frau fur den Johannes und eine beffere Sobnerin für die Eltern batt' ich mir nicht munichen mogen."

Das war freilich jest leicht, weil sie Alle glaubten, daß Umrei ein namhaftes baares Bermögen beibrachte. —

Im Allgäu redete man noch Jahre lang von der wunderbaren Art, wie der junge Landfriedbauer sich seine Frau geholt, und wie er und seine Frau an ihrer eigenen Hochzeit so schön mit einander getanzt hatten, und besonders einen Walzer, den sie "Silbertrab" nannten, und sie hatten sich dazu vom Unterland her die Musik kommen lassen.

Und Dami? Er ift einer ber ruhmvollften Sirten im Allgau und bat einen boben Ramen, benn er beift bier ju Lande ber "Geierdami", benn Dami bat icon zwei gefährliche Geierhorfte ausgeboben gur Rache bafur, weil ibm zweimal nacheinander frifdgeworfene Lammer bavon getragen murben. Benn es noch Ritterichlag gabe, er biege: Damian von Beierhorft; aber ber Dannes: ftamm berer Josenhansen von Beierhorft flirbt mit ibm aus, benn er bleibt ledig, ift aber ein guter Ohm, beffer als ber in Amerita. Benn bas Bieb gesommert bat, weiß er gur Winteregeit ben Rinbern feiner Schwefter viel zu ergablen vom Leben in Amerita, vom Roblenmathes im Moogbrunnenwalde und von Sirtenfahrten im Allgäugebirge; da weiß er besonders viel fluge Streiche von seiner fogenannten "Beertub," Die Die tieftlingende Borichelle tragt. Und Dami fagte einst feiner Schwester: "Bauerin," benn jo nennt er. fie ftets, "Bauerin, bein altester Bub artet bir nach, ber bat auch fo Borte wie bu. Dent' nur, fagt mir ber Buriche heute: gelt Dbm, beine Beertub ift beine Bergtub? Ja, er ift gang nach beinem Mobel."

Der Landfriedbauer Johannes wollte sein erstes Töchterchen gerne "Barfüßele" taufen lassen, aber es ist nicht mehr gestattet, daß man neue Namen aus Lebensereignissen bilbe; der Rame Barfüßele wurde nicht angenommen im Kirchenregister, und Johannes ließ das Kind "Barbara" nennen, änderte das aber aus eigener Machtvollkommenbeit in "Varfüßele."

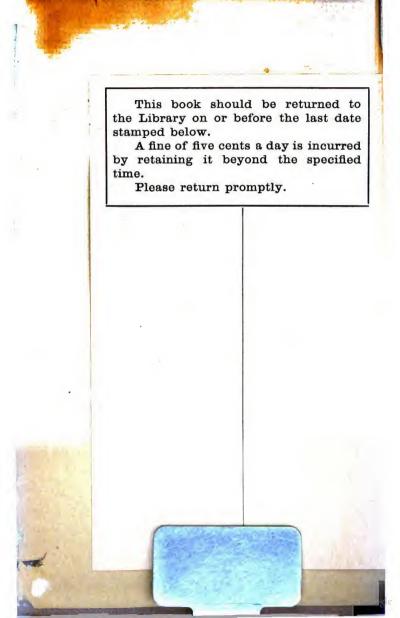

